



<36615114440012

<36615114440012

Bayer. Staatsbibliothek

Regesten des Geschlechts Salza.

## Regesten

bes

aus dem alten deutschen herrenftande hervorgegangenen

# Geschlechts Salza

zugleich

mit einer fritifden Bufammenftellung

aller bie Fürsten, herren (Boigte), Grafen und Freiherren von Salza in Deutschland, Schweben und Rufland

betreffenben

Acten, Schriften und Bücher

und einer

die innere und angere Geschichte des Geschlechts umfaffenden literar-hiftorifchen Ginleitung

auf Grund ber in bem Familien-Archive, ben Hauptstaats-Archiven zu Berlin, Dresben, Gotha, Königsberg, Meiningen und Weimar, ben städtischen Archiven zu Breslau, Langenfalza, Lauban und Görlit und ben ritterschaftlichen Archiven zu Reval und Stockholm vorhandenen Nachrichten.

Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1853.



"Auch fie geben Aunde von der Blüthe bes Deutschen Reichs, wie fie in einzelnen Momenten ber Geschichte durchgebrochen, und von ber herelichteit und bem großartigen Leben, welche ber innere Kern bes beutschen Wesens über andere Botter verbreitet hat."

#### Dem Högtbetrodde män '),

## Eduard Friedrich Grafen von Salza,

Freiherrn zu Memm und Saby, herrn zu holm, Besterby, Sorby und högfülla, Sr. Majestät von Schweben und Norwegen Ölverste-Kammar-Junkare, Banicrführern bes Seraphinordens, Großfreuz bes Basaordens, Comthuren bes Norbsternordens und Rittern bes Ordens Karl XIII. 26. 26.

unb

bem Soch = und Wohlgebornen herrn,

berrn

## Alerander Woldemar Freiherrn von Salza,

Kaiserlich Auflischen Generalmajore und Kommandanten von St. Betersburg, Rittern bes St. Georgenordens vierter Klasse, des St. Mladimirordens dritter Klasse, des St. Annenordens erster Klasse, des St. Stanislausordens erster Klasse, Inhadern eines goldnen Degens mit der Aufschrift, "für Tapferkeit", der Schnalle für zwanzigzjährige untadelhaste Dienste, der Medaille für den Feldzug in den Jahren 1828 und 1829 gegen die Türken, Kittern des Preußischen St. Johanniterordens und des rothen Ablerordens dritter Klasse z. zc.

<sup>\*)</sup> Sochbetraute Manner heißen in Schweben bie erften in ber Rangorbnung, bie General: Lieutenants mit eingeschloffen, alfo was bei une bie Excelleng.

#### Bormort.

Ramiliennachrichten und Gefchlechteregifter hat man bieber meiftentheils blos aus Abfichten ber Gitelfeit und bes Bortheils gesammelt und aufgestellt. Diefe Art Genealogie ju treiben, ber außern Bornehmheit burftig und nicht felten unwahr bienend, bat ber Biffenichaft nicht forberlich fein fonnen. Den ftrengen Unforberungen historischer Rritif entsprechen nur wenige ber biefem Fache angehörigen Werte. Auf Diesem Gebiete ift alfo noch viel ju thun, ebe bas bemfelben ju entlehnende, fur bie fortichreitende Ausbilbung unferer geselligen Lebensverhaltniffe fo wichtige Detail allgemeineren Befchichtsforschungen auf eine genugenbe Beife juganglich gemacht fein wirb. Und boch find bie bestimmten Gingelheiten über ben Urfprung, die Aufeinanderfolge, Berbreitung und Dauer hiftorisch bebeutfamer Befchlechter, Die Mifdungen, welche fie burch Aufnahme und Abgabe von Gliebern erfahren und bewirft haben, die Berpflanzungen nach andern Orten und gandern, bie wechselnden Geftaltungen in ihren außeren Berhaltniffen im Laufe ber Beiten fur Die allgemeine Geschichte in mehr ale einer Beziehung wichtig. Die reiche Ausbeute fur bie Geschichte einzelner gander und Orte, Die Beschichte ber Stanbe, Die Rultur , Sitten : und Rechtsgeschichte, welche auf biefem Wege zu erlangen ift, fann richtig gewurbigt und benutt, ju Ergebniffen führen, welche felbft auf weltgeschichtliche Ereigniffe ein neues Licht werfen. Deshalb hat auch einer unferer bewahrteften Beschichtsforicher es nicht verschmaht, biefem Begenstanbe neuerdinge feine Aufmertfamfeit jugumenden, und bei bem regen Gifer in Erforschung vorzeitlicher Buftanbe, welcher jest überall in Deutschland fich fund giebt, ift wohl nicht gu befürchten, bag feine fo fachgemäß begründete Anregung [f. bas Borwort zu Johannes Boigts namen-Coder ber Deutschen Orbensbeamten in Preußen] erfolglos bleiben werde. Auch wir geben uns, gestützt auf eine so gewichtige Autorität, ber Hoffnung hin, baß ber kleine Beitrag, ben wir im Interesse bieses gemeinschaftlichen Unternehmens bem geschichtkundigen Publikum vorlegen, eine gunftige Aufnahme finden werde.

Das Geschlecht, um beffen Geschichte es fich handelt, hat burch fein Alter, feine Abstammung, ben Ginfluß, ben es in Folge eines großen gand und Guterbefites in fruhefter Beit ausgeubt, burch ben Ruhm und Glang, ju welchem es in ber glorreichften Beit bes Mittelalters burch die Thaten eines aus feiner Mitte hervorgegangenen wahrhaft großen Mannes, als Trager eines weltgeschicht= lichen Namens, gelangt ift, burch bie Energie, mit welcher es im Bewußtsein bes fteten Bufammenhanges mit ben Borfahren bas Bringip ber Ehre folibarifch in fich aufrecht erhalten und von Beneration ju Generation ungetrubt bis auf ben heutigen Tag fortgepflangt hat, burch feine weite Berbreitung in und außerhalb Deutschland, burch bie Urt und Beife, wie es feine auf bem Bege der Autonomie erlangte, auf Geschlechtsgenoffenschaft beruhende, innere Berfaffung ausgebilbet und baran unter ben ungunftigften Umftanden feftgehalten bat, burch bie Berbienfte, welche viele feiner Blieber um Die Wiffenschaften, um Die Rirche und ben Staat fich erworben haben, Unfpruch wie wenig andere auf eine hiftorifche Bervorgegangen aus ber Rlaffe freier Grundeigenthumer, bie nach Berfall ber alten Gauverfaffung auf ihren gro-Beren, vom Schnverbande freigebliebenen Befigungen bie Grafengewalt ausübten, fteht es feinem Urfprunge nach mit benjenigen Kamilien bes hohen Abels, welche in Folge gunftiger Berhaltniffe fpater jur Landeshoheit gelangten, auf gang gleicher Stufe. Bie Diefe hat es Leben ausgethan, über ritterburtige Bafallen und Burgmanner geboten, Mungen gefchlagen, Die Berichtsbarfeit über feine Sinterfaffen ausgeubt, Urfunden burch eigne Schreiber in Begenwart feiner Dienstmannen ausgestellt, Beften angelegt, Rriege geführt und Bundniffe jum Angriffe und jur Bertheidigung mit Rurften, herren und Stadten geschloffen und bei biefer Unabhangigfeit, im fteten Rampfe mit machtigen Rachbarn, bis in die Mitte bes 14. Jahrhunderte, fich erhalten. Das Intereffe, welches ichon hierdurch die Geschichte bes Geschlechts barbietet, wird erhöht burch ben Ginfluß, welchen ber Sochmeifter Bermann burch feine große Berfonlichfeit auf die Beltbegebenheiten gehabt bat. Dit ihm treten auf einmal bie glorwurbigften Berfonen und Gegenftanbe, Raifer und Bapfte, ber Deutsche Orben, Bolen und Breugen, Berufalem und Rom, Danemarf und Ungarn, ber geheiligte Drient und ber heibnische Rorben in ben Borbergrund. Diefe angiebenbe Bartie unferer Geschichte fann nach ber meifterhaften Darftellung, welche in bem unfterblichen Berfe Boigts über Breugen ihr ju Theil geworben ift, als abgeschloffen betrachtet werben. Diefem feelenvollen Gemalbe war nur Beniges bingugufügen. Bor allen Dingen galt es hier bie Ungewißheit, welche über bie Abstammung hermanns von Salga bieher obwaltete, ju befeitigen. Die verschiebenen Unfichten hierüber find awar ichon öftere, gulest ale ber ebenfo geiftals fenntnifreiche Ronig von Breugen bei feiner Unwesenheit in Langenfalga am 2. Octbr. 1842 biefen Bunft gur Sprache gebracht hatte, geprüft worben, allein ohne ju einem hiftorifche Gewißheit verburgenden Ergebniffe ju führen. Durch bie urfundlichen Rachweise, welche wir über bie Abstammung hermanns von Salg beigebracht haben, burfte biefes Refultat erreicht worben fein. nachft ift Alles aufgenommen worben, mas auf bie Bervflangung bes Geschlechts von Thuringen aus nach andern Provingen und Sandern, die Abzweigung beffelben nach verschiebenen Stammen und Linien, auf die Berbindung, in welche es burch Seirathen ju andern Befchlechtern getreten ift, bie Beftaltung feiner inneren und außeren rechtlichen Berhaltniffe, Die Geschichte feiner Befitungen u. f. w. ein Licht zu werfen ichien. Es murbe, ohne biefes, allerbings weniger in bie allgemeine Geschichte eingreifenbe Detail, feine vollftanbige Runde von bem Befdlechte haben gegeben werben fonnen. Sierbei burfte bie Beschichte ber Stabte, welche bes Befchlechts Ramen tragen und noch heute zu Tage lebendige Beugen bafur find, wie baffelbe auch burgerlichem Gemeinwefen vielfach forberlich gewesen ift, nicht unberudfichtigt bleiben; benn gerabe bas gereicht biefem eblen Saufe jum bochften Ruhm, baß feine Befchichte nichts weiß weber von ben Räubereien und Gewaltthaten, burch welche bie meiften Befchlechter in alterer Beit fich furchtbar gemacht haben, noch von ben Berrathereien, Buhlerfunften und Intriguen, burch welche fo viele abeliche Kamilien in neuerer Zeit emporgefommen find. Die theils zur Erläuterung ber Urfunden bienenden, theils ber Bollftanbigfeit wegen beigefügten genealogischen Rotigen weisen eine burch Urfunden belegte Abstammung nach, wie auf fo viele Jahrhunderte mobl nur wenige Abelogeichlechter gleich ludenlos beigubringen im Daß bei Bearbeitung bes gegebenen Stoffs Stanbe fein burften. nach allen biefen Richtungen bin zugleich ber einschlagenden reichen Literatur eine besondere Aufmerksamfeit geschenft worben ift, wird um fo weniger gemigbilligt werden, ale hier fo Manches fich vorfand, was einer Ergangung und Berichtigung bedurfte. Auch hoffen wir, baß man bie Art und Beife, wie biefes Material überfichtlich gur Unichauung gebracht und für weitere Geschichtsforschungen ergreifbar gemacht worben ift, billigen werbe. Spezialgeschichten bienen hauptfachlich bagu, bas Detail, welches fie ju verarbeiten haben, ber all= gemeinen Befchichte in festen und bestimmten Umriffen guzuführen, Die feineren Farbungen und Schattirungen, welche baraus fur größere Bemalbe gewonnen werben fonnen, getreu und richtig aufgefaßt, wiederzugeben, bie einzelnen Golbforner, welche fur bas gemein Biffenswurdige in biefen Bufluffen fich vorfinden, aus ber Daffe bes fie umgebenben triviglen Buftes auszuscheiben, bamit bas auf biefem Bege Gewonnene ohne Beiteres für größere Arbeiten, welche ein Gingeben auf folche Ginzelheiten nicht gestatten, benutt werben Das gilt namentlich von Geschlechtshiftorien, welche felbft wenn fie mehr als gewöhnlich in die allgemeine Beschichte eingreifen, bas fur eine pragmatifde Darftellung burchweg geeignete Intereffe Daber fürchten wir nicht getabelt au gewiß nur felten barbieten. werben, daß wir von einer folden hier abgefehen und ber Regeftenform, burch welche wir am erften jenen hoheren 3med zu erreichen hoffen burften, ben Borgug gegeben haben. Db wir bem Biele, welches und babei vor Augen ichwebte, nabe gefommen find, ftellen wir dem Urtheile bes geschichtsfundigen Bublifum anbeim, welches Die Schwierigfeiten, Die bei bergleichen Arbeiten gu überwinden find, wohl zu murdigen wiffen und die Rachficht, die wir deshalb beanfpruchen, nicht verfagen wirb.

### Cinleitung.

### Erster Abschnitt.

Allgemeine literarische Rachweife.

#### §. 1.

#### Berzeichniß ber Gefdichtfdreiber bes Gefdlechts.

Ge. Cph. Krenfig, Siftor. Bibliothef von Ober-Sachfen (Dresben u. Leipzig, 1732. 8.) S. 245. 2te Aufl. (Leipzig u. Görlit, 1749. 8.) S. 363.

Allgem. Anzeiger v. 8. Decbr. 1842, Rr. 334. S. 4401.

#### §. 2.

#### Urfunben : Berzeichniffe.

' Chronologisches Verzeichnis ber im Familien-Archive vorhandenen Urfunden, im Fam.-A. Rr. 120.

Chronologisches Berzeichniß ber im Staatsarchive zu Dresben über bas Geschlecht vorhandenen Urfunden v. J. 1206 bis zum J. 1568, im Fam.-A. acta No. 287. fol. 34.

#### §. 3.

#### Urkunden : Sammlungen.

Illustr. Dominorum a Salza Codex diplomaticus medii aevi, cum nominum et rerum Indice. Mspt. Fol. im Fam.-A. Nr. 338. Supplementum huj. Codic. diplomatic. Mspt. fol. ibid. Des Geschlechts Kopial-Urfunden-Buch, Pophb. Fol. im Fam.-A.

Rr. 164.

### Bweiter Abschnitt. Gefciate bes Gefcliechts.

#### Erfte Abtheilung. Menfere Gefcichte.

#### Erftes Sauptftad.

3m Allgemeinen nach Urfprung und weiterer Berbreitung.

#### §. 4.

#### Gefdledtsbiftorie.

- Diplomatische Blätter für Genealogie und Staatenfunde v. J. 1837, Nr. 47. S. 187 f. Nr. 48. S. 189 f. Nr. 49. S. 192 f. Nr. 50. S. 197—200.
- Die eblen herren von Salza, insbesondere hermann von Salza, Großmeister bes Deutschen Ordens und Begründer bes Ordenssftaates in Preußen, und Jacob von Salza, Fürst-Bischof von Breslau und oberster Landeshauptmann in Schlesien, ein Beitrag zur Specialgesch. Deutschlands und Preußens. Leipzig, 1838. 8.
- Die eblen Herren aus bem Haufe Salza, 1835. 4. Mfpt. im Fam. 21. Rr. 260.
- Urfundliche Gesch. des Gesammt-Hauses Salza in Deutschland, Eftland und Schweden. 4. Mfpt. im Kam.-A. Nr. 384.

In allen biesen Arbeiten ift jeboch bie Aufgabe einer vollstänbigen Geschichte bes Geschlechts noch nicht genügend gelöft. Gilfsmittel bafür finb:

Die Collectanea literaria-diplomatica, im Fam. M. Fasc. Nr. 289, und Die Acta geneal. biplomat. Nachr., bas gesammte Haus Salza vom Ursprunge an bis auf bie neueste Zeit betreff., im Fam. N. Loc. I. Nr. 10.

#### Bweites ganptftad.

Die Befdichte einzelner Linien.

§. 5.

#### Thuringer Linien.

Andr. Toppius, Siftorie bes Amtes und ber Stadt Langenfalge in G. Cph. Rrepfigs Beiträgen jur Siftorie ber Sachf. Lande. Th. 4. (Altenburg, 1758. 8.) S. 134—221 (fehr mangelhaft).

- 30h. Heinr. von Falkenstein, von ber Herrschaft und Familie Salza, im 3. Bb. seiner Thuring. Chron. S. XV. S. 958 967.
- Casp. Sagittar, Hiftorie ber Herrschaft Salza, in Klopschens u. Grundigs Sammlung vermischter Nachr. zur Gesch. Sachsens, Bb. VI. S. 321—341.
- M. J. C. F. Bon ben Herren von Salza, welche vor Zeiten in Thürringen berühmt gewesen, in ben Analect. Saxonic. P. I. Nr. IV. S. 35-64 und Nr. XI. S. 186-199.

#### §. 6.

## Gefchichte ber Berren von Salga in Bohmen, Schleffen und ber Dberlaufig.

- Martinus Bohemus, driftlicher Kriegsmann, Leipzig, 1593. 8., bie Borrebe.
- Martin Mylius Sterbefunst ober Erempel etlicher frommer Christen, welche seeliglich von bieser Welt abgeschieben. Görlig, 1597.

  8. Die Dedication ist an Hiob von Salza auf Ebersbach und Große Krausche gerichtet, und in dieser verbreitet er sich auch über das Geschlecht; doch ist Bohme († 1622 als Pastor primar. zu Lauban) in der Ansführung viel geordneter und geht in der Erzählung auch viel weiter, als der Rector des Görligsschen Gymnasii Mylius.
- 30h. Sinapius, Schlefifche Euriofitaten, Th. 1. (Leipzig, 1720. 4.) S. 798-805 u. Th. 2. (ibid. 1728. 4.) S. 950.
- Karl König, geneal. Notizen bie Familie Salza betreff., 8. Mfpt. im Fam.-A. Nr. 264.
- Gottfried Weiner, genealog. u. geschichtl. Nachr. von dem hochsabel. Geschl. ber Herren von Salza in ber Oberlausin, 1774, 4. Mipt. im Fam. M. Nr. 8.

Der um bie Gefch. ber Oberlaufit verbiente Berfaffer, f. Rachr. aus ber Laufit v. 3. 1840, C. 1, 12 u. 13. Rr. 107, 112, 113 u. 114, war Informator ber Kinder Hiobs von Calza auf Wingendorf und spater Lehrer an ber Stadtschule von Martsliffa. Ceine Arbeit ift ebenso grundlich als genau.

- Mug. Wilhelm Bernh. von Uechtris, diplomat. Rachr. abelicher Familien, Th. 3. (Leipzig, 1792. 8.) S. 186-192.
- M. 3. E. F. Beschreibung berer herren von Salga, welche in Bobs men, Schleften und befonbers in ber Oberlaufit bekannt gewesen 1\*

und noch jest daselbst ihren Sit haben, in den Anal. Saxonic. P. I. Rr. IX. S. 111-170 u. Rr. XXVI. S. 317-330.

Unentbehrlich fur Die Geschichte ber Laufiger Linien ift bas Urfunbenwert:

Abbrud von benen wahrhaften Originalien, berer Documentorum und Beilagen, welche in benen Salhaischen Majorats-Sachen, bas Erste von weyl. bem Hochwürdigsten Kürsten und Herrn, Herrn Jacob von Salha, Bischoffen zu Breßlau auf 4200 Fl. Ungar. oder Spec-Ducaten fundirt und auf dem Gute Ebersbach radicirt, das Andere von weyl. Hiob von Salha auf 20,000 Thir. fundirt und auf den Gütern Ludwigsdorff und Klein-Bießnih radicirt, wider die seigigen unbesugten Possessores dieser Majorats-Güter, bei denen Actis vorsommen und producirt worden, Anno 1721. 4. (s. Chr. Gottfr. Meißner, Literat. d. Ober-Lauf. R. Th. I. S. 379 i).

In biesem Werke, welches Hermann von Salza auf Winsgendorf hat druden und Eremplare davon der Regierung in Dresden und den beiden Oberämtern zu Budiffin und Görlit hat zustellen lassen, sind, zugleich mit einem geneal. Ertracte der aus den Häusern Schreibersdorf, Lichtenau und Linda in der Oberlausit abstammenden Herren von Salza, 33 dieselben betreffende Urfunden abgedruckt. Es wird auf diese Urfunden-Sammlung unter der Abfürzung: gebr. Urf. B. verwiesen werden.

#### §. 7.

## Bur Gefchichte ber Grafen und Freiherren von Salza in Ruffland und Schweben.

Acta, geneal, geschichtl. Rachr. Die herren von Salza außerhalb Deutschland betreff., im Fam. A. Loc. I. Rr. 246.

General-Stammtafel ber Freiherren von Salza in Eftland nach ben in bem Ritterschaftsarchive zu Reval vorhandenen Rachrichsten, im Fam.-A. Rr. 317.

Stammtafel ber aus bem Hause Bruden-Berga abstammenben Grafen und Freiherren von Salza in Eftland und Schweben, im Kam.-A. Rr. 361.

Laufiger Magazin v. 3. 1769, S. 213.

Anders Anton von Stiernmann, Matrikel öfwer Swea Rikes Ridderskap och Adel Uppä Des begären wid 1751 års Riks-Dag etc. (Stockholm, 1755. 4.) Th. 2. ©. 1448 u. 1449.

#### Drittes Sauptftud.

Bur Gefdichte einzelner benfmurbiger Begebenheiten.

#### 8. 8.

#### Gigenmächtige Anlegung einer Befte auf bem jum Rlofter Reinhardsbrunn geborigen Altenberge.

Jo. Rothe, chron. Thuring. in Menken, Sc. Rer. Germ. Tom. II. p. 1712.

Adam Ursinus, chron. Thuring., ibid. II, p. 1285.

3ach. Rivander, Thuring. Chron. (Chemnit, 1772, 8.) S. 625. Karl Aug. Engelharbt, tägliche Denfivurbigfeiten aus ber Sachs. Gefch., Th. 2. S. 280 f.

C. Gretichel, Gesch. bes Cachs. Bolfs u. Staates, Bb. 1. S. 133.

Die Monum. monast. Reinhardsbr. in Otto, Thuringia sacra, p. 104, sehen biese Begebenheit in bas J. 1225, in Paulini anal. Isenacens., p. 36, wird berselben bei bem J. 1227 gedacht. Neuere haben damit falschlicherweise die Entstehung bes Reinhardsbrunsner Hofes in Langensalza in Verbindung gebracht; (f. Regest. Rr. 254 Anmerk.).

#### 6. 9.

#### Raifer Otto IV. erhebt Galga gur Stadt im Jahre 1212.

Rothe, I. c. p. 1696. Chron. St. Petri ap. Menken, tom. III. p. 1285. Chron. Engelhusii edit. Maderi, p. 244. Becherer, Thuring. Chron., S. 258. Jo. Chr. Oleanius, syntagma Rer. Thuringicar. P. II. p. 111. Gretschel, a. a. D. Bb. I. S. 131.

#### §. 10.

## Salza wird gemeinschaftliches Eigenthum ber Erzbifchofe von Mainz und ber Landgrafen von Thuringen.

Rothe, chron. l. c., p. 1799. Cyr. Spangenberg, Sachs. Chron. (Franffurt, 1558. Fol.) p. 414.

Geo. Fabricius, origin. illustr. stirp. Sax. (Jen. 1598. fol.) p. 653.

Jo. Maur. Gudenus, histor. Erfort. (Duderst., 1675. 8.) p. 102.

Joh. Galletti, Gefch. Thuringens, Bb. 3 (Gotha, 1784. 8.) S. 274.

Gretichel, a. a. D. Bt. 1. S. 203.

#### Diertes Sauptftuch.

Bur Gefdichte ber Stammorte und Familienbefigungen.

#### §. 11.

#### 3m Allgemeinen.

- Alphabetisches Ortsregister ober Berzeichniß ber Statte, Schlöffer, Bleden, Burgen und Guter, welche Herren von Salza erbaut ober langere Zeit besessen, mit histor. geneal. Rachr., im Fam. M. Loc. I. Rr. 12.
- Musterregister ber Oberlausit v. 2. Jan. 1551, in Benj. Gottfr. Beinert's Rechte und Gewohnheiten ber beiben Markgrafthusmer Obers u. Riederlausit Th. 3. S. 351.
- N. Lauf. Magazin v. J. 1833, S. 76 f. u. Bb. XVI. S. 199. Anal. Saxon. P. I. S. 329 f.

#### §. 12.

#### Gingelner Orte insbefonbere.

- Carl Fr. Gofdel, Chron. ber Stadt Langenfalga in Thuringen, 2 Bbe. 8. Langenfalga, 1818. Bb. I. S. 83-246, 260, 306.
- M. J. G. S. Ufshof. Thur, über ben bei Langenfalza gelegenen Rittersit Uffhofen, in Analect. Saxonic. P. 1. Nr. XI. S. 186—195.
- Joh. Gottfr. Dehmel, Chron. von Lichtenau bei Lauban. Lauban, 1797. 8.
- M. 3. C. F. Beschreibung des Oberlausiger Stiftsgutes Linda, in Anal. Saxon. P. II. Nr. IV. S. 61 f. u. Nr. XII. S. 140, 143, 145, 146, 156 u. 188. Nr. XVII. S. 267 u. 268.
- Derfelbe, von bem Ritter: u. Mann: Lehngute Seibereborf und bem Gute Riclausborf, ibid. Rr. XVI. S. 222 f. u. S. 229.
- K. G. H. Hiftor. Nachricht von bem in ber Obersausit gelegenen Rittergute Wingenborf, in ben Anal. Saxon. P. I. Nr. XIII. S. 207 244.

#### fünftes gauptftach.

Bon bem Gefdlechtswappen.

Das Geschlechts : Bappenbuch, im Fam. 21. Loc. 1. Nr. 84.

#### §. 13.

#### a. Wappen ber Dynaften von Galja.

Mibinus, hiftorie ber Grafen u. herren von Werthern C. 69. Gleichenftein in append, histor, Goth, diplom. Tom, V. p. 206.

Dresserus, de urb. Germ. p. 53, Toppius, a. a. D. S. 139. Anal. Saxon. P. I. Nr. IX. S. 112.

Die in einzelnen Bestimmungen aber sehr von einander abweischen. Den vorhandenen Abdruden auf Urfunden nach bestand bas Bappenzeichen in einem gefrummten silbernen Widderhorn auf rothem Grunde.

#### §. 14.

## b. Wappen ber Herren von Salga aus ben Saufern Afcherobe unb Bruden.

Anal. Saxon. I. S. 45, 64, 114.

Diefer Herren Bappen, beren Abstammung von Ober-Salza nicht so sessitet, als bis jest allgemein angenommen worden ift, bestand in zwei nebeneinander stehenden, nach unten auswärts gestrümmten goldenen Angelhaken im silbernen Felde. Insofern in diesem Bappen gegen die Regel Metall auf Metall gesetz ift, hat es als eine Irregularität für die Heraldik eine besondere Bichtigskeit erlangt.

#### §. 15.

#### c. Wappen ber Berren von Galja in ber Dberlaufig.

Sin apius, Schlefische Curiofitaten Th. I. S. 798 f. Ein lateinisches Distidon auf bieses Wappen in Anal. Sax. P. II. S. 72.

Im rothen Felbe und auf bem gefronten Selme eine filberne Lilie, Belmbeden filbern und roth.

#### §. 16.

#### d. Das zusammengefeste Wappen.

f. bas vom Raifer Karl V. bem Gefchl. ber Eblen von Salha ertheilte Privilegium wegen bes zusammengesetten Wappens, geg. du Gent, ben 17. Marz 1540, im Fam. A. Rr. 16, absgebr. in ben Anal. Saxon. P. I. S. 157—163; und Bertrag ber Geschlechtsvettern in Thuringen und in ber Oberlausit, bas vom Kaiser confirmirte Wappen burch Gebrauch möglichst in Ausnahme zu bringen, v. J. 1558, im Fam. A. Rr. 15, abgebr. in Anal. Saxon. P. I. S. 163—169.

Da bie in vielen Lanbern zerstreuten Mitglieder bes Geschlechts, ungeachtet ihrer gemeinschaftlichen Abkunft, verschiedener Bappen sich bebienten, so suchte ber Fürstbischof Jacob von Salza burch bie im Wege bes Bertrags festgesette Annahme eines gemeinschaftlichen

Wappens diesem llebelstande zu begegnen. Die Natserl. Confirmation wirfte des Raisers und des Reichs lieber getreuer Heinrich von Salza, Hauptmann auf Woldenburg, aus. In dem Bertrage ward jedoch ausdrücklich festgesett: daß den Geschlechtsvettern nach wie vor unbenommen bleiben sollte, das alt einfeltig Bappen und Schild zu brauchen, und daß sie darum nicht als vom Geschlecht gesondert angesehen werden sollten.

Dieses zusammengesette Wappen vereinigt die §§. 14 u. 15 naher bezeichneten Wappen bergestalt in sich, daß im ersten und vierten rothen Felde des gevierten Schildes die silberne Lilie, im zweiten und dritten silbernen Felde die zwei goldenen, nach auswärts gekrummten goldenen Angelhaken angebracht sind. Ueber dem Schildes stehen zwei gekrönte Helme, der rechte mit der silbernen Liste, der linke mit den goldenen Angelhaken zwischen drei Straußsedern, wechselsweise rothen und golden. Die Helmbecken sind rechts silbern und roth, links golden und roth; s. Fürst, Wappenbuck Ih. S. 180. Rr. 8. Schannat, clientar. Fuldens. p. 152, der jedoch die Straußsedern irrig roth und silbern angiebt. Chr. Vr. Aug. von Meding, Nachrichten von abeligen Wappen, S. 500—503

Da bei diesem Wappen das zweite Feld nicht der Farbe der Helmdeste entspricht, so ist es auch in dieser Beziehung als heraldisch irregulär hervorgehoben worden; s. Ph. Jac. Spener, insignium theoria. P. I. cap. IV. p. 124.

Lateinische Distida von Joachim Meister, Christophorus Manlius und Georg Sartorius und ein beutsches Gedicht von Martinus Bohemus, welche das Wappen symbolisch beuten und erklären, bei Weiner, a. a. D. S. 32-33.

#### §. 17.

#### e. Abweichenbe Wappen.

1) Sehr verschieben sind die Angaben des Wappens, bessen der Großmeister Hermann sich bedient haben soll. s. Casp. Benastor, Bericht vom Marianischen Ritterorden, Taf. 2. S. 13. Alsbinus, Meißn. Chron., Kap. 20. S. 672. Fürst, Wappenbuch, Th. V. S. 25. Nr. 4. Sinapius, Schles. Curiositäten, a. a. D., S. 799. Anal. Sax. P. I. S. 45. Gel. Pr. V. S. 42 f. Pauli, Gesch. Pr. IV. S. 68. Es ist wohl kaum zu bezweiseln, daß der Großmeister Hermann das weiße Widderhorn im rothen Felde im Wappen geführt, und daß dieses nach außenhin ausgeserbte Widdershorn irrig für einen Ablerssügel angesehen worden ist.

- 2) Das von Harenberg, in histor. diplom. Gandersh. Tab. 34. Rr. 2 nach einer Urfunde v. 1342 abgebildete Wappen mit ber Umschrift: S. Ghiseleri de Salza, eine schrägliegende Säule, ift nicht hierher zu rechnen, benn dieser Ghiseler war von ber Fasmilie Meler, welche zu ben ritterburtigen Dienstmannen ber Dysnasten von Salza gehörte; (f. Rr. 185, 209, 230, 234).
- 3) Die aus dem Sause Bruden abstammenden Brüder Bonifaz und Berndt von Salza führten im Wappen einen bas
  Schild burchschnittenen quadrirten Ballen, mit einem Helme, auf
  welchem ein doppelter Flug angebracht war; f. Urf. im Fam. A.
  Rr. 365. (Rr. 392).
- 4) Die herren von Salza in Eftlanb und Schweden führen noch heut zu Tage bas §. 16 beschriebene zusammengesette Bappen. Rur vermehrt ift baffelbe worben:
- a. bei ber Erhebung Hugo Hermanns in ben Grafenstand am 27. Decbr. 1778, durch das schwarze Kreuz mit golbenem Ranbe und mit einer golbenen Lilie an jedem Ende aus dem Wappen bes Deutschen Ordens in der Mitte des Schildes und durch einen britten gekrönten Helm, der links angebracht zwei gekreuzte silberne Stäbe mit goldenen Knäusen trägt. Auch ist die mittlere Straußseder auf dem mittleren Helme silbern. Zwei schwarze Adler bilden die Schildhalter.
- b. bei ber Erhebung Eduard Friedrichs in den Grafenstand am 25. Febr. 1843 ist das vorbeschriebene Wappen in der Hauptsache beibehalten worden, doch steht der Helm, welcher dort in der Mitte ist, links, und trägt der mittlere Helm einen doppelköpfigen schwarzen Abler mit gespreizten Flügeln und zwischen den beiden Köpfen des Adlers, der in der rechten Klaue ein bloßes Schwerdt mit goldenem Griffe, in der linken einen Zweig hält, ist eine Krone angebracht. Eine Zeichnung beider Wappen nach den auf Blech gemalten Originalwappen im Saale des Ritterhauses zu Stockholm, am 10. Mai 1844 an Ort und Stelle aufgenommen, ist im Wappenbuche des Geschlechts, Kol. 15, anzutressen.

#### Bechstes gauptftuck.

Familien=Dentmaler und Grabidriften.

f. Acta, die Monumente, Grabschriften, Bildniffe, Denkmäler u. s. w. betreff., die für die Geschlechtshistorie von Interesse sind, mit Absbildungen, im Fam.-A. Loc. I. Rr. 253.

#### §. 18.

#### a. In Thuringen.

Rrepfig, Beitrage jur Gachf. Gefch. a. a. D. S. 155. Abelung, Directorium, S. 155, Rr. 484.

Anal. Sax. P. I. S. 55, 57, 59. Göfchel, a. a. D. Th. I. S. 189, 191, 199.

#### §. 19.

#### b. In ber Dberlaufig und Ochlefien.

Ronig, geneal. Notizen, S. 7, 19, 30, 37. Weiner, a. a. D. S. 11b, 19b, 21 u. 26. Anal. Sax. P. I. S. 123, 133, 320 u. P. II. S. 74, 156, 326.

Justi, Borzeit v. J. 1825, S. 359.

#### 3meite Abtheilung.

Innere Beschichte bes Geschlechts.

#### Erftes gauptftach.

Allgemeine Rechteverhältniffe bes Gefchlechte.

#### §. 20.

Die in Deutschland verbliebenen Zweige bes Geschlechts murben, nachdem fie jum Theil gang außer Gemeinschaft gefommen waren, in Folge ber Bemühungen bes Fürstbifchofs Jacob von Salga gu Bredlau burch Annahme eines gemeinschaftlichen Bappens und burch Aufrichtung einer bewegliche und unbewegliche Guter umfaffenben gefammten Sand wieber gu einer Befchlechtegenoffenschaft vereinigt. Diefe innere Berfaffung burch Familienpacta weiter ausgebilbet und julest burch eine Befchlechtsordnung grundgefeglich feftgeftellt, geht jeboch, ba fowol die Thuringer Linien erloschen, ale bie Schlefischen, Bohmifchen und Oberlaufiger Saupt- und Rebenlinien, namlich bie Baufer Rungenborf, Saugeborf, Linda, Cberebach, Beibereborf, Schreibereborf und Dber-Sohland ausgestorben find, nur noch die Lichtenau-Wingendorfer Linie an. Berbindung mit ben in Schweben und Rufland lebenden Linien wird aber burch gegenseitige Mittheilung ber bie Familie überhaupt betreffenden Radrichten aufrecht erhalten. f. acta Loc. VII. Nr. 323. Fol. 40, 48 u. 50 und bie bie Familien = Correspondeng enthaltende Mappe Loc. I. Nr. 287 im Kam. 21.

#### §. 21.

#### Gefdlechtsordnung.

Die Geschlechtsordnung, welche die rechtlichen Berhaltnisse ber Agnaten zu einander und zu dem als Familienvorstand an der Spise stehenden jedesmaligen Geschlechtsältesten, sowie die Unsprüche der Einzelnen auf Genuß der aus dem Familienvermögen sließenden Revenüen regelt, zerfällt in X Abschnitte und 110 §. Die Geschlechtsvettern, welche in der Gemeinschaft verbleiben wollen, sind, sobald sie mundig geworden, ihr beizutreten verbunden. Die Beranstaltungen, welche zu Handhabung der Geschlechtsordnung dienen, sind: die durch einen Geschlechtsältesten ausgeübte Familien-Curatel, die zu gewissen Zeiten zur Regulirung allgemeiner Geschlechtsdangelegenheiten abzuhaltenden Geschlechtstage, die zu Bestreitung allgemeiner Kosten errichtete Geschlechtstage, die zu Bestreitung allgemeiner Kosten errichtete Geschlechtstasse, die zu Bestreitung allgemeiner Kosten errichtete Geschlechtstasse

#### δ. 22.

#### Die burch Gefchlechtsältefte auszuübenbe Familien : Curatel.

Un ber Spige bes Geschlechts als beffen Dberhaupt fteht ber jebesmal altefte Manate, welcher ale folder ben Titel Genior ober Beichlechte-Meltefter führt. Er hat bei lebernahme biefer Burbe einen Revers auszuftellen, bag er Alles, mas bie Gefchlechtsordnung gebiete, punttlich beobachten und bes Gefchlechte Aufnahme und Beftes, fein Gebeihen, fein Bunehmen an Sab und Gut und was ihm fonft frommen und nuben fonne, in jeder Beife mahrnehmen und nach bestem Biffen und Konnen forbern wolle. Der Senior führt in allen gemeinschaftlichen Angelegenheiten bes Beichlechte bas Directorium, er hat fur Aufrechthaltung ber Sausgesete, Stiftungebriefe und Kamilienvertrage, für bie unverminderte Erhaltung bes Familienvermogens, fowie fur bie fundationsmäßige Bermendung ber aus bemfelben fliegenden Revenuen ju forgen, bie Dberaufficht über bas Kamilienarchiv und bie Geschlechtstaffe gu führen und in Berbindung mit bem Borftanbe bes Ramilien= grdips, bem bas directorium actorum gufteht, bie laufenben Geichafte zu beforgen.

f. Urf. Rr. 245 u. acta, bas Familien-Senioriat betreff. Loc. XIII. Rr. 232.

und Regesten Rr. 396 u. 421, woraus fich bie faiferl. u. landesherrl. Anerkennung Diefer Familien-Curatel ergiebt.

#### §. 23.

#### Befdledtstage.

Busammenfunfte ber Geschlechtsvettern, um gemeinschaftliche Ungelegenheiten zu berathen, wurden ichon früher, wenn auch nicht regelmäßig, boch von Beit zu Beit abgehalten, fo am 18. Rov. 1609 und am 30. Marg 1618 gu Lauban und am 1. Marg 1635 gu Cberebach; f. im Fam. M. Urf. Rr. 14 u. 29 u. acta Loc. VIII. Durch bie Weichlechtsordnung Abichn. VII. Nr. 295. Fol. 25. 6. 49-62 ift auch biefe Ginrichtung geregelt worben, rudfichtlich ber Beit, bes ju mablenben Orts ber Bufammenfunft und ber Art und Beife ber Ginberufung. Der erfte hiernach ausgeschriebene Beichlechtstag marb im 3. 1842 ju Dresben abgehalten; f. Leipg. Beitung v. 6. April 1842, Rr. 82. G. 1246. Bei ben Berathichlagungen führt ber Senior ben Borfit, Die Schluffe werben, wo nicht ausbrudliche Ginftimmigfeit erforbert wirb, nach Dehrheit ber Stimmen gefaßt, wobei im Kalle eintretenber Stimmengleichheit bem Senior bie Decifivstimme gutommt. Das Protofoll über bie gepflogenen Berhandlungen hat einer ber Gefchlechtsvettern ober, nach Befinden, ein bagu befonders requirirter, aus ber Geichlechtskaffe gu honorirender Notar ju führen. Auf ben Geschlechtstagen erfolgt bie Reception ber munbig geworbenen Agnaten, benen erft, wenn fie nach vorgängiger Berweifung auf die Geschlechtsordnung, berfelben nachzufommen angelobt und jur Befraftigung biefes Angelobniffes dem Senior an Gibesftatt ben Sanbichlag abgegeben haben, Sis und Stimme eingeraumt wird; f. im Fam.- A. acta, Die auf Beschlechtstagen gepflogenen Berhandlungen betreff., Loc. IV. Rr. 305.

### §. 24.

#### Die Gefdlechtstaffe.

In früherer Zeit wurde ber für gemeinschaftliche Geschlechtsangelegenheiten zu bestreitende Auswand, welcher zuweilen nicht unsbedeutend war — so beliesen sich z. B. die Kosten für die Auswirfung des Maximilianischen Privilegii auf 350 Thlr. — durch Umlagen ausgebracht; s. Weiner, a. a. D. S. 8h. Da dieser Modus mit manchen Inconvenienzen verbunden war, so ward eine besondere Geschlechtschasse gebildet, deren Zustüsse in bestimmten Procentabzügen bestehen, die diesenigen Ugnaten zu gewähren haben, welche Kamiliensrevennen beziehen. Sie dient zugleich, da die ihr zugewiesenen Einnahmen das gewöhnliche Bedürsniss übersteigen, als Reservesond für das Kamilienvermögen; s. im Fam. A. acta Loc. XIII. Nr. 231.

#### §. 25.

#### Das Familienarchiv.

Die bas Geschlecht und beffen Berechtsame betreffenben Urfunben und Schriften wurden vormals in einer bem jedesmaligen Senior jur Bermahrung übergebenen Gefdlechtelabe aufgehoben; f. acta Loc. VIII. Rr. 295. Fol. 25. Bei fteigender Bunahme ber aufzubemahrenben Actenftude aller Art mußte man auf eine andere Ginrichtung bedacht fein. Es marb auf einem in ber gefammten Sand ftehenden Ritterfige ein Urchiv eingerichtet. 3m 16. Jahrhundert befand fich baffelbe gu Beibereborf, im 17. Jahrh. gu Cberebad, beibe Drie in ber Dberlaufin. Bon bem lettern Gute brachte es im 3. 1670 ber Landebaltefte Chriftoph Friedrich von Salga auf fein im Meigner Rreife erfauftes But Spremberg; f. Anal. Saxon. P. I. S. 323. Rad ber Beit ift es nach Lichtenau bei Lauban, bann nach Dber-Cohland bei Reichenbach und endlich nach Gersborf bei Gorlis gefommen; f. im Fam. . A. acta Loc. IX. Rr. 1. Fol. 20 ff. u. 61 ff. u. acta Loc. IX. Nr. 241. Der frubere Bestand biefes Archive erhellt aus ben Urf. Rr. 2, 3, 82 u. 166; ber gegenwartige aus ben Urf. Rr. 244, 273, 303, 328 und aus bem fuftematifch geordneten Regifter Loc. IX. Rr. 230. Das Auffinden ber einzelnen Stude wird erleichtert burch ein Realrepertorium Rr. 119 und ein dronologisches Urf. Bergeichniß Rr. 120. Mit bem Archive verbunden ift eine, namentlich bie Geschichte bes Beichlechts betreffende Bibliothet und eine besondere Regiftra= tur für bie laufenden Beschäfte, über welche eine Gin= und 216= gangeregiftranbe gehalten wirb. Bum Unhalten bient bem Better-Archivar ein im voraus entworfener Blan über bie Fortfuhrung und allmälige Erweiterung bes Familienarchivs in act. Loc. IX. Rr. 1. Fol. 46-59 und eine besondere Instruction in fasc. Loc. I. Mr. 82. Fol. 1 ff.

#### Bweites ganptftuck.

Befonbere Rechteverhaltniffe.

§. 26.

Die besondern Rechte des Geschlechts beziehen sich theils auf die demfelben durch Privilegien zugesicherte und durch Familienverträge geregelte finguläre Erbfolge, theils auf die durch besondere Ordinationen begründeten Familienstiftungen und Majoratostämme.

#### §. 27.

#### Singulare Erbfolge.

Die von ben Ronigen Lubwig und Ferbinand (362 u. 372), bem Raifer Maximilian (397) und bem Churfurften Johann Beorg von Sachfen (420) ertheilten Brivilegien, eine Reibe rechtlicher Enticheibungen, namentlich ber Appellationsfammer in Brag (409, 410, 415, 421), und eine in biefem Ginne fortmahrend ausgeübte Autonomie in Erbichaftsangelegenheiten (416) has ben ju biefer fingularen Erbfolge ben Grund gelegt, welche von bem Bringipe ausgeht: "baß ber mannliche Stamm bem anbern gur Erhaltung bes Befdlechte Burbe und Aufnahme billig vorgezogen werbe". Demnach ift nicht gestattet, ein Testament. Cobicill vel alias ultimas voluntates bem mannlichen Stamme gur Prarogative verlaffen, burch eine querela de inofficioso testamento, actio de supplemento legitimo ober bergleichen angufechten. Es ift ein fur allemal festgefest, bag, wenn einer bes Beschlechts ab intestato bes Tobes verfalle, von beffen Gutern und Baarichaft bie Gobne zwei Theile, bie Tochter aber, beren feien viel ober menig, nur einen Theil, nach billiger Meftimation. überfommen follen u. f. m.; f. im Fam. - 21. Fasc., Die wegen ber Erbfolge bem Geschlechte ertheilten Brivilegien Loc. IV. Rr. 297.

#### §. 28.

Der Fibeicommiffe, bas eine ein Majorat im engern Sinne, bas andere ein Lineal-Majorat, ift hier nur insofern zu gebenken, als sie eine gewiffe juriftisch-publiciftische Celebrität erlangt haben;

f. Acta, Salhaisches Majorat, was Ihro Kaiserl. Majestät wegen der Nupnießung des Ebersdach-Salzischen Majorats von Georg Maximilian von Salza als Aeltesten des Geschlechts interveniendo an Churfürstl. Durchlaucht zu Sachsen, hierauf an das Oberamt zu Budissin gelangen lassen und endlich die Sachen auf rechtliche Erkenntniß gestellt worden 1687—1707, im Haupts Staats-Archiv zu Oresden Nr. 9177.

Das 34ste Buch Oberlausiter Justizsachen, Ao. 1760—1773, ibid. Acta, bas Salza-Ludwigsborfer Masorat, Ao. 1719 sq. ibid. Nr. 5815. Acta, Samuel von Horn auf Pfassendorf \*/. Friedrich von Salza zu Rottenburg und dann wegen der Geschlechtsgelber u. s. w. 1647—1721, ibid. Nr. 9206.

J. H. Berger, Consil. jur. Lips. 1731. fol. Nr. MXXXI. p. 995.
Jo. Jac. de Weingarten, fasc. divers. jurium. Norimb. 1690.

fol. p. 154. Ch. Gottfr. Meißner, Literat. b. Oberlauf. R. Th. I. S. 378 h. Th. II. S. 102 n. 96. S. 103. Rr. 99. Benj. Gottfr. Weinart, Lauf. R. u. Gewohnh. Th. I. S. 125. u. Th. 3. Rr. XI. S. 127. Chr. Jac. Heil, consultat. jur. Budis. et Lips. 1728, 4. qu. I. p. 1—76. u. q. XIII. §. 136. p. 594—598. Karl von Salza, die Lehre von Stamms u. Familienfibeicomm. Leipzig, 1838. 8. Beil. Rr. I. S. 244—247. Rr. III. S. 247—248. u. Rr. IV. S. 249—252.

Es ift in biefer zunächst nur als Nachweis bes vorhandenen reichhaltigen literarischen Materials dienenden Einleitung die innere Berfassung des Geschlechts absichtlich etwas weitläusiger behandelt worden, weil, so klein auch die Sphäre ift, in welcher diese singulären Rechtsverhältnisse sich ausgebildet haben, sie doch der Rechtsausbildung im Ganzen angehören und eine Nüance derselben darbieten, die in vielsacher Beziehung beachtenswerth sein durste, sowol der Richtung nach, welche dabei versolgt, als dem Gange nach, welcher dabei eingeschlagen worden ist. Erst wenn viele dergleichen Bruchstüde aus dem Schachte eines vielsach gegliederten Staatslebens zu Tage gefördert sein werden und die Geschichte einzelner hervorragender Geschlechter auch nach dieser Richtung hin völlig ausgeklärt sein wird, dürste eine den Gegenstand ganz erschöpfende Geschichte des deutschen Abels möglich sein.

### Regeften.

4

802. Kaiser Karl bestätigt auf Bitten bes Erzbischofs Richolf zu Mainz die von des Kaisers Mann Maginfredus dem Kloster zu Hersfeld gemachte Schenkung einiger Bestäungen in Thüringen, darunter eine in dem Dorfe Salzaha im Helmgaue, act. Wosega silva in loco qui dicitur Suega, XVII. Kal. Octbr. (15. Septbr.) ann. II. Christi propitio nostri imperii et XXXIII. regni n. in Francia atq. XXIX. in Italia, Ind. Xa;

f. Gr. Bernh. Bent, Geffifche Landesgesch. Bb. II. Nr. XIV. S. 19 u. Bb. III. Nr. XVIII. S. 18 u. 19.

Anmerk. a. Die Aechtheit bieser Urk. bestreitet Aug. v. Werssebe über bie Bertheilung Thuringens zwischen ben alten Sachsen und Franken, 2te Galfte (hamburg 1836. 8.), Note 277. S. 155.

b. Salza — Salbeste — eine halbe Stunde von Nordhausen gegen Abend zu, an dem in die Zorge fallenden Bache Salza. In früherer Zeit zwei Dörfer dieses Namens: Ober: und Unter:Salza — Salz superior und Saltz inferior — wie sie in einem, aus dem 15. Jahrh. stammenden Berzeichnisse des Archidiakonats Zechaburg, als dem Site Berga zugehörig, ausgeführt werden; f. Wenk, a. a. D. Nr. 456, S. 497 s.

Ein Streit über eine Sufe — mansum — bafelbst, bie ein Bürger Nordhausens, Namens Unico, bem Kl. Walkenried überlassen hatte, warb im J. 1230 zu Nordhausen beigelegt; f. E. G. Förstemann, urkunbliche Gesch. d. St. Nordhausen (Nordhausen, 1840. 4.), Nachtr. zu Abthl. I. S. 27 u. 40. — Ein Stüd Walb bei Salza kaufte bas Ciftercienser Nonnenkloster Neuwerk bei Nordhausen im J. 1240 von bem Ritter Friedrich von Hefferobe, gen. Zopf, f. Förstemann, a. a. D. Abthl. II. Nr. 42. S. 43.

Das später eingegangene Unter-Salza lag vermuthlich weiter berab, wo man bei einer Muhle noch Spuren eines Kirchhofs gefunden hat; f. Förstemann, S. 7 Anm. \*\* und S. 8 Anm. \*. Gin Pfarrer von Niederfalhau, Namens Gottschaft holzsatil, kommt vor in

ltek vom 24. Juni 1461 und vom 25. Juli 1464 im haupt=Staate- Arch. zu Dresben. Aber schon eine Urk. von 1574 erwähnt eine wuste Kirche baselbst, s. Förstemann, Nachtrag zu Abthl. I. S. 5. Das ift wohl die Kirche "in inferiori Saltza", welche König heinrich im 3. 1309 bem Deutschen Orden verlieh. Urk. d. d. spire A. D. MCCCIX, VII. Kal. Septbr. (27. Aug.) Regno I°. 7° im hpt.=St.-Archiv zu Dresben Mr. 1873 und beren idem Privilegio gebacht wird, welches ber Erzbischof heinrich von Mainz ben Brübern bes Deutsch. Ord. in Mühlschusch von Mainz ben Brübern bes Comthurs von Wigleben Bericht von ber Ballen Thuringen Privilegien v. 3. 1394, im hpt.=St.=Archiv zu Dresben, Vol. 64. fol. 40°.

Acht Schillinge Einkunfte in Salza und zwanzig von einer Mühle baselbst überließ ber Pfarrer Wolrab von Nohra mit Einwilligung bes Erzbischofs Siegfried von Mainz am 27. Jan. 1233 ber Marientirche zum Neuenwerke bei Nordhausen (f. unten Nr. 52) und dem Stifte zum H. Kreuz, f. Förstemann, a. a. D. Abthl. II. Nr. 59. S. 41. Bielleicht dieselbe Mühle, welche im J. 1235 Kunegunde von Werthern dem Kl. Walkenried geschenkt haben soll, s. 30h. G. Leuckseld, History Beschreibung des Kl. Walkenried, S. 436.

c. Ueber bas angeblich von biefem Orte stammenbe ritterburtige Geschlecht gleiches Namens f. weiter unten Rr. 15, 54, 55, 84 b.

2.

932. König Seinrich tauscht von bem Abte Maingog von Berefelb mehrere Orte im Frifenfelbe gegen verschiebene Güter in Thuringen ein, barunter Salpaha im Bestgaue. Dat. Kal. Jun. A. incarn, Dom. CMXXXII. act. in loco Reot;

f. Benf, a. a. D. Bb. III. Mr. XXIX. S. 27. Schmink, monum. Hassiaca, tom. II. p. 657.

Anmerk. a. Die Aechtheit biefer Urf. bestritten in ben Sanover. Angeigen v. 3. 1751, S. 557.

b. Salzaha, Salzah, Salza, fpater Langenfalza — Longasalissa an ber Salza, welche eine Viertelmeile westwärts von Uffhofen im freien Felbe, aus brei tiesen Quellen, die Golken genannt, entspringt, in drei Armen die Stadt durchrinnt und nachdem sie eine große Anzahl Mühlen getrieben, oftwarts, in der Entsernung einer Viertelmeile, in die Unstrut fällt, s. Shumann, Lexison von Sachsen, Bb. 10. S. 125.

Deinrich hatte in Thuringen bebeutenbe Familienguter, welche fich von Morbhausen bis Salza bin erstreckten, f. Förstemann, a. a. D. S. 8. — Gerr von Wersebe bezieht auch bie Urf. Kaiser Otto's II. vom 20. Oct. 973, f. Schannat Trad. Fuldens., Nr. 588. p. 241.

Leukfeld, antiquit. Altsted. p. 237 n. fl. Lünig, spicileg. eccles. Tom, I. Contin. in append. p. 23 u. Contin. III. p. 941 sq., auf Langenfalga, obgleich in biefer Urf. Salzunga ftebt und unter benen mit verliebenen Privilegien von salinis bie Rebe ift, beren in Galga es niemals gegeben bat. Salgungen, welches Fulba icon lange befeffen, meint er, tonne nicht gemeint fein; vielmehr fei es barauf abge= feben gemefen, bas in Unfebung bes Beftgaues nicht zu beftreitenbe Berefelbifche Behntrecht burch genquere Bezeichnung biefes Gaues, befonbers ba, wo berfelbe mit bem Altaque gufammengeftogen, möglichft ju beschränten. Sierbei icheine man bie alte Grenze bes frantifchen Gutthuringens vor Augen gehabt zu baben. Burgtonna und Galga gerabe auf ber Grenglinie gelegen, feien, als jum Altgau geborig, in Unfpruch genommen und nunmehr ber Abtei Berefelb, welcher fie Ronig Beinrich zugewiesen, wieberum entzogen worben. f. Berfebe, über bie Bertheilung Thuring., 2te Salfte, Rote 250. G. 129 u. Ifte Balfte, S. 33. u. Rote 172. S. 71, beegl. 2te Balfte, S. 45 u. Rote 223. S. 109. In bem breviario S. Lulli ap. Bent, a. a. D. Bb. II. Rr. XII. p. 16 werben unter ben Gutern, welche angeblich bem Ergbifchofe Lullus von Maing gefchenkt worben fein follen, auch zwei Buben und zwei Manft in Salzaha aufgeführt, auch foll ber bereits im 3. 806 verftorbene Graf Erpho, f. Schannat, Trad. Fuldens Nr. 489. p. 198, Comabhaufen, Guttern, Jonna und Salga (Saxabu) bem beil. Rilian gu Chren ber Burgburger Rirche ge-Schenkt haben, f. Pistorius, Trad. Fuldens. lib. II. p. 523, allein biefe Urf. ift offenbar untergefcoben. f. Berfebe, a. a. D. Rote 275. S. 153.

Salza gehörte fruber ju bem Ergpriefterfite Uffhofen im Archibiatonate Dorla, f. &. Stephan, jur Gefch. ber Boigtei Dorla in ben neuen Mittheil. bes Thuring .= Sachf. = Bereine, Bb. VI. Beft 1. G. 4. Diefes Archibiatonat mit ben Ergpriefterfigen gu Dorla, Uffhofen, Falten und Beringen und ben Sigen Uffhofen, Salga, Weberftat, Benningsleben, Illeben, Schonftebt, Edersleben, Albenftabt, Rreula, Grombach, Bigeleben, Ballerftabt und Rl. Somburg entsprach fo ziemlich ber alten politifchen Eintheilung, nach welcher ber Beftgau von bem rechten Ufer ber Unftrut und von Dublhaufen und Salga an bie Berra gegen Norden über ben Balb Sainich an ben Grengen bes Gichefelbes und von ba gegen Guben burch bas Fürftenthum Gifenach bis an bie Borfel fich erftredte, f. Bent, Beff. Lanbesgefch., Bb. II. G. 465 u. Bolf, Gefch. bes Cichefelbes, Bb. I. 6. 14. S. 22. Spater geborte Salza, zufolge bes, mahricheinlich noch vor 1530 aufgesetten Archibiato= nate-Regiftere bei Bent, a. a. D. Bb. II. G. 499, jum Defanate Berbieleben, im Archibiafonate Gotha.

Die bebeutenoften weltlichen Befiger im Beftgaue vom Range bes

alten Abele waren bie Grafen von Gleichen und Tonna, bie eblen Berren von Trefurt und bie eblen Berren von Calga. Mebr. als bie letteren beiben Kamilien im Dorlaifden Archibiafonat befagen bie Berren von Salga vorzüglich im Archipresbyteriat Uffhofen mochte zu teiner Beit im Beftgaue irgend ein anderes Gefdlecht befeffen Sie gehörten gum alten, boben, gum Grafenamte fabigen Abel und ubten, nach Berfall ber Baugerichte, bie Grafengewalt auf ihren Befigungen aus, und hatten ritterburtige Dannen ju Lehn: und Dienft= leuten; f. Jo. Chr. Grasshof, orig. et antiquit. urbis Mühlhusae 6. VIII. Not. \*) p. 36. Stephan, a. a. D. G. 9 u. 10. und wie bas Gefchlecht zum Befige von Salga gelangt fein mag, lagt fich nicht bestimmen; nur fo viel ift gewiß, bag es lange vorber gefcheben fein muß, ebe Gingelne aus bemfelben in Urf, nambaft gemacht werben-Bas baber neuere Gefdichtidreiber über eine gemeinschaftliche Abftam= mung ber herren von Trefurt und von Salga, von einer angeblich ben erftern zugeftanbenen Boigteigerechtigkeit über bas in unmittelbarer Rabe von Salza gelegene Rl. Somburg und einer in Folge biefes Berhaltniffes erfolgten Beleihung ber Berren von Trefurt von Seiten bes Rl. homburg mit bem Dorfe Salga anführen, f. Bunting, Braunichm, Chron, G. 191, 3. Ge. Erbftein, biffor. Denfmal ber Stabt Langenfalga (Mublhaufen, 1755. 8.) 6. II. Go = ichel, Chron, von Langenfalga, Th. I. G. 83 ff. ift ebenfo mie bas Mabreben von ber fruben Anfunft ber von Trefurt in Thuringen und beren Rieberlaffung am Rormannfteine, f. Trefurt und bie babei gelegene Ruine Normannftein, in ben Thuring antiquarifch, Mittheil. II. 3. p. 625 u. III. 2. No. V. 3. p. 101, ohne alle biftorifche Begrundung. Ce bat baber auch Gofchel's Bemuben, biefe Angabe mit fpatern, ihr entgegenftebenben Urt. in Gintlang ju bringen, f. beffen Chron. a. a. D. G. 129 ff., zu feiner genugenben Aufflarung führen fonnen. Bon Allem bem ift nur fo viel wahr, bag bie Berren von Trefurt und bie herren von Salga miteinanber verwandt waren, f. weiter unten Dr. 71 Anmert, u. 83. - Bon ber einmal vorgefaßten Meinung ausgebenb, bat man fogar bie Befte Druburg in Salga, welchen Ramen fie erhalten, weil fie gleichfam aus brei Burgen beftanb, mit bem Namen Trefurt in Berbindung zu bringen versucht, f. Bofdel, a. a. D. S. 134, ja fogar barauf bingewiefen, bag bie Bahl ber Thurme, welche in Drivorbia, Gefchlecht und Stabt, fich bemerkenswerth gemacht habe, auch bei benen von Salga wol nicht bebeutungelos binnichtlich bes Bufammenbanges ber Familie, in Driburg, ihrem Schloffe gu Langenfalga, portomme, f. Stephan, a. a. D. S. 9. Anmert. \*\*\*. Es ift in ber That unbegreiflich, wie man bergleichen gufälligen Ilmftanden ein besonderes Bewicht bat beilegen tonnen, auch nicht abzuseben, wie fur bie Cage, bag bie Berren von Trefurt und bie Berren

von Salza eines Gefchlechts gewesen feien, in bem Archibiakonatverhaltniffe, beffen oben gebacht worben ift, eine Burgichaft zu finden fein foll; f. Stephan, a. a. D. S. 8.

c. Auf ben Fluren Salzas fämpften am 15. Juni 1075 bie mit ben Thuringern vereinigten Sachsen gegen ben Kaiser heinrich IV. Dieser übersiel bie bei homburg, zwischen Großgottern, Thomas brüd und Gräfentonna, auf beiben Seiten ber Unstrut sorgloß gelagerten Berbündeten und schlug sie in die Flucht; f. Lambertus ap. Pist. I. 387. Bruno ap. Freher, I. 119. Luben, Gesch, des teutsichen Bolts, VIII. 582 ff. Die Schlacht wird von den Chronisten versichten benannt, doch durch die Unstrut und die beiden Orte homburg und Nägelstebt hinlänglich bestimmt; s. Stenzel, Gesch, der Frank. Kaiser, I. S. 328. Wachter, Gesch. Thuring., Ib. I. S. 312.

d. Die Beit ber Erhebung bes Orts jur Stadt ift urfundlich nicht nachzuweisen. Die Chroniften fcreiben biefe Begnabigung bem Raifer Dtto IV. gu, welcher, ale er im 3. 1212 Thuringen mit Beeresmacht beimfucte, unter anbern Orten auch Salga eingenommen haben foll; f. Chron. Sampetrin. Erf. ap. Menken, Scr. R. Germ. III. p. 240. Chron. Engelhusii ed. Maderi, p. 244. Sagittar, Thuring. Befch., S. 563. Als Grund biefer feinblichen Bebandlung wird angegeben, baß bie Berren von Salga ben Lanbfrieben nicht hatten halten wollen; f. Joh. Rothe, chron. Thur. ap. Menken. l. c. tom. II. p. 1696. 30 h. Bederer, Thuring. Chron. (Mubibaufen, 1601. 4.) S. 258. Anal. Saxon. P. I. v. 3. 1765, G. 38. Gofdel, g. a. D. 1. S. 138. Es hat bies immer einer bem anbern gebanfenlos nachgeschrieben. Raifer Otto war bamale nicht in ber Lage, an bie Bezwingung einzelner Raubichlöffer ju benfen. Co gludlich er auch im 3. 1211 in Italien gewefen war, fo nothigte ihn boch ber Buftand Deutschlands gur Rudfehr. bier waren auf bes Papftes Aufforberung viele Furften von ihm abge= fallen. Die Ergbifchofe von Maing und Magbeburg, ber Ronig von Bohmen und ber Landgraf Bermann von Thuringen hatten fich auf einem ju Rurnberg abgehaltenen Fürftentage für ben Ronig Friebrich Thuringen warb bierauf ber Schauplat eines vermuftenben Rampfes. Bier arbeitete bes Raifere Dtto treuer Truchfeg, Bungelin, ber bem Landgrafen fur ben Saupturheber ber Berbinbung hielt, ben Feinden feines herrn mit Gifer und Blud entgegen. In aller Gile befeste er bie Stabte Morbhaufen und Muhlhaufen und vermuftete von biefen Baffenplagen aus bie benachbarten Ortichaften. Durch Gelb und Berfprechungen gewann er bie Thuringifchen Grafen und bie ungufriedenen Lehnsleute bes Landgrafen Bermann, befonbere ben Grafen Briebrich von Beichlingen, beffen Uebertritt auch bie Uebrigen gum Abfall bewog; f. Chron. Sampetrin. Erf. ap. Menken, III. p. 240. Die herren von Salga blieben aber, ungeachtet fie ben Angriffen

Gungeline von Dublbaufen aus gunachft ausgefest maren, auf ber Seite bes Lanbgrafen. Nachbem Raifer Otto im Monat Darg bes 3. 1212 in Deutschland eingetroffen mar, ichlog er zu Frankfurt sowol wi= ber ben Babft, ale auch befonbere gegen ben Konig von Bohmen und ben Landgrafen Bermann ein Bundnig mit bem Bergoge Bubwig von Baiern und mit bem Marfgrafen Dietrich von Deigen, woran viele Meifnische und Thuringische Berren Antheil nahmen; f. Origin. Guelf. tom. III. p. 339, 807, 810. Rrenfig, Beitrage gur Darauf rudte ber Raifer gur Erntezeit Sachf. Gefch. Th. 2. S. 3. mit einem farten Beere in Thuringen ein, f. Origin. Guelf. tom. III. p. 340. Godefridus Monach. p. 381, und lagerte fic, nachbem er bie Rotenburg bei Relbra eingenommen, vor ber Befte Driburg in Eingenommen, wie fo Biele, felbft neuerbings Bachter, Thuring. Befch. Ih. 2. S. 269, Forftemann, Befch. Norbhaufens, Rachtr. ju Abtheil. I. G. 18, anführen, marb aber bie Befte nicht. Freunde bes Saufes vermittelten ben Frieben, Die Berren von Salga ergaben fich bem Raifer und biefer erhob bafur Salga gur Stabt. Den Ramen Langenfalga, wie bie Stadt heute gu Tage genannt wirb, fennen bie Thuringifden Chronifen bes 15. Jahrh. noch nicht. Er ift im Munbe bes Bolfs wol fruber als in Urf. aufgefommen, benn wenn auch bereits in ben Concordienbuchern, welche bie Rirchendiener im 3. 1580 unterfcreiben mußten, ber Ort Langenfalga genannt wirb, fo ging ber neue Rame boch erft fpater in bie Urfundenfprache über; f. Gofchel, a. a. D. II. S. 143, 173 ff. u. 253.

e. Bon ben beiben genannten Orten Salga find nicht immer folgenbe Orte gleiches ober ahnlichen Namens unterfchieben worben:

1. Salzungen im Werragrunde mit der Schnepfenburg, früsher dem Stifte Kulda gehörig, jest im sogenannten Meiningischen Unterlande. Reginhart von Salzungen Zeuge, als Graf Boppo zu Henneberg seine Besisungen in Salzungen dem Kl. Kulda überläst, an. 4116. Ind. IX., s. Schannat, Trad. Fuldens. p. 259. No. 620. Pistorius Sc. R. Germ. tom. III. p. 580. Derselbe war ein Ministerial der Abtei Kulda, s. die Urk. bei Wenk, a. a. D. tom. II. p. 81. Ueber die Berwechselung Salzas mit Salzungen s. Goschel, I. S. 439.

2. Sulz, Sulza an ber Im im hennebergischen, jest zum Beimarischen Amte Rosla gehörig. Bon biesem Orte stammte ber Ministerial bes Grasen Bertholb von henneberg Gotofredus de Sultzaha, welcher 1185 bem Marienkloster zu Bescera brei Leibeigene schenkte, f. Schultes biplomat. Beiträge, S. 222, in bem director. diplomat. II. No. 440. p. 297, aber irrig Gobestied von Salzaha genannt wirb. Bon biesem jest ausgestorbenen Geschlechte kommt bereits ein Elsericus zu Sulza in einer Urf. v. 24. Aug.

1029 vor, f. Buber, Sammlung ungebruckter Urk. Th. I. S. 427. Eines hermann von Sulcze wird 1185, f. Shuhmacher, Nachr. zur Sächs. Geich. V. Sammlung S. 41, eines Hartmannus de Sulza 1274, f. heim, henneberg. Chron. Th. III. Borrebe h. 4 u. 5, eines Bertoldus de Sulza 1295 gedacht, f. Went, heff. Geich. III. Urf.=B. S. 160. Der hermann von Sulza, bessen Schultes director. II. S. 640 bei ben J. 1228 gedenkt, war praepositus in Sulze, f. Tenzel, supplem. II. hist. Goth. p. 561. Das Kloster baselbst war von bem Pfalzgrafen Friedrich und seiner Gemahlin hading a gestiftet, s. bie Urk. des Erzbisch. Siegfried zu Mainz v. 18. April 1063 bei Buber, a. a. D. S. 431.

5. Salfit, ein Dorf in ber Nahe von Beit, welches einem rittersbürtigen Geschlechte ben Namen gegeben hat, beffen älteste Mitglieber Liuprand 1146, Thebald 1157, Gerbrand 1166, Heinrich 1191 in Urk., welche bas Kl. Bofau betreffen, vorkommen; f. Thuringia sacra p. 629, 660, 661, u. Leukfeld, Beschreib. bes Kl. Bosau S. 18.

- 4. Salz, Salecio, Salfa, Saloiffa, Selz, Salzburg, ein alter Königshof nahe bei Neuftabt a. b. Saale. Daselbst ward im 3. 803 der Bertrag mit den Sachsen geschloffen, f. Joh. Ge. Echard, von der Pfalz Salzdurg S. 40 ff. Jo. Chr. Gueinze, ep. de synodo in Palatio Salza (Halle, 1731). 4. Jo. Fr. Joachim, Gesch der Deutsch. Reichstage Th. I. S. 30. Wenn daher im dritten Theile der Schaftammer Schlesicher Trauerreben und Abdankungen angeführt wird, daß des Stammhauses des Geschlechts allbereits in der historie Karl des Großen gedacht werde, so ist dies ein Irrthum, dessen fein würde, wenn nicht Neuere, wie Sinapius, desselben Kehlers sich schuldig gemacht hätten. Der Otto Advocatus de Salz, welcher in einer Urk. des Bischoss Heinrich von Würzburg v. 3. 1194 als Zeuge aufgeführt wird, s. Schultes, diplomat. Gesch. des gräss. Sauses Gemeberg Th. I. Doc. V. S. 82, war Boigt dieser faiserslichen Pfalz.
- 5. Salz, Salecio, Salfa in der Bfalz. Auf diesen Ort bezieht sich die Urk. Raiser Otto II., in welcher die Rirche in dem Orte Salze der Kirche St. Betri in Ascasadurg geschenkt wird, d. d. Chirichberc, a. D. incar. 974, XII. Kal. Julii (20. Juni). Ind. II<sup>a</sup>. ap. Gudenus, cod. diplom. I. p. 366 und die Urk. des Grasen Ludwig von Rieneck, ein der Kirche zu Aschaffenburg streitig gemachtes Zinszgut in Salza betress, d. d. 1233, ibid. p. 529. Auch wird der Ortetwähnt in den tad. pacis provincial. per Wetteraviam d. ao. 1359 ap. Gudenus, tom. III. No. CCXCV. p. 430.
- 6. Salta, Salta an ber Leine, Salz ber Belben im Furftenthume Grubenhagen, welches nach Abgang bes abel. Gefchlechts ber Belben an ben Bergog Albrecht zu Braunschweig fam, ber bavon

gewöhnlich ber Gerzog von Salta genannt ward, f. Falkenstein, Thuring. Chron. I. S. 263. In einer Urk. v. 18. Nov. 1383 im Spt.=St.=Archiv zu Dresben werden die Gerzöge Ernst u. Friedrich als Gerren zu dem Salcz bezeichnet, in einer Urk. v. 4. Deckr. 1594 aber, der Letzter als wohnhafftig zu dem Salcza aufgeführt, s. Kopialbuch Nr. 29 im Spt.=St.=Archive zu Dresden S. 2 h. Auf diesen Ort bezieht sich auch die Urk. des Landgrafen Hermann von Khüringen in Betress kl. Hausdorf, d. d. Cisenach, den 2. Mai 1241, s. Wacker, Thüring. Gesch. S. 348. Auch versteht Schultes, direct. diplom. I. p. 181. Note 224, das Salta darunter, bessen König Otto II. in einer Urk. v. 13. Septkr. 937, und die Achtissin Abelzheid von Quedlinburg im 3. 1069 als in pago Lainga oder Loinge gelegen, gebenken.

7. Groß: Salga, Galbefte, bei Magbeburg, von alten Beiten ber wegen feiner Salzwerke berühmt, tommt icon in ber Stiftungeurt. bes Monnentl. Queblinburg v. 13. Ceptbr. 937 vor, f. Dittmar, Chron. von Merfeburg, ed. Ursini p. 540. Rote z. Erath, cod. diplom. Quedlinb. No. 5. p. 3. Leukfeld, antiq. Halberst. p. 264. Unbegreiflich wie ber aus Langenfalza geburtige Gachf. Siftorifer Friebrich von Braun biefes Salza ale bas Stammhaus ber Berren von Salga bat bezeichnen fonnen, f. Gofdel, a. a. D. I. S. 88. Diefe irrige Anficht findet fich auch bei R. Fr. Pauli, allgemeine Breug. Staatsgefch, Bb. IV. G. 51 u. bei du Wal, histoire de l'ordre teutonique. Tom. I. p. 99 u. a. m. por. Bu ber Befchlechtshiftorie ber Berren von Salga ftebt biefes Salga, welches von ben Salinen bafelbit ben Ramen erhalten bat, ebenfowenig in irgend einer Begiebung als bas im Umte Sommern im vormaligen Churtreife gelegene Dorf Groß-Galza und bie herrnhuter Rolonie Reufalga ober Reufalg an ber Ober in Rieber:Schleften, und bie im Gachf. Boigtlande nabe bei Blauen liegenden Dorfer Alten = und Reuen = Salga, auf welche bie nachfolgenben Urf. Bezug haben. Beinrich ber Meltere, Boigt von Plauen, entfagte am 1. Febr. 1328 allen Aufpruchen auf Gelb und anbere Binnfen in Alten : Salga gu Gunften bes Deutschen Orbens, auch ward biefem Orben am 7. Marg 1485 bie Collatur über bie Bfarre gu Salg wieber eingeraumt. Auch gebort hierher bie Urf., Rraft welcher Beinrich ber Meltere von Blauen und Beinrich, fein Cobn, bem Deutschen Saufe in Blauen eine brei Fertones ginnfende hofftatte in Alt= Salga - in antiqua sale - ichentten, d. d. MCCCXXI. XVII Kal. Julii (15. Juni), f. b. Landcomth. von Wibleben Ber. über ber Ballei Thuringen Brivilegien, p. 92. - Es war wohl hauptfachlich bie Umgegend biefer Drte, welche ber Bergmeifter Bolf von Galga gu Gibenftod naber untersuchte, ale er im 3. 1570 auf bee Churfurften von Sachfen Befchl nach ben Salgquellen im Loigtlande fich erfundigen mußte, f. Anal.

- Saxon. I. S. 74. Unter ben Mannen ber Pflege Plauen, welche am 10. Septbr. 1428 bem herzoge Friedrich von Sachsen die Eventuals hulbigung leisteten, kommt ein hans Rabe czum Salcze u. Wilshelm von Tettaw czum Salcze vor, f. Traug. Märker, bas Burggrafthum Meißen, Leipzig, 1842. 8. Urk. Nr. 141. S. 550.
- 8. Gines Orts Salge mit ben Letten über ber Salge, als ber Stadt Riga von bem Erzbifchofe Johann verfest am 4. Febr. 1480, gebenkt Urnbt, Gefch. Lieflands Ih. II. S. 158.
- 9. Reu=Salga im Meigner Rreife, bicht an ber Breuge ber Dber= laufit und Bohmens, ift fo genannt worben, weil die Stadt ber dur= fürftl. Gadf. Rath und Landesaltefte in ber Dberlaufit, Chriftobb Friedrich von Salga auf Spremberg, im 3. 1673 gur Aufnahme ber aus Bobmen vertriebenen Brotestanten gegrundet bat. Die erfte Grund: lage für bie Berfaffung bes Orts war ein Bertrag, ber gwijchen bem Grunder und ben neuen Unfiedlern am 22. Dai 1672 vorläufig abgeichloffen warb. Diefer Bergleich erhielt, nachbem er burch eine durfürftl. Commiffion am 11. 3an. 1675 befinitiv feftgeftellt worben mar, unterm 12. Juni 1673 bie bochfte Beftatigung. Befondere Statuten erhielt bie Stadt am 19. Mug. 1684 burd bie Tochter bes Grunbers, Lucretia Bebwig von Galga; f. Acta, bie bei bem graft. Boymifchen Rittergute Dber : und Rieber : Spremberg nebft bem Städtlein Reufalga befundenen Allobialftuden betreff., Dr. 15, Anno 1737, Bl. 1-9, 40, 42-69. - Der erfte Grundftein gur Rirche, b. beil. Dreieinigkeit gewibmet, ward am 12. Juni 1675 gelegt, im 3. 1679 murbe bie Rirche eingeweiht; f. M. Rarl Samuel Senff, Rirchen-Reformatione: und Jubelgeich, bes Untes Stolpen (Bubiffin, 1719. 8.) Cap. VII. 6. 27. S. 299. [wo jeboch ber von Salga irrig Chriftoph Abraham genannt mirb]. Am 27. Octbr. 1823 ward bas erfte Rirdweihfest gefeiert; f. 3ob. Gottfr. Muller, Predigt zu biefem Fefte (Baugen, 1823. 8.) C. 18 ff. ber Rirche por bem Altare find begraben worben: 1) ber unmundige Sohn bes Stiftere, Biob Friedrich von Salga, ber ein Jahr nach bem Ableben feines Batere, 1674 verftarb; 2) bie Bittive Chriftoph Friedriche, Anna Catharina geborne von Salga, bie am 21. Juni 1682 ihr Leben befchloß, und 3) bie Tochter Lucretia Bebwig, welche, nachbem fie feit bem 27. Jan. 1685 mit Gottharbt Bein= rich von Roftig, nach beffen Tobe aber mit Chriftoph von Gere: borf vermählt gemefen war, 37 Jahr 10 Monate alt, ben 11. Jan. 1701 gu Bubiffin verftarb und am 14. Jan. neben ihrer Mutter und ihrem Bruber beigefest marb, obgleich fie bamale nicht mehr Berrin bes Orts war, fondern biefen ber Freiberr von Soum befag, an welchen fie Ober: und Nieber:Spremberg mit Salga im 3. 1698 verfauft hatte. 21m 30. Decbr. 1840 ift gu Reu - Salga ein Ronigl. Gericht begrundet worben, mit welchem man nach feiner am 1. Febr. 1841 erfolgten Gr=

öffnung die Gerichte ber Ritterguter Ober- und Nieder-Bayersborf und Nieder-Friedersborf vereinigt hat. Das Gericht felbst ist seit dem 1. Nov. 1842 bem Kreisamte zu Budiffin einbezirkt. In bem Stadtsiegel führt ber Magistrat noch heute das einsache Bappen der Lausiger herren von Salza, die silberne Lilie im rothen Felde, s. Einleitung §. 15.

3.

1039 - 1051. Der eble Mann - nobilis homo - Guntherius tritt an die Abtei Berefeld die Lehn über benannte Guter in Thuringen, unter andern in bem Drte Salzaha gelegene, ibm und feines Bruders Sigo Gobnen erb = und eigenthumlich jugehörige Grundftude, mit welchen er ben Lamprecht, einen Ritter bes Abte Meinher zu Berefelb und feinen eignen Bafallen Robolf belieben, gegen bie Boigtei über Rolleba, Drbruf, Bedmar und Balbfachfen unter ber Bedingung ab, bag wenn von ber Abtei biefes Recht einem andern übertragen werden follte, er, feine Cohne und die Gohne feines Bruders bann berechtigt fein follten, obige Guter ju revociren, bemerkt übrigens, bag ber jebesmalige Boigt pflichtig fein folle, für die Abtei funf bewaffnete Manner in die orientalische Begend ju ftellen, die aber ber 216t ju perpflegen habe. Acta in castello quod vocatur Wihi in Cal. Aug. regnante imperatore Henrico, Bardone episcopo procurante Mogunziam et abbate reverend. Meinhero Herespheldensis ecclesie Abbatiam:

f. Went, Beffifche Lanbesgefch. Th. III. Urt.=B. Nr. LIV. p. 53.

Anmerk. a. Die Urk kann nicht vor bem 3. 1039, bem Regierungsantritte Kaifers heinrich und nicht nach bem 3. 1051, bem Abgange bes Erzbischofs Barbo, ausgestellt fein.

b. Unter bem Orte Galgaha ift mahricheinlich bas Dorf Galga bei Rorbhaufen zu verstehen.

c. Günther, welcher 1005 — 1012 von seinen Erbgütern und aus der Erbschaft der Kinder seines Bruders Sizo mehrere Grundstücke in den Dörsern Thuringens — in der güldnen Aue an der helme — Günzerode, hausen und Eschenberg — sämmtlich im Schwarzburgisschen — dem Kl. R. Wiperti zu Göllingen, ingl. dem Stifte Hersfeld die Dörser Sedinstede und Beringi abtrat, für sich und seines Bruders Söhne aber das Boigteirecht über Ordors, Wechmar, Colslithi, Walsazi, Imilebe — Emleben unweit Ordus — Suadeshusen im Gothalschen — und hessenderch sich vorbehielt, s. Wenk, a. a. D. III. No. XLII. p. 40, soll das Kl. Göllinsgen gestifftet haben, s. Abelung, director., Nr. 149. S. 53, s. 30 h. Fr.

Mülbener, Nacht. von ber Probstei Göllingen, S. 18, und barauf im Nordwald zwischen Böhmen und Baiern als Einsteder lebend, 1045 gestorben sein. Jo. Tob. Rönnike, comm. de Gunthero eremita, Gotting., 1759. 4. Hen. Canisius, vita St. Guntheri, II. p. 566. Joh. Mabillon, Acta SS. IV. Octbr. p. 1054. Monum. Boiça XI. p. 138—153. Man hält diesen Günther und seinen Bruder Sizo sür die ältesten Ahnheren der Grafen von Käfernburg und jestigen Fürsten von Schwarzburg, s. Schultes, direct. diplom. I. p. 132, Note \*\*\*.

4

1074. Unno Erzbifchof zu Kölln befennt, daß er auf ben ihm von ber Richezza überlassenn Besitzungen in Saalfeld ein ben Aposteln Peter und Paul geweihtes Kloster gestifftet, dieses ursprünglich mit Domherrn, nunmehr aber, um die in der driftlichen Religion noch ganz unwissenden Bewohner der dasigen Gegend weiter auszubilden, mit Monchen besetzt und benselben unter andern Gütern auch vier Besitzungen in Salza, welche er gegen Ueberlassung anderer Güter von Ditterich erhalten, überwiesen und zugeeignet habe, act. a. D. incarn. MLXXIII. Ind. XII.

f. Falfenstein, Thüring. Chron. Th. III. S. 1201. v. Schultes, Coburg-Saalseld. Landesgesch. Urk.-B. Nr. III. S. 15. Lünig, spicileg. eccles. t. III. p. 839.

Anmerk. Richeza war bie Tochter bes Pfalzgrafen bem Rhein, Chrenfried, welcher Koburg und Saalfeld besaß und auf seinen Sohn Otto, Herzog in Schwaben, vererbte. Richeza lebte baselbst, nachdem sie von dem Könige in Bolen, Mieceslaus II., geschieden worden war, und erhielt diese Besitzungen nach ihres Brubers im 3. 1048 ohne Erben erfolgtem Tode. Sie übergab Koburg und Saalfeld dem Erzbischof Anno von Kölln, f. die Urk. de d. a. incarn. D. MLVII. Ind. XVII. Kal. Julii bei Goen, Coburg. histor. Th. II. p. 5, und dieser stifftete mit Einwilligung des Erzbischofs Siegfried von Mainz die Benedictiner-Abtei auf bem Betersberge zu Saalseld.

5.

1142. Gertrub befennt, daß ihre Großmutter Gertrub dem auf ihrem Grund und Boben gelegenen Stiffte bes heil. Chriftopherus zu Homburg unter andern auch funf Hufen in dem Dorfe Salozaha, eine Muhle und funf Schillinge Erdzinns von Ländereien bei Heyligen zu Lichten für die Kirche geschenkt habe, mit dem Bemerfen, daß sie das, was jene in frommen Etfer gethan und wovon

fie glaubhaft Nachricht erlangt, bestätige und genehmige und ber Kirche ben freien Besit ber genannten Guter einraume. Act. an. MCXLII:

f. G. G. Förstemann, Urf. bes Benebictinerfl. homburg, in b. N. Mittheil. b. Thuring. Sachs. Bereins, Br. VII. heft 4. (halle, 1846. 8.) Rr. II. S. 40.

Unmert. a. Gertrub die Meltere, Tochter bes Martgrafen Ed= bert von Deigen und Gemablin bes Sachsenberzogs Beinrich von Nordheim, foll um bas 3. 1100 bas Rl. Somburg, wenn nicht gegrundet, boch reicher ausgestattet haben. Bielleicht mar auch bie Wittme bes am 13. Juni 1075 bei Somburg [f. No. 2, not. c] gefallenen Bebhard von Suplinburg bei biefer Dotirung mit thatig und biefer Umftand wohl Beweggrund fur beren Cobn, ben Raifer Lothar, gegen bas Familienstifft Somburg fich gnabig zu beweisen. Schon im 3. 1136 bewirfte ber Raifer und feine Gemablin Richenga nebft ibrem Schwiegersohne, bem Baiernbergoge Beinrich bem Stolzen, Die Umwandlung bes von ben Borfahren bes Raifers geftiffteten, barauf aber febr berabgefommenen und ausgearteten Honnenflofters gu Somburg in ein Benedictiner-Donchoflofter, eine Ummanblung, welche ber Erzbifchof Abalbert von Daing bestätigte, mahricheinlich um bie Mitte bes Augufts in jenem Jahre, wo fich eben eine große Angahl geiftlicher und weltlicher Fürften zu Burgburg um ben Raifer Lothar verfammelt hatten, um benfelben nach Italien zu begleiten; f. bie Urf. d. d. Herbipolis a. D. incarn. MCXXXVI., bei Forftemann, a. a. D. Rr. 1. C. 38-40. Der Raifer und bie Raiferin, beren Tochter Gertrub, ber Letteren Gemahl, Beinrich ber Stolze, und beffen Sohn, Beinrich ber Lowe, folgten bem Beispiele ibrer Eltern und Großeltern. hatten burch ibre Bermanbtichaft mit ber Billungifden Familie, Die im norblichen Deutschland reichlich begutert mar, auch in Thuringen beträchtliche ganberbefigungen bekommen. Gin Theil biefes Gachfifch : Welfifchen Sausgutes in Thuringen, innerhalb beffen bie Befitungen ber herren von Salga lagen [f. No. 2, not. b], mar gur Dotation bes Rl. Somburg verwendet worben, f. ben Theilungsvertrag ber Gobne bes Bergoge Beinrich bes Lomen v. 3. 1203, in welchem bei ber Erbportion bes Ronigs Otto bas monasterium Homburg et totum patrimonium in Thuringia, quod erat patris nostri, erwähnt wird, ap. Scheid, origin. Guelfic. tom. III. p. 203, 627. Beffe, Befd, ber Rothenburg bei Riffbaufen G. 15 ff. u. 39 ff. Roch, Gefc. bes Saufes Braunfdweig G. 68.

Den alteften Registern zu Folge hatte bas Rlofter seine Guter und Binnfen in Salza, Schonftabt, Altenguttern, Bischofsguttern, Bimmern, Grumbach u. f. w., die alle im Weftgaue lagen. Hom=

burg, welches erft im 11. Jahrh., jur Beit bes Aufftandes ber Thuringer und Sachsen gegen ben Raifer Beinrich aus bem Dunkel bervortritt - am 13. Septbr. 1073 befprachen fich bafelbft bie Ergbifchofe von Maing und Koln und andere geiftliche und weltliche Berren von ber Partei bes Raifere mit ben Gachf. Fürften und Berren; f. Lambertus ap. Pistor. I. 362 - blieb bei Beinrich bes Lowen Rachtommen bis gum 3. 1233. In biefem Jahre identte es Bergog Otto bas Rind bem Erzbifchofe Siegfried von Maing, eine Schenfung, Die er am 16. Juni 1239 nochmale befonbere anerfannte; f. Gudenus, cod. diplom. Tom. I. p. 528 u. 553 u. Scheid, orig. Guelfic. tom. IV. No. XLII. p. 136 u. No. LXXVIII. p. 177. Bas Rothe und Ur= finue, ber monach. Pirn. in Menken Sc. R. G. t. II. p. 1569 und nach ihnen Rranichfelb, hiftor. Radr. von bem Rl. Somburg (Langenfalga, 1774. 4.) 6. 2. S. 2-4 von ber Stifftung biefes Rloftere ergablen, bie fie bem Raifer Rarl bem Großen gufdreiben, ift nichts als Tabel.

b. Daß die in der Urk. erwähnte Muhle nicht die sogenannte Bergmuhle in Salza gewesen sein kann, wie Göschel, a. a. D. II. S. 167 vermeint, ergiebt sich aus ber unten sub Rr. 177 angeführten Urkunde.

6.

1160. Der Abt Willibold zu Hersfeld bekennt, daß sein Ministerial Abelbert, als er im Kloster Monch geworden, unter andern Gutern, welche er theils vom Stiffte in Lehn gehabt, theils erblich befessen, auch ein acht Solidi zinnsendes Gut in Salza dem Kloster überlassen und zugeeignet habe. A. D. incarn. MCLX. Ind. VIII ";

f. Went, Beff. Lanbesgefth. Th. III. Urf.=B. G. 74.

7.

1162. Die Aebte Willibold von Hersfeld u. Wirinus von Homburg vergleichen fich wegen einer Muhle in Salza (f. Rr. 5) bergestalt, daß die Fruchtzinnsen in gleiche Theile vertheilet, die Oblationen aber an den Abt zu Hersfeld entrichtet werden und blos drei Solid Jinns für zwei Schweine dem zu Homburg verbleiben sollen. A. D. incarn. MCLXII;

f. Went, Beff. Landesgefch. Th. III.. S. 77.

8.

1162. Bergog Beinrich zu Baiern und Sachfen, bes Bergogs Beinrich zu Baiern und Sachfen und ber Tochter bes Raifers

Lothar, Gertrub, Sohn, befennt, daß er, nachbem er bei Gelegen= heit einer Reife burch Thuringen bas auf feinem Grund und Boben errichtete Rl. Somburg, unter bem Abt Conrad, fowol in Infebung bes Bermogens als ber Orbensglieber außerft berabgefom= men angetroffen, baffelbe wieber aufzurichten befchloffen, und nachdem er den Rath verftandiger Manner vernommen, bem Grafen Abelgero von Sonftein ben Auftrag ertheilt habe, nicht, daß er Die Schutvoigtei verfebe, fondern, bag er fonft ber genannten Rirche feine Sorgfalt widme, die jum Rlofter gehörigen Colonen und Erb= ginneguter wieder an felbiges bringe, bamit bie Rirche Alles, mas Sie wiedereinlofe, Rraft feiner Schenfung als freies Eigenthum befibe; jugleich erflart ber Bergog, bag er bas Recht ber Counvoigtei, welches er lange in feiner Gewalt behalten, aus Onaben der Rirche gurudgegeben habe, damit biefelbe von Riemanden unrechts maßigerweise bedrudt werbe. Acta sunt hec. an. p. partum virgin. MCLXII. regnante fideliter Imperatore Friderico.

Unter ben Beugen: Burchardus de Salcza;

f. (Kranichfelb) hiftor. Nachr. von ber ersten Stiftung, Berbefferung u. gangl. Aufhebung b. Al. Homburg S. 48-49. Förstemann, Urf. b. Al. Homburg a. a. D. Nr. 5. S. 44. Göschel, Chron. von Langenfalza Th. I. S. 120-121.

Anmerk. a. Der Lettere giebt die Urk. deutsch, jedoch insofern sehlerhaft, als er, wie auch Schultes director. II. S. 161, die Mutter des Herzogs, Gertrub, die Urk. als des Herzogs Gemahlin mit ausstellen läßt. Gertrub war, nachdem sie nach Heinrich des Stolzen Tode sich anderweit (1142) mit dem Herzoge Heinrich von Destreich vermählt hatte, bereits im J. 1143 gestorben; s. Hieron. Pezius, Scr. Austriacor. tom. I. p. 493. Chr. Ludov. Scheid, origin. Guelsic. tom. II. lid. VI. §. 32. p. 358 und tom. III. praes. p. 15. lid. VII. §. 34. p. 48 [f. Nr. 5].

b. Burchard von Salza war wohl einer von benen, welche ber Herzog bei der neuen Aufrichtung bes Klosters mit zu Rathe zog. Als unmittelbarer Rachbar des letteren konnte er die beste Auskunft geben. Kranichfeld und Göschel legen ihm die Bornamen: Waltherus Wigandus Burchatradus bei, Förstemann nennt ihn Hartradus und führt unmittelbar vor ihm Waltherus, Wigandus, Burchardus als selbständige Zeugen auf. Es muß wohl gelesen werden: Waltherus Wigandus, b. i. ber Bor: und Beiname des einen Zeugen, und Burchartradus de Salcza, d. i. unser Burchard von Salza, wie Schultes a. a. D. ihn richtig benennt. Daß eine Familie Wiegand Sächs. Belfsches hausgut in Lehn hatte, erhellt aus der unter Rr. 11 angeführten Urfunde.

9.

1174. Landgraf Ludwig (III.) von Thüringen bestätigt einen Kauf, in Folge bessen ein Ebler und Kreier Namens Ludiger, unter Zustimmung seiner Frau und Kinder, seine erbe und eigensthümlichen Bestigungen in dem Dorse Tuteleibe (Tuttleben unweit des Seebergs im Herzogth. Gotha) dem Abte Hermann von Reinhardsbrunn und den in dieser Kirche dienenden Brüdern (s. unsten Kr. 47 Ann.) gegen 100 Mars Silber überläßt. Act, in presencia adstipulantium tam liberorum quam ministerialium clarissimorum baronum — darunter Hugo de Saltza ejusque fratres Guntherus et Hermannus — inter scephones et strinnas promulgata, Sibeleiben, an. incarn. MCLXXIV. Ind. VII.

f. Tenzel, supplem. II. histor. Goth. p. 490.

Schannat, Vindem. I. p. 117. — Thuringia sacra, No. XLIV. p. 95.

Strun, hiftor. Archiv Th. II. S. 292. Anal. Saxon. P. I. S. 51. Galletti, Gefc. v. Gotha I. S. 69.

3. 6. Möller, urf. Gefch. b. M. Reinhardsbrunn (Gotha, 1843. 8.) S. 35.

Anmert. Schultes direct. II. p. 248 gedenft nur bes Sugo von Salga, nicht feiner Bruber Gunther und Bermann. Diefe brei Bruber find aber gerabe fur bie Familiengeschichte besonders wichtig. Gie waren - wie weiter unten bargethan wirb - bie Gobne bes in ber vorigen Urf. gebachten Burcharb von Galga. Sugo, berühmt ale Minnebichter, f. Gerbinus Gefch. ber poet. National-Literatur Th. I. S. 498 u. Fr. Gr. von ber Sagen, Minnefanger Bb. IV. S. 840, folgte feinem Bater im Befite ber Berrichaft Salga und pflangte bas Befdlecht in Thuringen fort, von bem nun eine ununterbrochene Abftam: mung auf Grund vorhandener Urf. gegeben werben fann. Gunther, ber in ber Befch. Thuringens weiter nicht vorkommt, wird zu Folge einer alten, in Urf. und Dentmälern festgehaltenen Familientradition, f. Anal. Saxon. P. II. G. 74, fur ben Stiffter ber balb barauf in ber Dberlaufit auftretenben Berren von Salza gehalten, f. auch biplomat. Blatter fur Genealogie u. Staatentunde v. 3. 1837, Dr. 47. S. 187, wo bereits ben gegen biefe gemeinschaftliche Abstammung in ben Anal. Saxon. I. G. 36, 64 u. 111 ff. erhobenen 3meifeln begegnet worben ift. - Bermann warb nach bem am 20. Marg 1210 erfolgten Tobe Bermann Barthe gum Meifter bes Deutid. Drb. ermablt, f. Ronr. Job. Bachem, Chronol, ber Sochm. bes D. D. (Münfter, 1802. 4.) G. 18. R. B. Jufti, vollftanbige Reihenfolge aller Sochm. bee D. D., in ber Borgeit v. 3. 1821 G. 135. 3ob. Boigt, Ramen=

Cober ber Ordensbeamten in Breußen (Königsberg, 1843. 4.) S. 1 u. beffen Gesch. Breußens Bb. 2. S. 68. — Für die hier behauptete, bis jett, auf bloße Conjecturen hin, so verschieben angegebene Abstammung des Großmeisters Hermann, s. Krensig, Beitr. zur Sächf. Sistorie P. IV. No. V. c. III. p. 139. Anal. Saxon. I. No. IV. S. 35, 43, 45, 51, 52, 64 u. No. IX. S. 113. Tenzel, supplem. II. hist. Goth. p. 575, Göschel, Chron. von Kangensalza Kh. I. S. 154 u. 170, Allgem. Anzeiger der Deutsch, Jahrg. 1842, Nr. 334. S. 4400, kann der Beweis erst weiter unten, bei Erwähnung der einschlagenden lirk, geführt werden; f. Nr. 11 u. 52.

#### 40.

1179. Beinrich, Bergog ju Baiern und Cachfen, verleiht bem aus bem Bermogen feiner Borfahren geftiffteten Rl. Somburg fein ganges Gigenthum in Thuringen ale Gefchent unter Lebenben. fobag bas Rlofter alle und jede Buter biefes feines Gigenthums, welches bermalen offen fiebe ober funftig offen fteben merbe, als fein eigen überkommen und befigen folle, Diejenigen Guter aber, welche auf die Erben ber Lehnleute nothwendig übergingen und benfelben nicht genommen werben fonnten, biefe leben aus ber Sand bes Abts empfangen follten; hiernachft überläßt er bie Lente, welche er im Thuringer ganbe gehabt, es feien Rnechte, Magbe, Binoleute ober Leibeigene ober andere nach bes Ortes Bewohnheit benannt, oftbesagter Rirche, fo bag biefe Leute an bemfelben Drte, in berfelben Beife und fonft fo, wie bisher ihm, nunmehr bem Rlofter verpflichtet fein follen; endlich ichentt er bem Rlofter bie ihm zeither über baffelbe auftebenbe Schutyvigtei, indem er baffelbe frei giebt von allen Laften, Dienften, Forberungen, Erhebungen und Leiftungen, wie fie immer heißen möchten, welche ber Boigtei halber bisher erhoben worben feien ober erhoben werden fonnten, mobei er jugleich bemertt, bag er bem Grafen S[elgerus, Elgerus, Abelgerus] von Sonftein (Dr. 8), welcher mit biefem Umte belieben gu fein behaupte, bie Boigtei nicht gegeben, fonbern ihm nur aufgetragen habe, bas Rlofter zu ichüten. Act, a. incarn. MCLXXVIII.

Unter ben Beugen: Waltherus de Salcza;

f. (Kranichfelb) histor. Nachr. v. b. Al. Homburg, S. 49. Förstemann, Urf. b. Al. Homburg, a. a. D. Nr. 9. S. 47—49. Göschel, a. a. D. Th. I. S. 121.

Anmert. a. In Betreff bes Balther bemerft Schultes direct. diplom. II. S. 267, bag er feinem ber hiftorifer über bie Familie be-

fannt gewesen sei. Wahrscheinlich war berselbe ein Bruber bes Burscharb. Uebrigens hat aber Schultes die Urf. nicht richtig aufgefaßt. Die Worte: "omnem proprietatem nostram, quam habvimus in Thuringia, eidem cenobio donacionis titulo contulimus" bezeichnen solche Thüring. Lehngüter bes Herzogs, welche bas Kloster burch Schenkung, Tausch ober Kauf von den zeitigen Besitzern erwerben würde. Diese sicherte ber Herzog der Kirche im voraus als freies Eigenthum zu; s. die Urf. Nr. 13.

b. Die Borte: "progenitorum nostrorum sequentes exempla, qui Homburgense monasterium a primordio fundaverunt" beweisen bie Richtigkeit bes bereits oben Anmert. a. ad Dr. 5 Bemerkten. Auch erhellt aus biefen Urt., mas von ber Sypothefe einer ber Familie von Salga zugefdriebenen Boigteigerechtigfeit über Somburg und von ber in Folge beffen gefchehenen Berleibung Galgas an biefe Familie, f. 30h. Becherer, Thuring. Chron. S. 191. Geo. Fabricius, origin. illustr. stirp. Saxon. lib. VI. p. 653. Merian, topographia Saxon, p. 154. Bunting, Braunfchw. Chron. S. 191. Anal. Saxon. P. I. S. 36, zu halten ift. Dergleichen rein aus ber Luft gegriffene Behauptungen mit ben ihnen entgegenftebenben Urt. in Ginflang bringen ju wollen, wie Gofdel, I. G. 129 verfucht bat, ift ein vergebliches Bemuben. Die Boigtei über Somburg gab ber Bergog Beinrich, ber biefes Recht von feinen Borfahren geerbt, zu Gunften bes Rlofters auf. Die Grafen von Sonftein benutten ben Umftanb, bag ber Bergog, ale er im 3. 1162 bas Rlofter wieber aufrichtete, einem aus ihrer Mitte, bem Grafen Elger II., baffelbe gur Furforge empfahl, gur Erwerbung eines folden Rechts. Gie verhielten von jener Beit an, bem Rlofter gegenüber, fich als Boigte, was ben Bergog veranlaßte, wieber= holt barauf gurudgutommen und zu erflaren, bag er ben gebachten Grafen feineswegs bie Boigtei über Somburg übertragen habe. Nichts bestoweniger beharrten bie Grafen bei ihrem Borhaben, und es fcheint, als ob fie bamit, wenn auch nur auf furge Beit, burchgebrungen feien; benn in einer von bem Landgrafen hermann von Thuringen 1191 Ind. IX". ausgestellten Urf., einen Rauf betreff., ben ber Abt Lubwig von Somburg mit einem Minifterialen bes Landgrafen, Beinrich von Gebefa, über 31/2 Manfi im Dorfe Edereleuben abgefchloffen hatte, wird ber an ber Spige ber Beugen aufgeführte Comes Elegerus aus= brudlich ale advocatus ecclesie bezeichnet; f. Forftemann, Urf. bes RI. Somb. a. a. D. Mr. 12. G. 51. Allein icon ber Gobn bes Berjogs Beinrich, ber Rheinpfalggraf Beinrich, nahm bie Sache wieber auf, inbem er bie von feinem Bater bem Rlofter ertheilte Freiheit im 3. 1225 erneuerte, f. Forftemann, a. g. D. Dr. 17. G. 54, und wohl in Folge beffen gefchah es, bag nun auch bie Grafen von Sonftein ihres Unfpruchs auf bie Boigtei ausbrucklich fich begaben; f. Dr. 28-31.

bergleichen Recht jemals benen herren von Trefurt und ben angeblich aus biefem Geschlechte hervorgegangenen Dynasten von Salza zugestanzben habe, dafür ift nicht ber geringste Nachweis vorhanden. Man hat nur so und nicht anders erklären zu können vermeint, wie von homburg ab Salza an eigene herren gediehen sei. Der Fehler liegt aber eben schon barin, daß man dem Kloster den Best von Salza überhaupt zugeschrieben hat. Dieses war im freien Eigenthume ber herren, welche sich barnach nannten; das Kloster besaß nur einzelne Guter des Orts, die ihm Zinnsen zu entrichten hatten, nicht den Ort selbst mit seinen Fluren, welche ziemlich weithin sich erstreckten.

### 44.

Rach 1195. Der Pfalzgraf am Rhein, Heinrich, bezeugt, baß er bem Hugo von Salcza weder Güter, so bem Kl. Homsburg eigen seien, noch Güter, so seine Dienkleute innegehabt hatten, namentlich nicht die Güter des Friedrich von Openstedt, die er, nachdem der Lettere sie ausgelassen, dem Kloster überwiesen habe, und die Güter des Wiegand und seiner Kinder, Wiegand, Heinsrich, Gerlach, Irmentrud und Walter von Reinsdorf, zu Lehn gegeben, sondern nur die, welche sein Bater Bsurchard — so oben Rr. 8 — von seinen Vorscher zu Lehn gehabt. (Die Urf. ist in dem Kopialbuche, aus dem sie entlehnt ist, ohne Angabe des Jahres eingetragen. Sie kann aber nicht vor 1195 und nicht nach 1226 ausgestellt worden sein);

# f. Förftemann, a. a. D. Dr. 21. G. 57.

Anmerk. Die Urk. ift für unsere Geschlechtshistorie in mehr als einer hinsicht wichtig. Zuerft erhellt baraus, baß die herren von Salza neben ihrer frei-eigenthumlichen Besitung auch von dem Sächsisch-Belfischen hausgute in Thuringen einzelne Stücke in Lehn hatten. Sobann giebt sie bie Basis ab für die Genealogie dieser Dynasten; denn hugo ist unbezweiselt berselbe, welcher mit seinen Brüdern Günther und hermann den Kaufsverhandlungen zu Siebeleben im 3. 1174 beiwohnte; s. Nr. 9. B., sein Bater, kann kein anderer sein, als der in der Urk. v. 1162 aufgeführte Burchard von Salcza; f. Nr. 8.

### 12.

Rach 1195. Der Pfalzgraf am Rhein, Heinrich, befennt, bag er bem Kl. Homburg, welches von seinem Uhnherrn, bem Raifer Lothar, erbaut und mit großer Freiheit und Ehre begabt worben sei, sodaß er Niemanden ein Recht über baffelbe verlichen

ober eine Gewalt über baffelbe anerkannt habe (f. Rr. 8 u. 10), diese Freiheit, namentlich von einer Boigtei bestätige; zugleich erklärt er, daß er die ihm entzogenen Güter und Lente in Salcza, Körsner (im Gothaischen Amte Bolserode) und Graba (an der Rotter im Mühlhauser Gebiete) dem Kloster überlassen habe, mit der Macht, sie daselbst und anderswo zu suchen;

f. Förftemann, a. a. D. Dr. 20. G. 56.

## 13.

1196. Der Pfalggraf am Rhein, Heinrich, bestätigt auf Unssuchen bes Abtes Heinrich bem Kloster zu Homburg ben Besit ber Familiengüter bes welfisch-sachsichen Hauses in Thuringen, welche bas Kloster burch Schentung ober Kauf erhalten kann, sowie sein Bater solches bem Kloster einst bewilligt habe. Acta sunt hec A. D. incarn. MCXCVI. Ind. XIII. (s. Rr. 10);

f. Forftemann, a. a. D. Mr. 13. G. 52.

## 14.

1196. Heinrich, Herzog von Sachsen und Pfalzgraf am Rhein, schenkt ben Grund und Boben und das Patronat der Kirche b. heil. Stephan in Salza der Kirche b. heil. Christopherus in Homburg. Act. A. D. incarn. MCXVI. Ind. XIII.

f. Urf. im Spt.=St .= Archive ju Dreeben Dr. 149.

Unmert. Die Stephansfirche, gewöhnlich bie Bergfirche genannt, lag bis zur Beit, mo auf Befehl bes Landgrafen Balthafar von Thuringen bie Jacobsftabt und bie Reuftabt, welche an bie Altftabt fich angelehnt hatten, mit einer gemeinschaftlichen Ringmauer eingeschloffen wurden, außerhalb ber Ringmauern. Gie foll 1190 erbaut worben fein; f. Gofdel, a. a. D. I. G. 136. 3m 3. 1394 machte man bamit ben Anfang, fie von Grund aus neu aufzubauen; Derfelbe, G. 302. Landgraf Wilhelm von Thuringen nennt fie, ale er zu Friburg am Tage Glifabeth (19. Rovbr.) 1450 bem Abte Beinrich, bem Prior Johannes und bem gangen Convente bes Rloftere gu Somburg alle ihre friheit, gaben, gnabe, brive vnb privilegia, bie fie von feinen elbern und vorfaren erhalten, bestätigte, Die Pfarre St. Steffeneberge gu Salcia; f. Doringifches Lehn-Regifter v. 1413-1454, Dr. 47. Fol. XV. im Spt.=St.:Archiv ju Dreeben. Aus biefer Urf. erhellt gugleich, baß ebenfalls bie mit ber Pfarre verbunbene Schule bem Rlofter geborte. Uebrigens ergiebt fich aus ben Urt. 12 u. 14, bag auch einzelne Befigungen in Salga gu bem fachfifch: welfischen Sausgute in Thuringen gehörten. Bon biefem Theile bes herzogl. Familiengutes mochten bie herren von Salza nach bem Falle herzog heinrich bes Lowen im 3. 1182 nach und nach Einiges an sich gezogen und mit ihrem freien Besithume vereinigt haben; f. Rr. 11 u. 12. 80.

#### 15.

1197. Heinrich, Herzog zu Sachsen und Bfalzgraf am Rhein, bekennt, daß in seiner und seines Bruders Wilhelm Gegenwart sein Ministerial Albert von Salza mit Genehmigung seiner Brüster Alexander u. Ludwig, seiner Schwestern Oba u. Betersche, swei seiner Mutter Petersche, zwei Guter in Badera (im Amte Sondershausen) dem Kl. Walkenried für 19 Mark verkauft habe. Facta sunt hec a. D. MCXCVII. Ind. XVa;

f. Leukfeld, antiquit. Walkenred. I. p. 410. not. c. Eckstorm, chron. Walkenred. p. 57.

Anmerk. Die genannten Ministerialen werben als die Ahnherren bes von den Dynasten von Salza verschiedenen, zu Salza bei Nordhausen [s. Nr. 1.] seßhast gewesenen ritterbürtigen Geschlechts angeschen; s. Andr. Toppius, historie des Amts u. der Stadt Langensalza in Kreyssigs Beiträgen zur Sächs. historie Th. IV. S. 134, Anal. Saxon. I. No. IV. S. 35 u. 63 ss. Schultes director. II. S. 391 °. Es fragt sich aber, ob durch den Beisat: von Salza ihr Geschlechtsname hat ansegedrückt werden sollen. Nichts deutet darauf hin, daß sie den gedachten Drt besessen nud dem Ritterstande angehört hätten. Sie waren wohl nur eigene Leute der herzogl. Brüder, die von Salza genannt wurden, weil sie dessehet gelegene Güter der Herzöge inne hatten, wie in der nachbemerken Urk. von den Ministerialen Friedrich und Herdrad ausdrücktig gesagt wird, obsichon diese Urk. nicht auf das Dorf Salza bei Nordhausen, sondern auf das in unmittelbarer Nähe des Kl. Homburg gelegene Salza, das nachmalige Langensalza, zu beziehen sein dürste.

#### 16.

Rach 1197. Der Römische König Otto (IV.) und ber Herzog zu Sachsen und Pfalzgraf am Rhein, Heinrich, sein Bruder, schenken bem Abte Heinrich zu Homburg und seinem Klosier die Guter, welche ihre Ministerialen Friedrich u. herbrad zu Salcza inne gehabt;

f. Förftemann, a. a. D. Dr. 14. G. 52.

Anmerk. Otto IV. ward, nachdem er von der Gegenpartei des zum Könige ausgerusenen Gerzogs Philipp von Schwaben zu Köln 3 \*

zum König erwählt worben war, ben 17. Mai 1198 zu Aachen gekrönt. Es kann also bie Urk. wohl kaum früher ausgestellt worben sein.

#### 17.

1202. Heinrich, Herzog zu Sachsen und Pfalzgraf am Rhein, bestätigt mit Zustimmung seiner Brüder auf Bitten des Abtes Heinrich dem Kloster zu Homburg den Bests von 4½ Husfen, einer Mühle und 10 Husen in Salza, welche Friedrich von Espelstete von dem Familiengute des welstischen Hauses in Salzza zu Lehn gehabt (f. Anm. in sin. ad No. 14), zu Gunsten des Klosters aber darauf verzichtet hatte, in Folge der für dergleichen Fälle dem Kloster schon im voraus ertheilten Zusicherung und Schenfung (f. Nr. 10 u. 13). Acta sunt hec an. dominice incarn. MCCII. Ind. III. duodus electis Romani Imperii conregnantibus;

f. Förftemann, a. a. D. Dr. 15. G. 53.

#### 18.

1206. Der Landgraf Hermann (I.) von Thüringen bezeugt, daß ein zwischen dem Kl. Bolfolderode und Audolph (von Körner) über die Zuständigkeit des Boigteirechts über die Kapelle zu Körner entstandener Streit im Wege des Bergleichs beigelegt worden sei und daß Audolph, nachdem er durch den Stiffter des Klosters, den Grafen Ernst (von Gleichen), mit 10 Mark unter gewissen Bedingungen abgefunden worden sei, sich aller Ansprüche an das Kloster vor ihm (auf dem Landgerichte) begeben habe. Dat. Tungesbrucken, a. D. incar. MCCVI. Ind. VI. Epacta IX. Concurrente VI. Id. Julii (15. Juli).

Unter ben Zeugen: Erberher von Salza und Hermann von Salza;

j. Urf. im Spt.-St.-Archive zu Dresten Mr. 150. Schöttgen u. Kreysig, diplomat. I. p. 755.

Anmert. Schultes führt nur ben hermann von Salza unter ben Zeugen auf, f. beffen direct. diplom. II. S. 440.

Das im Gothaischen gelegene Cisterzienserkl. Boltolberobe war im J. 1130 von ber Gräfin heilinburgis von Glichen gestisstet worden; s. Brückner, Kirchen: u. Schulstaat bes Herzogth. Gotha Th. I. Nr. 2. S. 229. Galletti, Gesch. bes Herzogth. Gotha I. S. 60 u. IV. S. 193 sp. Wenn baher ber Graf Ernst von Gleichen in ber Urkloci illius monast. sundator genannt wird, so ist dies nicht wörtlich zu verstehen; s. Schultes, direct. II. S. 439 \*\*\*. Ungeachtet des Bergleichs erneuerten Ehrenfried und Hugo von Körner dieselben Ans

sprüche. Diefer Streit warb im J. 1253 burch ben Landgrafen Albert von Thuringen beigelegt; f. Schöttgen u. Kreysig, l. c. p. 759.

19.

Um 1212. Heinrich, Abt zu Fulva, beleiht ben Landgrafen Hermann von Thüringen mit einigen Gütern zu Westra (Besser im Amte Schleusingen) unter gewissen Bedingungen und gegen Berpfändung von 6 Marf seines Einsommens zu Martbach (Marbach im Ersuttsichen), Bunesborf (Bunsdorf im Duersuttischen), Tunzenhusen (Tunzenhausen im Amte Weissensee), Eruziberg (im Amte Eisenach), Welsbeche (Großwelsbach im Amte Langensalza) und Salzahe (Nr. 2);

f. Schannat, Fulbaifder Lebnhof G. 203.

#### 20.

1220. Kaiser Friedrich verpfändet dem Potesta der Stadt Afti das castrum novum auf zehn Jahre, gegeb. im Lager vor Rom in monte malo 1220, den 25. Nov.

Unter ben Beugen: Br. Bermann, Meifter b. Deutsch. Orb. [f. Rr. 9 Anm.];

s. Joh. Fr. Böhmer, Regesta imperii I. p. 114.

Anmert. Bermann von Galga mar ber Reihenfolge nach ber vierte Orbensmeifter, ber Erfte aber, welcher mit bem Range eines Reichs= fürften zu ber Burbe eines hochmeifters erhoben wurde, f. Die von bem Breceptor bieffeits bes Meeres, Bermann (Balt), ju Gunften bes Ergbifd, von Maing im 3. 122" ausgestellte Urf. bei Gudenus, cod. diplom. Mogunt. tom. IV. p. 869, in welcher ber Orbenomeifter icon superior Magister, major Magister genannt wird, und bas von Raifer Rarl V. ben Eblen von Salga ertheilte Brivilegium wegen bes gufammengefesten Bappens, d. d. Bent, ben 17. Marg 1540 in ben Anal. Saxon. P. I. G. 159, in welcher es von Bermann von Salza beißt, bag er vom Raifer Friedrich ben Undern gum Bochmeifter bes Deutsch. Orb. verordnet und gemacht worden und bagelb Sochmaifter Ammbt ber Erft verwaltet habe. - Bei Uebernahme ber Deifterwurde foll Bermann erflart haben: er wolle ein Auge barum geben, wenn mabrend feines Deifteramtes ber Orben auch nur gebn ftreitruftige Ritter aufzustellen habe; f. Petri de Dusburg, chron. Prussiae P. I. c. 5, und über bie eigentliche Bebeutung biefes Bunfches, f. de Wal, recherches sur l'ancienne constitution de l'ordre teutonique Tom. 1. p. 387. Der Orben, welcher geither in feinen beschränften und arme lichen Berbaltniffen beinabe gang ber Beachtung ber Beitgenoffen entgau:

gen war, f. Toppen, bes Deutich. Drb. Anfange, in ben von Sagen u. Medelburg berausgegebenen neuen Breug. Brovingiatbl. Bb. VII. 1849. S. 122, 231-276, blubte nunmehr, burd ben perfonlichen Ginfluß bes neuen Orbensmeiftere fonell empor; f. Toppen, bes Deutsch. Orb. Erbluben unter ber Regierung bes bodm. Bermann Calga, in ben neuen Breug. Brovingialbl. VIII. 1849. S. 379, 435. Chron. Hirsaug. p. 538. Betragen von ber Bunft ber Bapfte und bes Raifers, Die gleichfam miteinander wetteiferten, ben Orben burch Berleihungen und Begunftigungen aller Art zu forbern - ber um bie Orbenogeich, bochverbiente Romthur Guil. Eugen de Wal, histoire de l'ordre Teutonique, Tom. I. p. 103, fagt, bag eine betaillirte Darftellung biefer mabrent Bermanns Umtirung bem Orben gewährten Begunftigungen gange Banbe ausfüllen wurde - und gehoben burch bie ihm immer mehr zugewendete Achtung und Liebe ber Beitgenoffen, bie "bem fur bie gottliche Sache ftreitenben, unbefiegbaren und von bem Reiche gum Guterermerb bevor= gugten Belbenvereine", f. bie Urf. bes Martgr. Beinrich von Meigen, act. a. D. incarn, 1223 in die b. Joh. Baptiste bei Chr. Fr. Rober, Rachr. von Dommitfc G. 138, u. bei Horn, Henricus illustr. p. 295, Guter zugumenden nicht mube murben, nahmen feine Befigungen überans fcnell zu, im Abendlande noch mehr als im Morgenlande, obgleich bie Sauptthatigfeit bes Orbens gunachft bem in biefen entfernten Begenben unterhaltenen Rampfe mit ben Ungläubigen zugewendet blieb, und bier auch ber Schauplat mar, mo querft bie Ritter, ihren tapfern Deifter an ber Spite, Belegenheit fanben, mabrent bes langen Rampfes um Da= miette, vom Frühlinge bes 3. 1218 an bis gum 5. Dovbr. 1219, burch ble Gelbftverleugnung, mit welcher fie ebenfo auf bem Schlachtfelbe wie am Rrantenlager ihrem Gelübbe nachlebten, fich bei allen Stanben Bonner und Freunde zu erwerben; f. Oliver Scholasticus de captione Damiatae ap. Bongars gesta dei per Francos p. 1188. Beftphalia fur Gefch. u. Alterthumst. Beftphalens u. bie Rheinlande, herausgeg. von Trof, 1825, St. 41-45.] - Jacob de Vitriaco. hist. Hieros. ibid. p. 1138. Oliver Scholasticus, histor. Damiat. ap. Eccard corp. hist. medii aevi tom. II. p. 1411. Memoriale potestatum Regiensium in Murat. Scr. Rer. Italic. tom. VIII. p. 1084-Bernard Thesaurarius de acquisit, s. terrae, Script, rer. Italic. VII. p. 833. Ant. Matthaeus, veteris aevi Analecta Tom. V. p. 682. de Wal, hist. de l'ordre teuton. I. p. 113-118. Bilfe, Befch. ber Rreugguge Th. 6. C. 186-289; f. auch bie Chenkungeurt. bes Rittere Sweber von Dingebe in obsidione Damiathae a. inc. dom. 1218 ap. Mathaeus. l. c. u. Histoire de l'ordre Teut. Tom. I. p. 128, eine Schenfung, welche ben Grund zu ber Ballei Utrecht legte, f. G. 5. Bert, Ardiv ber Gefellicaft fur altere beutiche Beichichtet. Bb. VIII. Sanover, 1845. G. 34. Rote 1.

Uebrigens ergiebt sich aus ber Urk, baß ber Orbensmeister Gersmann die längere Unterbrechung bes Kriegs, welche nach der Einnahme von Damiette eintrat, zu einer Reise nach Italien benugte, um bem Kaiser sich persönlich vorzustellen. Es war daher nicht das Erstemal, wie Boigt, a. a. D. II. S. 97, vermuthet, daß Beide sich sahen und sprachen, als Germann nach der ihm aufgetragenen lebergabe von Damiette an den Sultan, dem er mit dem Könige Johann von Zerustete an den Sultan, dem er mit dem Könige Johann von Zerusteten, dem päpstlichen Legaten, dem Herzoge von Baiern und den beiben Meistern des Tempels und Indaniterordens als Geißel gestellt worden war, s. Oliver, Histor. Damiat. p. 1438 u. 1439. Abulseda, Anal. Muslem. Tom. IV. p. 507, im S. 1221 dem in Apulien verweilenden Kaiser die Nachricht von dem ungläcklichen Ausgange des Feldzugs in Aegypten überbrachte.

#### 21.

Raifer Friedrich bestätigt und befestigt mit Rudficht auf bie bobe Buneigung, welche fein Bater und Grofvater bem Deutschen Saufe bewiesen, und auf bas ruhmwürdige Leben bes Deiftere Bermann und auf die Berbienfte ber gesammten Bruber bes Orbens um ben driftlichen Glauben - Attendentes celebrem vitam et honestae religionis cultum quibus nobis in Domino fr. Hermannus Magister Domus Hospitalis ejusdem et fratres sui clarere noscuntur, labores et sudores assiduos, quos pro fide Christianorum et gloria sustinent incessanter bem Orben alle Besithungen, Rechte und Freiheiten, Die er bisber erworben, indem er jugleich ben Orben mit allem, mas ihm angehört, unter seinen faiferlichen Schut und Schirm nimmt, bes Orbens fammtliche Buter und Besitzungen frei fpricht von jeglicher ausge= ichriebenen Beifteuer, jebem Geschoffe, allen Frohnleiftungen und Dienftlaften, bem Orben bie freie Benutung ber Bemaffer, Biefen und holzungen im gangen Umfange feiner eigenen Befitungen im Reiche jum Gebrauche ber Orbenshäufer bewilligt, frei von allen Bollabgaben ober irgend einer andern burch Befet ober burch Bewohnheit angeordneten Auflage ju Baffer ober ju Lande. Dat. Tarenti an. D. incarn. MCCXXI. mense Aprili, Ind. IXa;

Raym. Duellius, hist. ordin. p. 9 u. in append. select. Privileg. No. XII. p. 11.

Anmerk. Schon Raifer Otto IV. hatte im 3. 1213 alle Guter, Besitzungen und fonstiges Eigenthum bes Deutsch. Orb. im ganzen Umsfange bes Röm. Reichs unter feinen Kaiferl. Schutz genommen und gesstattet, bag jeber freie Lehnsmann, Ministerial ober wer sonst vom Reiche

Guter zu Lebn trage, etwas von biefen Gutern ben Deutschen Orbensrittern, in Betracht ihrer frommen Berbienfte, übergeben ober auch verfaufen fonne, f. die Urf. apud Nürenberg an. dom. MCCXIII. VI Idus May (10. Mai) Indict. XV. ap. Duellius, l. c. No. XII. p. 11 u. (Fe= ber), biftor, biplomat. Unterricht und grundl. Debuction von bem Deutsch. Drb. und insbesondere ber Ballei Beffen Immedietat, Beil. Dr. I. Origines Guelph. lib. VII. Prob. p. 819. Raynaldus in Annal. ad 1212 No. 45. - Friedrich verlieb fogleich, als er auf bem beutiden Throne ericbien, bem Orben biefelbe Begunftigung; f. bie Urf. dat. Hagenowia, a. d. MCCXIIII. X Kal. Februar. (23. 3an.) Indict. IV., u. dat. in castris prope Juliacum Non. Sept. (5. Septbr.) a. d. MCCXIIII. Indict. II. ap. Duellius, l. c. No. XIII. p. 12 u. No. XIV. p. 13. Bereits in biefen Urt, fpricht fich beutlich aus, wie boch Friedrich ben Deifter in bem Orben und nicht minder ben Orben in bem Meifter ehrte und achtete. Go beißt es in ber erfteren Urf.: Nos attendentes honestatem Religionis, quae viget in Domo Hospitali S. Mariae, quae est Teutonicorum in Jerusalem: considerantes quoque honestatem personarum illic sub domino militantium. Die abermalige Beftatigung aller Rechte und Freiheiten, f. Duellius, P. I. p. 9. Lunig, Reiche= archiv P. spec. Cont. 1. vom Deutsch. Drb. G. 3. de Ludwig, Relig. Tom. VI. p. 43, gefchab in Begiebung auf bie erft vor furgem erlangte faiferl. Burbe. Chenfo eifrig wie bie Raifer waren auch die Bapfte für bas Befte bes Orbens beforgt, in beffen Erhebung fie ein Mittel für bas Beil und bie Gicherheit bes beil, Lanbes faben. Bapft Innocen; III. nahm ben Orben nicht blos von neuem mit Beziehung auf bas Beifpiel feines Borgangers, bes Bapftes Coleftin bes Dritten, unter feinen apostolifden Schut mit allen feinen Gutern und Befigungen, fowohl folden, bie er bereite erworben, ale auch benen, bie er inefunftige noch erhalten werbe, fondern er verlieh bem Orben auch mehrere neue Bor= rechte; f. bie Bulle Laterani, XII Kal. Martii (18. Febr.) Indict. IIII. Inc. D. a. MCCXV. pontificat. Innocentii p. p. III. an. XVIIIa, bei Lucas David, Bb. II. G. 204. Desgleiden that ber Bapft honorius III. burch bie Bullen d. d. Rome VI Idus Decembr. Pontif. a. Ii. (8. Decbr. 1216), f. Boigt, a. a. D. II. S. 83 u. Laterani XVIII Kal. Jan. Indict. IXa. Inc. dom. a. MCCXX. Pontific. Vo. (15. Decbr. 1220) ap. Duellius, l. c. No. I. p. 1-4. Rogebue, Gefd. Preugens Ih. I. S. 351; f. auch Index corp. hist. diplom. Livon. Nr. 6. S. 2. Nr. Br. Samml. Bb. 3. G. 64. Gine gleiche Bereitwillig= feit, ben Orben zu forbern, fand ber fur beffen Gebeihen unermublich wirkenbe Meifter bei ben Fürften bes Reichs und anderen weltlichen Großen; f. de Ludwig, Rel. Tom. V. p. 91, 104 u. 119. Braun= fdweig. Anzeigen v. 3. 1753, Rr. 39 u. Rr. 62. Sanfelmann, So= henlohifche Landeshoheit Beil. 13. S. 373. de Ludwig, Scr. Rer.

Herbipol. p. 551. Lünig, Spic. Eccl. Cont. I. p. 361. Giler, Belgiger Chron. S. 268. Martene, Collect. Scr. Vet. Tom. II. p. 1184. Rit, Urf. u. Abbandl. jur Gefch. bes Nieberrheins Bb. I. G. 98-99. Rur Die hohe Beiftlichfeit, welche burch bie bem Orben verliehenen Borrechte fich beeintrachtigt glaubte, mar und blieb bemfelben feinb. auch gegen biefe Unfechtungen ward ber Orben burch bie Bapfte fraftigft gefdutt; f. bas Bergeichniß ber beshalb erlaffenen Bullen aus ben 3. 1220 u. 1221 im Indice corp. histor. diplom. Livoniae, Esthoniae, Curoniae, Tom. I. (Riga et Dorpat, 1833, fol.) No. 8, p. 2, No. 11. p. 3. No. 13-16. p. 4 u. Johannes Boigt, Gefch. Breug. Bb. 2. S. 101-119. Bon nun an wurde auch hermann von Salza in allen wichtigen Angelegenheiten, welche Die Baupter ber Chriftenheit beschäftigten, zu Rathe gezogen. Go wohnte er ben Berathungen bei, melde in Begenwart bes Papftes Sonorius und bes Raifers Friedrich im Intereffe bes driftlichen Morgenlandes im Monat April bes 3. 1222 gu Beroli, fowie bas Jahr barauf zu Ferentino gepflogen murben; f. Boigt, a. a. D. G. 123 ff., 129. Das bei ber letteren Beratbung beifällig aufgenommene Project ber Berheirathung bes Raifers mit ber Tochter bes Ronigs von Berufalem, Jolante, bes Reiches einftiger Erbin, foll von ibm ausgegangen fein; f. Sanut, lib. III. P. XI. c. 10. Raynald, 1223. No. 3. de Wal, histoire de l'ordre I. p. 150. Jauna, Befch, von Jerufalem u. Copern IX. c. 7. Funt, Befch. Friedrich II. S. 96. - Um über bie Beftaltung ber Dinge und bie Berhaltniffe im beil. Lande genquere Runde einzuziehen, wohl auch, um bes Konige von Berufalem Tochter zu Atton fur ben Borichlag ihrer Bermablung mit bem Raifer ju gewinnen, trat hermann von Galga im Borfommer bes 3. 1223 eine Reife ins Morgenland an. Dort verweilte er bis 'au Anfange bes 3. 1224. Erft am Tage Cpiphaniae Domini traf er mieber bei bem Raifer in Sicilien ein; f. Godefridus Monachus, p. Als bes Letteren Bevollmächtigter ging er bierauf, im Monat Darg, über Rom, nach Deutschland, verweilte an ben Sofhaltungen in Bien und Frankfurt und begleitete fobann ben Ronig Beinrich, bes Raifers Cobn, und ben Ronig von Jerufalem nach Roln, wo fie von bem Ergbifchofe Engelbert auf bas prachtvollfte empfangen murben; f., Godefridus Monachus, p. 293. Bille, Gefd, ber Rreugzuge Th. 6. S. 377 u. 386.

22.

1222. Der Erzbischof Siegfried von Mainz mit sammt bem Kapitel ber Kirche St. Mariae ad gradus verkausen bem Deutsch. Ord. ein Pradium in Regelstedt [im Amte Langensalza] mit bem Bastronate, Acker und Weide diess und jenseits der Unstrut an der Ilseube bis an die Ufer der Theuma und von da an bis an die

Beibe des Dorfs Illeben [unfern der Unstrut zwischen Langensalza, Gräfentonna, Edarbsleben und Henningsleben] und der Stadt Salza für 100 Mark Köllner Pfennige. A. MCCXXII. VII Kal. Febr. (26. Jan.);

f. Urf. im Spt. St.=Archiv gu Dreeben Rr. 241.

Anmerk. Die Urk. ist wichtig für bie Grenzbestimmung ber Gerrschaft Salza nach ber Seite bin, wo bieselbe mit ben Besthungen bes Beutsch. Orb. zusammenstieß. Ileben gehörte ebenfalls ben Opnaften von Salza [f. Nr. 192]. Uebrigens ist es bas erstemal, baß ber Ort, von benen sie ben Namen führten, als Stadt bezeichnet wird (f. oben Nr. 2. Anmerk. d. u. weiter unten Nr. 29 Anmerk.).

### 23.

1223. Kaiser Friedrich verträgt sich mit dem Grasen Thomasio de Celano und dieser verpflichtet sich, zur Bürgschaft dessen, was er durch diesen Bertrag dem Kaiser zugesichert, seinen Sohn als Geißel in die Hande des Meisters des Deutsch. Ord. zu geben, damit dieser, wenn er von den eingegangenen Berpflichtungen abweiche, seinen Sohn dem Kaiser oder dessen Bevollmächtigten aus antworte, oder den Sohn ihm zurückgebe, wenn die Kirche den Bertrag auf Bitten des Kaisers nicht genehmigen oder der Kaiser selbst davon eigenmächtig abgehen sollte. Dat. ap. Piscariam MCCXXIII, 25. Aprilis, Indict. XIa;

f. Monumenta German. Legum, tom. II. p. 251.

#### 24.

1224. Landgraf Ludwig (IV.) von Thuringen vergleicht den Ritter Heinrich von Frommstedt mit dem Brobste zu Jechasburg in Ansehung der Zehnten von dem Dorse Frommigestete (Frömmstadt im Amte Weissensee a. incarn. chr. MCCXXIII. Ind. V. (XII.)

Unter ben Beugen: Cbirber von Salga (f. Rr. 18);

f. Schultes, director. diplom. II. S. 594.

Avemann, Kirchberg. Beschreibung (Frankfurt, 1447. 4.) S. 121. ber jedoch ben von Salga Etherus nennt.

Mulbener, biplomat. Rachr. von ben Bergichlöffern G. 37.

25.

1224. König Wolbemar von Dänemark und sein Sohn unterhandelt wegen seiner Befreiung aus der Gesangenschaft mit dem Grasen Heinrich von Schwerin in Gegenwart des Meisters des Deutsch. Ord. Hermann und anderer Gesandten des Reichs; act. a. incarn. D. MCCXXIV. mense Julio, IV. Non. Julii, Ind. XII. (4. Juli);

f. Scheid, origin. Guelfic. tom. IV. praefat. p. 85. lib. VIII. §. 5. p. 15.

-Unmert. Bermann von Salga hatte, ale er nach Deutschland ging [f. Anmert. ad Dr. 21], außer ber Sache bes Rreugzuges vom Raifer und vom Bapfte auch ben Auftrag erhalten, bie Befreiung bes Ronigs Bolbemar II. von Danemart aus ben Sanben bes Grafen Beinrich von Schwerin zu bewirten; f. Petri Olai excerpt. ap. Langebeck, Scr. R. Danic. Tom. II. p. 258. Raynald an. 1223. No. 23 sq. an. 1224, No. 28. Mallet, Befd, von Danemart Bb. I. S. 379. Raumer, Bb. III. S. 667. Er wohnte auch, nachbem er mit bem Letteren bie Unterhandlungen angefnupft batte, ben in biefer Angelegenheit abgehaltenen Fürftenversammlungen zu Rorbbaufen und Barbewif bei; f. Godefridus Monachus, Ann. ap. Freher, Sc. R. Germ. ed. Struv, II. 393. G. G. Forftemann, urf. Gefc. ber St. Norbhaufen Abthl. I. S. 46. Auf biefem zweiten Congreffe gelang es ben flugen und gewandten Unterhandlungen bes Orbensmeifters, unterftugt burch ben papftlichen Legaten Bifchof Ronrad von Borto. ben obgebachten Bertrag gwifden Balbemar und bem Grafen gu Stanbe zu bringen; f. Hamsfort, Chron. ap. Langebeck, Tom. I. p. 286. Raynald, an. 1224, No. 28. Boigt, a. g. D. S. 142. Freilich bauerte es noch langer als ein Jahr, ebe ber Ronig gegen fcmere Opfer feiner Baft entlaffen murbe; f. Jo. Trithemii, chron. Hirsaug. T. I. p. 534. Mallet, Bb. I. S. 381. Raumer, Bb. III. S. 668.

26.

1224. König Heinrich bestätigt auf Bitten bes Abts und bes Convents bes Kl. Marienzell (Alltenzell) bie demselben ertheilten Privilegien, indem er zugleich bas gebachte Kloster mit den dazu geshörigen Bestungen und Unterthanen in des Reiches Schut und Schirm nimmt und ihm gestattet, zu seinem, seiner Vorsahren und der nachfolgenden Kaifer und Könige Seelenheil, auch die dem Reiche und bessellen Basallen zuständigen Güter, ohne besondere Erlaubniß, zu erwerben. Act. in Nurinderg, a. D. MCCXXIV. Ind. XII. X Kal. Aug. (23. Juli.)

Unter ben Beugen: Br. Bermann, Meifter b. D. D.;

f. Schlegel, de cella veteri p. 55.

Rnauth, Sift. v. b. Rl. Altengelle G. 56.

Eb. Beyer, b. Ciftercienferstift u. Rl. Altenzelle in bem Bisthum Meißen (Dresben, 1852. 8.) S. 40.

Unmert. hermann von Salga mar von Thuringen aus nach Franken gegangen, wo ber Orben gleichfalls ansehnliche Buter hatte, f. bie vom Raifer und bem Bijcofe Otto von Burgburg bestätigte Schenfung ber Bruber Beinrich, Gottfrieb, Ronrad u. Friedrich von hobenlobe, bie, nachbem Beinrich u. Friedrich nach ihrer Beimfehr aus bem Morgenlande im 3. 1220 in ben Orben getreten waren, auch Mergentheim bemfelben übergaben, f. Banfelmann, von ber Sobenlohischen Landeshoheit Bb. I. Beil. Dr. XIII. S. 373. Bb. I. S. 247. Duellius, l. c. P. I. p. 16. de Wal, histoire de l'ordre I. p. 473. Beinrich von Sobenlobe, ber fpater bae Amt bes Deutschmeiftere verwaltete, f. Lang, Regesta Boica Tom. II. ip. 363, und nach Gerharbs von Malberg Abdantung im Commer 1244 jum hochmeifter ausgerufen murbe, f. Pauli, Gefch. Breug. Bb. IV. S. 77, ftand bei Bermann von Salga in porguglider Achtung. Sinnichtlich einer andern Befigung bes Orbens ju Cachfenhaufen, f. bie Urf. bes Raifers Friedrich, d. d. Tarent 1221 (IX.) ben 10. Abril. Böhmer, Reg. Imper. No. 3258, p. 175. Ginen neuen Rumache er= bielten die Ordensguter in Franken, indem ber Bifchof Otto von Burgburg bem Deutich. Drb. eine hofftatte ju Burgburg ichenfte, fammt ben hufen, welche einft feinem Bater und Grofvater eigenthumlich ge= bort hatten; f. bie Bestätigungeurt. bes Ronige Beinrich vom Monat Februar 1224 (XII.). Lang, Reg. Boica II. 143.

## 27.

1225. Landgraf Ludwig von Thuringen befreit mit Justimmung seiner Bruder, Heinrich und Konrad, die in seinen Landen gelegenen Besitzungen bes Deutsch. Ord. von allen Abgaben und Bollen, sowie von der Berpflichtung zur Ferberge, d. d. Wiczensee, a. gr. MCCXXV.

Unter ben Beugen: Erberher von Salga [f. Dr. 18 u. 24].

Urf. im hot.=St.=Archiv zu Dresben Nr. 268 u. in bes Landcomth. von Bigleben Bericht über ber Ballei Thuringen Brivislegien, Fol. 66;

f. Rudolph, Goth. diplom. lib. V. p. 195.

Lünig, spicileg. eccles. Cont. 1. p. 361.

Anmerk. Gleichenftein, additam. hist. Saxo-Goth. app. V. p. 195, batirt bie Urf. irrig v. 3. 1235.

Bermann batte, ale er im Auftrage bes Raifere im 3, 1224 Deutschland bereifte, um mit ben Furften bes Reichs megen ber Rreug= fahrt fich zu befprechen, auch bem ganbgrafen gubmig von Thuringen ein Schreiben bes Raifere überbracht; f. Raynald, an. 1224, No. 6. -Bei biefer perfonlichen Busammentunft mochte er wohl ben Landgrafen fur ben Orben gunftig gestimmt baben. Babrent feines Aufenthalts in Thuringen vertebrte Bermann wohl vielfach mit bem Deutschmeifter Ber= mann Balt, ber ale oberfter Auffeber aller bamale vorhandenen Balleien im Deutschen Reiche - commendator domus Theutonicae per Alemaniam, preceptor domorum Hospitalis in teuthonica - fit meiften: theils in Thuringen aufhielt und biefes Umt ichon feit bem 3. 1219 verwaltete; f. bie Urt. Raifer Friedrich II. dat. ap. Fuldam in solempni curia MCCXIX., mense Decbr. Ind. VIIa. Auch ließ ber Dr= bensmeifter Bermann fdmerlich bas nabe liegenbe Salga, feinen Geburteort, unbefucht, wo bamale fein alterer Bruber Sugo, ber Minne= bichter, refibirte [f. Dr. 9, 11 u. 52]. Ronrad, ber Bruber bes Lanb= grafen, ber fpater - 1234 - felbft in ben Orben trat und Bermanns Nachfolger im Sochmeifteramte warb, legte ben Grund zu einer ber Saupt= befitungen bes Orbens in Deutschland, nämlich ber zu Marburg; f. bie von Ronrad zu homburg am 6. Novbr. 1234, Ind. VIII. und bie von feinem Bruber, bem Landgrafen Beinrich, ju Morbhaufen im 3. 1234 ausgestellte Urf. bei Gudenus, cod. diplom. Tom. IV. p. 876 u. 877. Sier batte icon fruber bie Bemablin bes Lanbgrafen Lubwig, Die beil. Elifabeth, ein Rrantenhospital gegrundet, f. Die Urt. Raifer Friebrich II. d. d. Reate 1234 (VII.) und bie Schenfungeurf. bee Abte Ronrad von Bulba d. d. VII Kal. Novembr. (26. Octbr.) 1233 bei Gudenus, tom. IV. p. 874, und biefes, fowie bie bagu gehörige Rapelle am Enbe ihres Lebens bem Deutsch. Drb. übergeben, f. (Feber) hiftor. biblomat, Unterr. Rr. VII. p. 21-22. Nr. 45-47. Abrmann, Nachr. von ber Ankunft bes D. D. in Marburg, in Rotters Beff. Rachr., 2te Samml. S. 16. Rommel, Befc. von Beffen S. 291-292. lleber Konrab, f. Chron. Hirsaug. a. 1232. Raynald, a. 1232, No. Historia de Landgrav. Thuring. ap. Pistor, tom. I. p. 1325. Histoire généalog, de la maison souveraine de Hesse, T. I. p. 262. Ufener. Bruchftude aus bem Leben Ronrade, in ber 20ften Fortfegung ber Nachr, von bem evangel. Baifenhaufe zu Marburg 1808 und Deffelben Buge aus bem Leben Ronrade in Juftis Borgeit v. 3. 1820, S. 177 ff.

28.

1224. Heinrich, Gerzog von Sachfen und Pfalzgraf am Rhein, bestätigt ben Bertrag, ben ber 21bt und ber Convent bes Kl. Homburg mit ben Brubern Grafen von Hoensteyn wegen Ab-

lösung und Befreiung von der Boigtei über das Kloster, mit welcher die Grasen von ihm beliehen worden, eingegangen ist. Dat. ap. Northusen, a. D. incarn. MCCXXIII. Ind. XII. (f. Nr. 10);

f. Förftemann, a. a. D. Rr. 19. G. 56.

Anmerk. Die Urk. muß wohl in bem 3. 1224, worauf ebenfalls die Indiction hinweist, nicht in bas 3. 1226, welche in bem alten Ropialbuche bes Klosters angegeben ift, geset werben; benn bies entspricht auch ben nachfolgenden Urk., welche auf sie sich beziehen. Uebrigens wird durch diese Urk., wenn man babei nur festhält, was in der Anmerk. ad Nr. 10 über das in Frage besangene Woigteiverhaltniß bereits gesagt worden ist, der Zweisel, welcher Shultes director. diplom. II. S. 507 \* beigegangen ist, vollständig beseitigt.

### 29.

1225. Papft Honorius (III.) nimmt ben Abt und ben Convent zu Homburg und ben Ort, in welchem sie den Gottesbienst verrichten, mit allen Gütern, unter seinen und des heil. Betrus des Apostels Schut, insbesondere aber die Schutvoigtei ihrer Kirche, beren ber Herzog von Sachsen, unter Einwilligung seiner Miterben, und die edlen Männer Heinrich und Theodorich, Gebrüder Grassen von Honstein, welche die Boigtei aus den Händen des genannten Fürsten besessen, aus freiem Antriebe sich begeben, hierüber die drei Dörfer Körner, Schwabhausen und Salcza. Dat. Laterani, Pontisic. an. IX. (1225) X Kal. April. (23. März);

f. (Kranichfelb.) histor. Nachr. v. b. Ml. Homburg S. 46. Förstemann, a. a. D. Nr. 25. S. 60. Göfchel, a. a. D. I. S. 116—117 (übersett).

Anmerk. Bu bemerken ift, baß in biefer Urk. Salcza noch als Dorf bezeichnet wird. Entweder nahm die päpftliche Curie von dem Akte des Kaifers Otto [f. Nr. 2. Anmerk. d] absichtlich keine Motiz, oder die Nachricht von der Erbebung des Orts zur Stadt war noch nicht die Rom gelangt. So auffallend wäre dies also nicht, aber wohl, daß ebenfalls in der nachfolgenden Urk der Erzbischof Sieg fried von Mainz, der doch im J. 1222 [Nr. 22] Salza eine Stadt nennt, den Ort hier wieder, gleich wie Körner und Graba, als villa bezeichnet. Uedrigens ist das in der Urk erwähnte Schwabhusen nicht, wie Schultes direct. II. S. 597. Nr. 357 annimmt, das zwischen Gotha und Ordruff gelegene Dorf dieses Namens, sondern Schwabehausen im Amte Langensalza. Daß man aber dem Kloster nicht den vollständigen eigenthümslichen Besth dieser Orte zuzuschreiben habe, wie irrig geschehen, sondern

berfelben nur insofern gebacht worden ift, als das Kloster in den namhaft gemachten Orten sinzelne Grundstücke und Zinsen besaß [f. Nr. 10 Anmerk. u. Nr. 12], ist bereits hervorgehoben worden und ist in dieser Beziehung die nachfolgende Urk. schon viel bestimmter und deutlicher.

### 30.

1225. Der Erzbischof Siegfried von Mainz nimmt bas Kl. Homburg in bes heil. Martinus und bes Erzbisthums Schut und Schirm, und bestätigt die dem Kloster von dem Herzoge zu Sachsen und Pfalzgrasen am Rhein, Heinrich, und den Grafen von Honstein, Heinrich und Dietrich, überlassene Boigtei, nebst allen Gütern in den drei Dörfern Salcza, Körner und Graba [Rr. 12]. Dat. ap. Homburg, Pontiffc. an. XXIV. (1225) XIIII Kal. Julii (18. Juni);

f. Forftemann, a. a. D. Dr. 28. G. 62.

#### 34.

1225. Der papstliche Legat Konrad, Bischof von Porto und St. Rusin, bestätigt dem Kloster zu Homburg die von dem Rheinspfalzgrassen Herzog Heinrich und den Grafen von Honstein, Heinrich und Dietrich, übersassene Boigtei, nachdem er die von dem Herzoge darüber ertheilten Briefe eingesehen, unter Bedrohung derjenigen, so dawider handeln würden, mit des Allmächtigen Jorn und Ungnade. Dat. Ersord. a. d. MCCXXV. V°. Nonas Octobris. (3. Octor.);

# f. Förstemann, a. a. D. Mr. 26. G. 61.

Anmerk. Ueber ben aus bem Stamme ber Grafen von Fürstenberg in Schwaben entsprossenen berühmten Prälaten, ber im 3. 1214 zum Abt von Clairvaux, im 3. 1217 zum General bes gesammten Cistercienserorbens, endlich von Honorius III. zum Carbinal von Porto erhoben worben war, aber nicht nur bas ihm angebotene Bisthum von Lüttich und bas Crzbisthum Besançon ausschlug, sondern auch die nach Honorius III. Tobe auf ihn gefallene Wahl zum Papste ablehnte und die Stimmen auf den Cardinal Ugolino, den Nessen Papst Innocenz III., lenkte, s. Const. Höfler, Kaiser Friedrich II. (München, 1844. 8.)

32.

1225 Monat Juli. Bertrag ju Gt. Germano, durch welchen bie ju Ferentino [Rr. 21 Unmerf.] fur ben beabsichtigten Rreuzzug

festgesette Frift auf ben Bunich bes Raifers weiter hinausgeschoben wird, Raifer Friedrich bagegen bei Strafe bes Rirdenbannes verfpricht, Die verheißene Rreugfahrt im Monat August bes 3. 1227 angutreten und inmittelft im beil. Lande zwei Jahre hindurch taufend Reiter ju unterhalten, indem er jugleich für jeden Kehlenden eine Strafe von funfgig Mart verheißt, Die nach ber Bestimmung bes Ronigs von Berufalem, bes Batriarchen von Berufalem und bes Meiftere bes Deutsch. Drb. jum Beften bes beil. Landes verwandt werben foll. Ferner verpflichtet fich ber Raifer, auf 150 Schiffen 2000 Reiter nach bem beil. Lande überzuseten, und wenn diese Bahl von Rittern fich nicht finden und jene Schiffe nicht nothig fein follten, bie baburch ersparte Summe nach ber Bestimmung ber genannten Berfonen für bie Bertheidigung bes beil. Landes zu verwenden. Außerdem verheißt der Raifer, an ben Ronig, ben Batriarchen und ben Orbensmeifter 100,000 Ungen Golbes in vier Friften als Bfand auszugablen, Die er jedoch guruderhalten foll, fofern er binnen zwei Jahren den Kreuzzug wirklich antreten werde; wogegen er bamit einverstanden ift, daß jene Summe in ben Banden ber genannten Berfonen verbleibe und mit Beirath ber Deifter bes Tempel= und Johanniter-Drbens und anderer bemahrter Manner jum Beften bes heil. Landes verwandt werbe, falls er mittlerweile fterbe ober aus irgend einer Urfache nicht in bas Morgenland giebe;

f. Richard de St. Germano, p. 998. Raynald, an. 1225, Nr. 4 u. 6. Pertz, monum. Germ. histor. Legum tom. II. p. 255.

Unmert. Diefer Bertrag beweift bie michtige Stellung, welche icon bamale ber Orbensmeifter Bermann in ben Angelegenheiten bes Morgenlandes einnahm, er beweift aber auch, bag berfelbe ju jener Beit noch nicht mit bem Entichluffe einer Berfetung bes Deutschen Orbensbaufes ins Abendland umgegangen fein fann, und mas von ber, nach einer unbestimmten Ungabe bei Leo histor. Pruss. p. 68, von Bacgto, Befch. Breug. Bo. I. G. 40, aufgestellten, fo vielfach nachgebeteten Behauptung, baß hermann icon im 3. 1224 fich von Affon nach Benebig begeben und ba feinen funftigen Bohnfit aufgefchlagen babe, f. auch Le Bret, Staatsgefch. von Benedig Bo. I. G. 736, ju halten ift. Der hochmeifter hatte in jener Beit noch teinen festen Wohnsit, ober vielmehr, er hatte ibn jedesmal nur ba, wo ibn ber Raifer batte. 3. 1214 hatte nämlich Raifer Friedrich ben Deifter bes Deutich. Orb. unter anbern auch bie Begunftigung verlieben, bag er, fo oft er am fai= ferlichen Sofe ericheine, ale ein Glieb beffelben - in familia Curiae imperialis ascriptus - nebft einem Bruder feines Orbens mit Allem,

was zu feinem Fortfommen und Unterhalt biene, verfeben werben folle; f. Dusburg, selecta privilegia No. XIII. p. 12. Bon biefem ehrenvollen Borrechte machte Bermann von Salga Gebrauch, fo lange er im Abendlande verweilte und fofern ihm nicht bie von bem Raifer ober bem Papft übertragenen Befchafte ober bie Angelegenheiten feines Orbens vom Raiferhofe entfernt bielten; f. de Wal, Recherches tom. II. p. 282, Boigt, a. a. D. S. 657 ff. 3m 3. 1225 foll auch ber Dr= bensmeifter Bermann, als zwifden bem Raifer und bem Bapfte megen Befetung von funf in Italien erledigten Bifchofeftublen, welche Sono: rius obne Rudficht auf bes Raifers Rechte vorgenommen hatte, ein außerft beftiger Bwift ausgebrochen mar, f. Raynald, an. 1225, No. 45 sg. Funt, Gefch, Raifer Friedrich II. S. 107, von Beiben gum Schieberichter ertoren worben fein. Diefer fuchte zwar ein foldes Schieberichteramt, burch welches er Gefahr lief, bem einen ober bem anbern Oberhaupte ber Chriftenheit zu nabe zu treten, von fich abgulebnen. indem er bem Raifer antwortete: "wie fann folches gefchehen, bag ich armer und unweifer Mann verfohnend eine Sache auszugleichen unternehme, melde bie gange Chriftenheit betrifft? 3ch bin biergu weber murbig, noch and unterrichtet genug und bitte Gott, man wolle mich bes überbeben." Allein Bapft und Raifer beftanben auf feinen Ausspruch; biefer fiel zu Gunften bes Papftes aus und ber Raifer untergab fich bem Urtheile; f. Dusburg, P. I. cap. 5. Orbenochron, bei Matthaeus, l. c. p. 679. Raumer, Bb. IV. G. 408, ermabnt gwar nur, bag bie Streitsache burch ein nachgiebiges Schreiben bes Raifere an ben Papft beigelegt worben fei, allein wie bamit obige Darftellung fich füglich vereinigen laffe, hat Boigt, a. a. Q. G. 150 ff. Unmert. 2, gezeigt.

33.

1226. Zu Folge einer biplomatischen Rotiz soll ber Meister bes Deutsch. Ord., Hermann, weil über die beiden Höfe zu Borsstendorf (bei Jena), von welchen der eine dem Kloster zu Pforte, der andere aber dem Deutsch. Ord. gehörte, öfters Streit entstand, auf den Rath und die erfolgte Zustimmung seiner Brüder, die Bessitzung des Ordens, jedoch die außerhalb des Orts gelegenen Alecker und Einfünste ausgenommen, dem Abte Wimmer und dem Consvente des Kl. Pforte, unter gewissen Bedingungen, für 505 Mark verfaust haben. Der päpstliche Legat Konrad, Bischof von Porto und Rusin, genehmigte diese Beräußerung ap. Nuwendurg a. d. MCCXXVI. V Kal. Febr. (28. Jan.);

 Bertuch, chron. Portens. (Lips., 1612. 4.) P. I. p. 104. Thuringia sacra, II. p. 844. Anmerk. Außer biefer Nachricht findet fich keine Urk. vor, welche bie Anwesenheit bes Ordensmeisters hermann von Salza in Deutschland in 3. 1226 bezeugte. Ob hier nicht ber Ordensmeister hermann mit dem Deutschmeister hermann Balt [f. Anmerk ad Rr. 27] verzwechselt worden sein sollte, wie z. B. ber in der das Kl. Walkenreid betress. Urk. des Königs heinrich dat. ap. Northusen a. D. incarn. MCCXXIII. Indict. XI. XI Kal. Octbr. (22. Septbr.) ap. Leukseld antiq. Walkenred. p. 370 als Zeuge ausgeführte Hermannus Magister Teutonicae domus, von Shultes, director. diplom. II. p. 578, irrig für den damals im Morgenlande verweilenden hermann von Salza gehalten worden ift, ein Irrihum, in welchen auch E. G. Hörstemann, urkundl. Gesch. der Stadt Nordhausen S. 46, gefallen zu sein scheint, wenn er die Anwesenheit des Großmeisters hermann von Salza zu Nordhausen [f. Nr. 25] schon in das 3. 1225 sett.

34.

1226 Monat Marz. Hermann von Salza wird mit ansbern angesehenen Mannern nach Lombardien geschieft, um durch vermittelnde Unterhandlungen die gefährlichen Bewegungen der dem kaiserlichen Hause seinem Bunde zusammengetreten waren, zu beschwichtigen. Da aber die Abgesandten die feindliche Gesinnung der meisten dieser Städte nicht umzustimmen vermögen, so entscheid, auf wiederholtes Bitten des Kaisers, Papst Honorius, mit Beirath des Erzbischofs von Tyrus, des Meisters Hermann und anderer bewährter Männer, diesen Streit;

f. Raynald, an. 1226, Mr. 21 u. 23. Richard de St. Germano, p. 1000.

Anmerk. Bei Raumer, Bb. III. S. 408—409, ift zwar die Theilnahme bes Ordensmeisters hermann bei diesen Streitigkeiten nicht besonders hervorgehoben worden, s. jedoch Boigt, a. a. D. S. 152, der überhaupt den Einfluß hermanns von Salza auf die Entscheibung aller damaligen großen Zeitfragen besser als jener in das richtige Licht gestellt hat. Um diese Zeit soll auch der Meister des Ordens zum Reichsfürsten erhoben — s. Dusdurg, chron. Pruss. p. 27. Erl. Preuß. Bd. 4. S. 657. Gel. Preuß. Th. 5. S. 51. Pauli, Gesch. Preuß. W. S. 65, nimmt das 3. 1239 an, weil in diesem Jahre viele Sachen von Erheblichkeit für den Orden vorgesallen — und zum Zeichen bieser Erhebung von dem Rapsie mit einem kostaen Ringe, von dem Kaiser aber mit dem Borrechte, auf seinem Schilde und in seiner Ordensschahe den schwarzen Adler des Reichs zu sühren, sowie mit einem Stücke des heil. Kreuzes Christi begnadigt worden sein. Zener ging als ein Kleinob

zum Andenken der einstigen Huld, welche hermann von Salza vom papstlichen Stuble genossen hatte, bis in entfernte Zeiten von Weister zu Meister über, s. de Wal, histoire de l'ordre I. p. 160. Boigt, II. S. 153. Die kostdare Reliquie nahmen die Ordenstitter später mit nach Preußen, wo sie bis in des Ordens späteste Zeit verehrt wurde; s. die Bulle des Papstes Gregor IX., dat. Anagnie IV Idus Octbr. (12. Octbr.) Pontik. a. VII. (1233.) Boigt, Cod. diplom. Pr. No. XXXIV. S. 33. Das Wappen des Ordens, welches jest vermehrt wurde, war schon im 3. 1219 von dem Könige Johann von Jerusalem in Anserkennung der ritterlichen Tapsferkeit der Nitter vor Damiette mit dem goldenen Kreuze von Jerusalem geziert worden; f. Boigt, II. S. 93.

### 35.

1226. Kaiser Friedrich ertheilt dem Meister des Deutsch. Ord. in Bertrauen auf seinen klugen, in Wort und That machtigen Geist — considentes quoque de prudentia magistri ejusdem, quod homo sit potens opere et sermone — daß er des Landes Erwerbung mannlich versolgen und im Beginne nicht fruchtlos vom Werke wieder abstehen werde, Bollmacht und Gewalt, in das Land Preußen mit der ganzen Macht seines Ordens einzubringen, und bestätigt zugleich, daß der Meister für seine Nachfolger und seinen Orden sowohl das Landgebiet, welches der Herzog Konzad verheißen oder sonst noch verleihen werde, in Empfang nehmen, als auch alles Land, welches der Orden in den Gebieten Preußens erwerden werde, völlig frei, ohne Dienstlast und Steuerpstlicht, in seinen Bests bringen könne, ohne Berantwortlichseit gegen irgend eine weltliche Macht. Dat. Arimine, an. D. incarn. MCCXXVI. Ind. XIV.°. m. Martii;

f. Dreger, Cod. Pomer. No. LVI. p. 117.

Dogiel, Cod. Polon. Tom. IV. No. 4. p. 3.

Lünig, spicileg. eccles. Contin. I. p. 5. — Golbaft, Reichshandl. S. 168.

Guftermann, furze Gefc. Breuß. S. 153. hartknoch, Altu. Reu-Breuß. S. 273.

Anmerk. Der erste Gebanke, ben Deutsch. Ord. zum Schutze bes Bisthums im Rulmerlande und zur Wehr ber Grenzen bes herzogthums Massovien gegen die verheerenden Einfälle der heidnischen Breußen herbeiszurufen, ging wohl von dem Bischofe Christian aus, der seit länger als sechszehn Jahren an der Berbreitung des Evangeliums im Bolke der Breußen mit seltener hingebung eifrig arbeitete; f. Chron. Oliv. p. 19. Lucas David, Bb. U. S. 31. Chron. Polon. Boguphali ap. Sen-

kenberg, tom. II. p. 59. Joh. Dlugoss, historiae Polonicae libri XIII. Tom. I. p. 644. Math. de Michow, p. 125. Mart. Cromer, de origine et rebus gestis Polonor. p. 194. Boigt, Bt. 2. S. 160. Unmert. 1. Derfelbe mochte mobl bas Beifpiel vor Augen haben, wie bas Land Burgen in Siebenburgen, burch ber Deutschen Orbensritter mannliche Thaten gegen bie fturmifchen Raubzuge ber wilben Rumaner vertheibigt, in Rurgem gu blubenbem Anbau gelangt mar, f. de Wal, Histoire de l'ordre I. p. 178-193. Recherches I. p. 385. Engel, Befch. von Ungarn S. 143. Schuller, Die beutich. Ritter im Burgenlande, in bem Archive fur bie Renntnig von Siebenburgens Borgeit und Gegenwart, Bb. I. (Bermannftabt, 1841) G. 161. Ueber bas fo furge und boch fo umfaffende und fraftige Wirken ber beutichen Ritter biefen berühmten Brunbern bes jest fo blubenben preugifchen Staats im Burgenlande, bem heutigen Kronftabter Diftrift, icheinen feineswegs alle Quellen ericopft und befannt gemacht zu fein; f. Schmidt, Beit= fdrift für Gefdichtewiffenfc. Bb. 3. G. 95. - Uebrigene hatten Raifer und Bapft bon bem ritterlichen Gifer bes Orbens fur bie Sache ber Rirche und bes Glaubens und von ber Orbensbruder Tapferfeit im Rampfe gegen bie Teinde bes Chriftenthums fo viel Ruhm erhoben, bag Deutschland bavon voll war. Der von ben Breugen bart bebrangte Bergog Ronrab von Maffovien ging auf ben Boricblag ein. Er berief beshalb im Spatfommer bes 3. 1225 bie Bralaten, Boiwoben, Caftellane und andere angefebene Danner feines ganbes, f. Dusburg, P. II. c. 5. thaeus, l. c. p. 692, Die ebenfalls bamit einverstanden fich erklarten, bağ bem Meifter bes Deutsch. Orb. eine Gefanbtichaft geschickt werbe, um ibn, unter bem Erbieten einer Schenfung bes Rulmerlandes und eines andern Gebiete gwifden bem Bergogthum und Breugens Grengen, aufzuforbern, einen Theil feiner Orbensritter gur Befampfung ber heibnifchen Breugen herbeizusenben. Die mit ausreichenber Bollmacht nach Italien abgefandte Befandtichaft langte in ben erften Monaten bes 3. 1226 bei bem hochmeifter hermann an. Diefer mar, nachbem er bie Sache mit ben bewährteften feiner Orbensbruber wieberholt erwogen hatte, f. Dusburg, P. II. cap. 5, enticoloffen, bas Erbieten angunehmen, bafern ber Raifer gu bem ichweren Unternehmen feine Beibilfe verheiße. ber Lettere bem Orben bes Bergoge Ronrab Schenfung fammt allem Lande, welches in bem beidnischen Breugen erobert werben konnte, mit völliger Landeshoheit als Gigenthum veridrieben batte, mandte fich Ber = mann von Galga, ber in biefer wichtigen Angelegenheit nicht vorfichtig genug fein zu konnen glaubte, auch an ben Bapft welcher gleichfalls ein= willigend, bas Bert ber Berbreitung bes Glaubens im Norden auf alle Beife zu unterftuben versprach; Matthaeus, l. c. p. 694. nunmehr blos noch barauf an, wie bas ichwierige Unternehmen, welches ber emporftrebenden Große bes Orbens eine fo reiche Ausficht auf Ruhm

und Dacht eröffnete, auszuführen fein mochte. Bor allen Dingen ericbien bem in allem feinem Thun bebachtigen, vielerfahrnen Deifter nothig, über bie Beichaffenbeit und bie Berbaltniffe bes Landes, welches bem Orben verheißen murbe, und über bie Perfonen, mit welchen berfelbe in Berbinbung treten follte, burch bemahrte Manner aus ber Mitte ber Bruberfchaft an Ort und Stelle Erfundigung einziehen zu laffen. Behufe fanbte Bermann, nachbem er im Monat April 1226 ben Landgrafen Lubwig von Thuringen in bes Raifers Ramen gu Cremona bewillfommt batte, f. Spangenberg, Gadf. Chron. G. 433, Die Dr: beneritter Ronrab von gandeberg und Otto von Saleiben mit achtzehn reifigen Rnechten an ben Bergog von Mafovien ab; f. Dusburg, P. II. cap. 5. Lucas David, Bb. II. G. 34 ff. Ueber bie Schlacht, welche biefe Ritter an ber Spipe bes Majovifden Beeres, balb nach ihrer Anfunft, ben Preugen lieferten, f. Act. Boruss. t. I. G. 385 -392.Die Berbandlungen, welche bie beiben Orbensritter, nach ihrer Biebergenefung von ben in ber Schlacht empfangenen Bunben, mit bem Bergoge anftellten, führten gu bem Ergebniffe, bag Ronrad mit Ginwilligung feiner Bemahlin Agaphia und feiner brei Gobne, Boled: lav, Rafimir und Gemovit, ben Orbensbrubern bie Lanbe Rulm und Lobau, fammt allem, was forthin burch ben Orben ben Sanben ber Ungläubigen entriffen werben mochte, mit Bergicht auf alles Recht, Eigenthum ober fonftigen Anspruch fur fich, feine Bemahlin, feine Rinber und Rachfolger formlich und feft gufagte, und biefe Bufage in Gegenwart ber Bifcofe Gunther von Dafovien, Michael von Cujavien, Chriftian von Breugen und anderer geiftlicher und weltlicher Berren, am 29. Mai bes 3. 1226 mit Brief und Siegel verficherte; f. Matthaeus, l. c. p. 696. Schütz, histor. rer. Prussicarum p. 17. Beid. Breug. Bb. II. G. 171. Die beiben Orbensritter, welche mit ihrem Reiterhaufen beim Bergoge blieben und bie von bem Letteren ihnen am linten Ufer bes Beichfelftromes aus Golg erbaute Burg Bogel= gefang bezogen, f. Dusburg, P. II. c. 8. Lucas Davib, Bb. II. S. 38. Acta Boruss. T. I. p. 399, entfandten mit bes Bergoge fchrift: licher Bufage eine Botichaft an ben Deifter nach Italien, zugleich mit ber Bitte, bag er balb eine großere Bahl von Orbenebrubern und eine ftarfere Rriegemannichaft gur Befampfung ber naben beibnifchen Breugen berbeifenbe. Inmittelft mar nach bem am 18. Marg 1227 erfolgten Tote Sonorius III. ber Carbinal Sugolinus, aus bem Befdlechte ber Grafen von Segna, unter bem Ramen Gregor IX. auf ben hermann bon Galga, in Bepapftlichen Stuhl erhoben worben. gleitung bes Bifchofe von Reggio von Seiten bes Raifers mit Gludmunichungefdreiben an ben neugewählten Bapft gefendet, f. Richard de St. Germano, p. 1007. Raumer, 2b. III. G. 415, erhielt balt Beweise, bag bas neue Dberhaupt ber Rirche in ber Forberung bes Orbens feinem Borganger nicht nachzufteben gebente. Gregor erneuerte alsbald bie Begunftigungen, Freiheiten und Borrechte, welche frubere Bapfte, befondere Conorius, bem Orben ertheilt hatten, unter anbern, bas Privilegium, burch welches ben beutschen Orbensrittern alle Gerecht= fame und Indulgengen bes Johanniter = und Tempelorbens gugeftanben worben waren, burch bie Bulle dat, Anagni, II Idus Jun. Pontif. an. I'. (12. Juni 1227), f. Index corp. hist. diplom. Livon. I. p. 9. No. 30. Much fügte Gregor biefen Privilegien ichon in bem erften Jahre feines Pontifitate manche neue Begunftigung bingu; f. Index corp. hist. diplom. I. p. 10. No. 31-34 u. II. p. 212. Nr. 2952. Boigt, Bb. II. S. 157 ff. Befonbere michtig mar, bag ber Bapft bie Schenfung bes Ber= 30ge Ronrad von Majovien bestätigte und bie Unternehmung bes Dr= bens gur Groberung bes Landes ber beibnifchen Breugen genehmigte; f. Dusburg, P. II. c. 6. hermann von Salza zogerte nunmehr nicht langer, bas wichtige Borhaben ins Wert zu fegen. Bu biefem Behufe mablte er aus ber Babl feiner Orbensbruber bie Ritter aus, welche in Breugen bem Orben fur bie Erfullung feiner Belubbe einen neuen, großen Wirfungofreis eröffnen follten. Bum oberften Rubrer und erften Bermefer bes bem Orben von bem Bergoge überwiesenen ganbes marb ber aus Deutschland berbeigerufene Deutschmeifter Bermann Balf er= nannt. 3bm junachft ale Maricall jur Führung bee Rriege marb beigefellt ber Ritter Dieterich von Bernheim aus Franten. Bum erften Romthur bes Saufes, welches in bem neuen Befitthum ben Orbensbrubern zum Bohnfige bienen wurbe, ernannte ber Sochmeifter ben Ritter Ronrad von Tutelen aus Thuringen, Diefem gur Geite beftellte er ben ebenfalls aus Thuringen geburtigen Beinrich von Berta gum Saustomthur, jum Spittler bes Orbenshaufes aber ben Bruber Bein= rich von Beit aus bem Boigtlanbe; f. Dusburg, P. II. c. 9. &u= cas Davib, Bb. II. G. 40. 218 Begleiter murben biefen Orbens= beamten noch manche Ritter beigegeben, unter benen Bernbarb pon Landsberg, Berengar von Ellenbogen und Dito von Quer= furt namhaft gemacht werben. Diefen Rittern folgte ein nicht unbebeutenber Saufen reifigen Rriegevolfe. Alsbald nachbem bie ausgesenbete Ritterichaar bei bem Bergoge Konrab von Mafovien angetommen war - Boigt, II. G. 184. Anmert. 1, fest beren Antunft in bas Frubjahr 1228 - ftellte auch ber Lettere bie Urf. aus, fraft welcher er gu Erfüllung feiner früheren Bufage mit Ginwilligung feiner Erben und Bruder bem Orben bas Rulmifche Land nebft bem Dorfe Orlow in Cujavien ichenfte; f. bie Urf. d. d. Beze, a. d. MCCXXVIII. nono Kal. Maii (23. April) ap. Dreger, l. c. No. 72. p. 129. Dogiel, l. c. IV. No. 5. p. 4. Acta Bor. T. I. p. 394. Boigt, Gefc. Br. Bb. II. S. 186. Bugleich bergichtete ber Bifchof Chriftian von Preugen gu Gunften bes Orbens auf ben ihm von bem Bergoge Ronrad verliehenen Behnten im Kulmischen Lande, act. a. D. MCCXXVIII. Nonas Maii (7. Mai) in domo ordin. Cistertiens, que vocatur tumba, s. Dreger, No. 70. p. 128. Dogiel, IV. No. 6 p. 5. Acta Bor. I. p. 395. Die Ordenstitter gründeten, während der Zeit daß Hermann von Salza dem Orden vorstand, auf dem ihrer Thätigkeit neu eröffneten Schauplage die Städte Thorn 1251, Kulm 1252, Marienwerder 1253, s. Gel. Pr. 5. S. 35, Rheden 1234 und Elbing 1237, s. Fuchs, Beschreib der Stadt Clbing Bo. I. S. 16. Die zuerstgenannte Stadt seigert am 27. Decbr. 1831 den Jubeltag des sechschundertsten Jahres ihrer Gründung; s. Jul. Em. Wernicke, über die Bedeutung u. Wickstigkeit dieser Festsetz, Thorn, 1831. 4. Bei dieser Gelegenheit wurde auch das Andenken an Hermann von Salza erneuert, s. das Gedicht von Kurowski-Sichen, betitelt Germann Salzas Geist, Thorn, 1831. 4.

Die Rechte und Freiheiten, die Berpflichtungen und Berbindlichfeiten, welche fur bie Stabte auf ewige Beiten gelten follten, murben in ber wichtigen Urt. niebergelegt, bie, befannt unter bem Damen ber Rulmi= iden Sanbfefte, am 28. Decbr. 1232 ju Thorn verlieben marb; f. Schweifart, über bie in Dft= u. Weft-Br. geltenben Rechte G. 14 ff. Lucas David, III. p. 137. Sartfnod, Alt: u. Neu-Br. G. 665. Privileg. Pruss. P. I. Boigt, S. 236-242. Diefe Urf., burch welche ber Orben bas aufblubenbe Deutsche Leben in Preugens Landschaften begrundete, ba ihre erfte und nächfte Begiebung auf bas Rulmerland balb erweitert und auf bie meiften Stabte und Bebiete gang Breugens ausgebehnt murbe, war bie Sauptquelle, aus welcher bas nachmals fo berubmt geworbene Rulmifde Recht bervorgegangen ift; f. Cherbarbs von Genn Bestätigung ber Sanbfefte Bermanns von Salga von 1233, für Thorn u. Rulm, unter ben Sanbichr. ber Ronigl. Bibliothet gu Berlin, Borussici in fol. 240 chart. S. XV. Die vielfach verbreitete Rachricht, bag zu jener Beit ber Bochmeifter Bermann auf einige Beit nach Breugen gefommen fei und bei ber bamals vorgenommenen erften ftaatlichen Ginrichtung bes Landes unmittelbar mitgewirft babe, f. de Wal, Histoire de l'ordre I. p. 252, ift bereits in G. B. Schulg, Preug. Tobestempel (Leipzig, 1730. 4.) S. 1-13 u. 19-28 berichtigt mor-Bermann von Salga bielt fich bamale im Dienfte bee Raifere größtentheils in Combardien auf; f. Raynald, an. 1233. No. 28. Much war berfelbe zugleich fur bas driftliche Reich im gelobten Lande, welches burch innere Rriege gerruttet warb, thatig, indem burch feine Mitwirfung ju Biterbo ein Bertrag ju Stanbe fam, ber jeboch nicht fogleich ausgeführt werben tonnte. Erft im 3. 1236 melbete ber Papft bem Raifer, fowie bem Orbensmeifter, bag es ibm gelungen fei, ben Dishelligkeiten im gelobten Lande ein Ende zu machen; f. Wilfe, a. a. D. S. 549 u. 554. Die in ber Unficht und ben Berbaltniffen

ber bamaligen Zeit begründete Idee, von welcher man bei dem Kampfe gegen die heidnischen Breußen und bei der Eroberung ihres Landes außz ging, ist nicht immer richtig aufgesaßt worden; s. Ohlii diss. Prussiae in lidertatem assertae. Halae. 1740 u. de actid. Imp. R. G. in Prussiam possessoris salso venditatis. Regiom. 1741. Erl. Pr. Tom. V. p. 647.

#### 36.

- 1229. Schreiben bes Kaisers Friedrich an den Papst Gresgor über den Ersolg seines Kreuzzugs, in welchem der treue Beisstand, welchen der Meister des Deutsch. Ord. und seine Brüder bei dieser Kreuzsahrt ihm geleistet, besonders rühmend hervorgehoben wird. Dat. in civitate sancte Jerusalem, MCCXXIX. Ind. II. m. Martii (18. März);
  - Monum. Germ. histor. Legum Tom. II. p. 261-263.

Anmerf. f. auch Friderici Imperator. literae ad status Imperii de successu suae expeditionis in terram sanctam et induciis cum Suldano initis in Leibnitii cod. jur. gent. diplom. Mantiss. P. II. num. 45. p. 245. Wiemo, Jahrbücher XL. & 147—151. Mathaeus Paris. p. 366.

### 37.

- 1229. Schreiben bes Orbensmeisters Hermann an ben Papst Gregor, welches eine vollständige Relation ber Begebenheiten im gelobten Lande seit ber Ankunft bes Kaisers daselbst bis zu seinem Einzuge in Jerusalem enthält. Dat. in civitate sancte Jerusalem MCGXXIX. Ind. II. (18. Marx);
  - f. Monum. Germ. histor. Legum Tom. V. p. 263-265.

Anmerk. Dieses sind die Briefe, welche Raumer Bb. III. S. 440 in den Reg. Gregor. IX. wiedersand und die Raynald an. 1229 No. I. als exaratae pompaticae sucis plenae literae bezeichnet, und über welche der Papst gegen den Erzbischof von Mailand sich dahin äußerte: Ne interim vodis suggeri valeant falsa pro veris, ea quae dictus Fridericus et Hermannus magister domus Theutonicorum nobis suis litteris intimarunt, vodis duximus reserenda; s. Raynald, I. c. No. 2. Wie die dem Kaiser seindlich gesinnte klerikase Partei die Sache ansah, s. Hösser, Kaiser Friedrich II. S. 37 ff., freilich ohne der unslauteren Motive zu gedenken.

So sehr nämlich auch Biele burch ben gegen ben Raifer geschleusberten Bannstrahl, f. Raynald, ad. an. 1227. §. 41. Cardin. de Aragon. vita Greg. IX. ap. Murat. tom. III. p. 575 seq. Funf,

Friedrich II. S. 119, gurudgefdredt worben waren, als biefer im Spatfommer 1228 ben gelobten Rreugzug antrat, fo hatte boch Bermann von Salga in treuer Gefinnung festgehalten und mit bem Raifer fic eingeschifft; f. Chron. abbat. Ursperg. p. 248. Alb. Stadens. ap. J. G. Kulpis s. R. Germ. p. 305. Das Rreugheer lanbete am 8. Geptbr. 1228 gu Affon; f. Mathaeus Paris. p. 338-339. Ale Gregor ben Bannfpruch erneuerte, fo trennten fich auch bie meiften Chriften im Morgenlande, felbft bie Ritter bes Tempel= und Johanniterorbens, von bem Bebannten, aber Bermann von Salga verfagte fogar bem Bavite ben Behorfam, ale biefer ibm befahl, bie Deutschen und Lombarben von bem Raifer gu trennen und felbit gu befehligen; f. Richard de St. Germano p. 1012. Sanut, lib. III. Part. XI. c. 12. Chron. St. Bertini p. 711. Funt, Gefch. Friedriche II. G. 137. hermann von Salza foling vor, um die getrennten Saufen unter ber Fahne bes Rreuges gu vereinigen, bie Befehle und bas Felbgefdrei follten im Namen Gottes und ber gefammten Chriftenheit im Lager gegeben werben. Go murben Die Feftungewerte von Cafarea und noch einige Schlöffer wieberhergeftellt und Joppe, ungeachtet ber Gultan von Aegypten an ber Spige eines machtigen Beeres bis Gaza porgeruct war, zu einem machtigen Waffenplat erhoben. Da fich aber ber Gultan, ber eine Bereinigung ber Franten mit feinen Bettern furchtete, ju einem Bergleiche willig finden ließ, fo folog ber Raifer, ale er burch ben Deifter bes Deutsch. Drb. bie Radricht erhielt, bag ein papftliches Beer in feine Staaten verwuftenb eingefallen fei, f. Raumer, III. S. 437 ff., mit bem Gultan Ramel von Aegupten und beffen Bruber Afcharaf am 18. Febr. 1229 einen gebnjährigen Baffenftillftand ab, burch welchen ben Chriften Berufalem, Betlebem, Magareth und bas gange Land gwifden Affon und ber beil. Stadt wieder überlaffen murbe; f. Richard de St. Germano p. 1012. Bernard thesaurarius de acquis. s. terrae p. 846. Mathaeus Paris, p. 344. Monum. German. histor. Legum Tom. II. p. 260. Bei biefem Bertrage mar ber Meifter bes Deutsch. Drb. vielfach mit thatig gewefen; f. ben Brief bes Batriarchen von Jerufalem an ben Bapft bei Raynald, an. 1229. No. 7-9. 3m Auftrage bes Raifere mar er mit ben Grafen Thomas von Acerra und Balian von Sibon gu bem Gultan David von Damaetus gereift, um ebenfalls biefen gum Beitritt zu bestimmen; f. Bille, a. a. D. Ih. 6. G. 486. hatte er ben Batriarchen Gerold, welcher bem Frieden aus Feinbichaft gegen ben Raifer abgeneigt mar, zu gewinnen gefucht und ihm auf Berlangen neun Rapitel bes Bertrage in frangofifder Heberfetung gefendet; f. Bilfe, a. a. D. G. 487. Der unverfohnliche, ftolge Pralut hatte aber Berufalem mit bem Interbicte belegt und ben Rreugfahrern verboten, babin zu gieben. Der Raifer lieg fich aber baburch nicht abhalten. 17. Marg 1229 gog er an ber Spite feiner Getreuen in Jerufalem ein

und betrat in Begleitung bes Orbensmeifters Bermann ben Tempel. Da fein Beiftlicher zugegen war, ben Gottesbienft zu balten, fo nahm Friedrich felbft bie Rrone ber Ronige von Jerufalem vom Altare und feste fie fich auf bas haupt. hermann von Salga aber bielt eine, von ber versammelten Menge mit zujauchzenbem Beifall aufgenommene Rebe, zuerft in beutscher, bann in frangofifcher Sprache, in welcher er bas bisberige Betragen bes Raifers bei ber Rreugfahrt, jeboch mit icho= nenben Meugerungen über bas Berfahren bes Bapftes, ju rechtfertigen fuchte; f. Raynald, an. 1229. No. 13-14. Bilte, Ib. 6. G. 497. Raumer III. S. 440-441. Funt, Friedrich II. S. 141. Boigt, a. a. D. S. 206-211. M. Reinaud, hist. de la Croisade de l'Empereur Frederic II, d'après les auteurs arabes, à Paris 1825. 8. Won Berufalem fehrte ber Raifer, nachbem er fur bie Berftellung ber Mauern ber beil. Stadt geforgt, nach Affon gurud; f. Mathaeus Paris. p. 345. J. Naucler chron. p. 818. Sier, im Monat April 1229, belohnte er bie Treue und Ergebenheit bes Deutsch. Drb. und ben Gifer, bie Liebe und bie innige Unbanglichfeit bes eblen Deiftere baburch, baf er bem Orben nicht blos bebeutenbe Ginfunfte im Gebiete und an bem Safen von Affon anwies und ihm eine ansehnliche landliche Befitung bafelbft, Maronum genannt, verlieb, fonbern ibm auch bas einft bem Ronige Balbuin in Berufalem jugeborige prachtige Saus mit Garten, in ber Strafe ber Armenier, nabe an ber Thomastirche, und feche Dorgen Lanbes vom foniglichen Gigenthume an ber Stabt, fowie bas Saus gufprach, welches vor Berluft bes beil. Landes bie Deutschen befeffen bat= ten, mit feinen Thurmen, Befigungen und fonftigen Bugeborungen, und gwar Alles bies frei von Laften und üblichen Leiftungen; f. Boigt, a. a. D. S. 211. Friedrich ging, nachbem er für bie fichere Ructehr ber Bilger geforgt und bem Grafen Thomas von Acerra gu feinem Statthalter bestellt hatte, im Anfange bes Monat Dai nach Copern über und fegelte, nach einem furgen Aufenthalte auf biefer Infel, mit bem Grogmeifter hermann nach Europa gurud, wo er, trop ber Bachfamteit feiner Feinde, gludlich ju Brinbiff ans ganb flieg.

### 38.

1230. Der Meister bes Deutsch. Orb., Bruber Hermann, bekennt, bag er bie Schlöffer, welche ber Kaifer zu Burgschaft bes mit dem Papste zu St. Germano im Monat August 1230 eingegangenen Friedens zum Unterpfand eingesett, eingeraumt erhalten habe. MCCXXX;

Monum. Germ. Legum Tom. II. p. 273.
 Raynald, an. 1230. No. 6, 7.

Unmert. Obicon Friedrich nach feiner Rudtehr aus bem gelobten Lande alsbald wieber bie Dberhand gewonnen und bie papftlichen Truppen überall aus feinen ganben gurudgebrangt batte, fo lag ibm boch viel baran, ben gwifden ibm und bem Papfte ausgebrochenen Bwiefpalt bald ausgeglichen zu feben. Um ben Frieden zu vermitteln, ging, im Auftrage bes Raifere, ber Orbensmeifter Germann mit ben beiben Erg= bifcofen von Reggio und Bari nach Rom. Da aber Gregor alle Untrage gur Berjohnung gurudwies, fo febrten bie Ergbifcofe gum Raifer gurud, hermann von Salga aber blieb in Rom, um vielleicht bei einer gunftigeren Gelegenheit auf bes Papftes Gefinnung einzuwirfen. Diefe zeigte fich auch balb; ichon im November 1229 ericbien ber Dr= bensmeifter bei bem Raifer gu Aquino und überbrachte bemfelben einen Entwurf ber Friebenspunkte, auf welche ber Papit bie Berfohnung grunben wollte; f. Richard de St. Germano, p. 1016. Raynald, an. 1230. No. 3. 3m Auftrage bes Raifere febrte Bermann im Monat December nach Rom gurud, um bie bem Friedenswerte entgegenftebenben Sinderniffe vollende aus bem Wege zu raumen. Bis gum Mongt Auauft bes 3. 1230 mar er ale Botichafter und Bermittler beständig unterwege, vom Raifer gum Bapft und umgefehrt; f. Richard de St. Germano, p. 1017-1024. In biefer Beit mar ibm auch von bem Raifer bis zum völligen Austrag ber Streitfache bie Berwaltung bes berühmten Rlofters Monte Caffino mit allen feinen Gutern übermiefen worben; D. Luigi Tosti, Storia della badia di M. Cassino Napoli 3 Vol. 1842, 1843. 8. Enblich glich ber Friede gu St. Germano ben langen Bwift und Saber gwifden Raifer und Papft aus; f. Monum. Germ. Legum Tom. II. p. 269-276. Raumer, Bb. III. S. 459. Fazelli, de rebus Siculis decad, posterior, lib. VIII, in Rer. Sic. Script. (Francof. 1579) p. 440. Gregor und Friedrich famen bierauf am 1. Geptbr. 1230 gu Unagni gufammen. Der Unterredung, bie ne bier batten, wohnte weber ein Rarbinal noch ein Reichsbeamter bei. nur ber von Beiben gleich hochgeachtete Meifter bes Deutsch. Drb., beffen unermublider Gifer ibre Berfohnung berbeigeführt batte, erfreute fich ber hohen Auszeichnung, mit ben beiben Sauptern ber driftlichen Welt an einem Tifche zu fiten und an ihren Gefprachen Theil zu nehmen; f. Richard de St. Germano, p. 1024. Godefrid. Monachus, p. Raynald, an. 1230. No. 15. Boigt, a. a. D. II. S. 216. Die Anwesenheit bes Orbensmeifters Bermann ju Unagni ergibt fic auch aus ber bas Bisthum Freifingen und bie Infeudation ber Rirchenguter betreffenben Urf, act, in castris prope Anagniam, a. d. incarn. MCCXXX. m. Septhr. Ind. IVa, in welcher unter ben Beugen: Hermannus Rector domus Deuthunicorum aufgeführt wirb; f. Car. Meichelbeck, histor. Frisingensis II. p. 8. Lünig, spicileg. eccles. XVII. p. 256. Monum. Germ. Legum Tom. II. p. 277. Sier erhielt endlich ber Deifter Bermann von bem Papfte Gregor, ber bereits in einer d. d. Perusii XV Kal. Febr. (18. 3an) Pontific. a. III o. (1230) an bie Bruber bes Deutsch. Drb. in Deutschland und an ben Grengen Breugens gerichteten Bulle, Diefe gu Fortfetung bes Rampfes mit ben Preugen ermuntert hatte, f. Joh. Voigt, cod. diplom. Prussicus Bb. I. Mr. XXIII. G. 21, Die fur feinen Orben erbetenen Bullen. In ber einen, bat. Anagnie II. Idus Septhr. Pontific. a. IV. (12. Septhr. 1230), f. Dreger, l. c. No. 85. p. 145. Acta Boruss. I. p. 415, bestätigte Gregor bie von bem Bergoge Ronrab gemachte Schenfung ber Burg Rulm mit ihrem gangen Gebiete, fowie bie Bueignung alles beffen, mas ber Orben an Land ben Ungläubigen entreißen werbe, in ber anbern, gerichtet an bie Chriften in ben Bebieten von Magbeburg, Bremen, Bohlen, Pommern, Mahren, Sorabien, Sollftein und Gothland, bat. Anagnie, Idus Septhr. Pontific. a. IV. (15. Septhr. 1230), f. Raynald, an. 1230. No. 23, forberte ber Bapft alle auf, bas Schwert ju erheben gegen ben Feind bes Evangeliums, ju beffen Betampfung Bergog Ronrad von Majovien icon bie Ritterbruder bes Deutsch. Drb. an die Grengen bes Preugenlandes gerufen babe. Babrideinlich um biefes Unternehmen möglichft felbft ju forbern, trat Bermann von Salga noch im Binter bes 3. 1230 eine Reife nach Deutschland an. Bu Folge ber Urf. bei C. H. de Lang, Regesta Boica Tom. II. p. 193 u. bei Schultes, biplomat, Beid, ber Graficaft Benneberg Ib. I. S. 555, verweilte er am 4. Decbr, 1230 ju Burgburg. Monat April bes 3. 1231 febrte ber Orbensmeifter nach Italien gum Raiser zurud; f. Richard de St. Germano, p. 1026; f. auch bie Urf. Friedriche II., Die Abtei Lorich betreff., d. d. Aquilejae, a. d. MCCXXXII. Ind. Va. m. April; bei Lünig, spicileg. eccles. XVI. p. Geo. Chr. Joannis, scr. hist. Moguntin, Tom. nov. p. 98. Gudenus, cod. diplom. Moguntin. Tom. I. No. CCII. p. 512. -Bier marb feine Thatigfeit in ben wichtigsten Ungelegenheiten bes Reichs und ber Rirche fogleich wieber in Anspruch genommen; f. Baronii, Anal. Tom. XIII. a. 1231. No. 11. Unter andern batte ber Raifer. weil die Tempelherren fich ihm feindlich gezeigt, nach feiner Rudfehr aus bem beil. Banbe, ibre Guter in Apulien eingezogen. Diefer Bunft fam bei ben Streitigfeiten mit bem Papfte ebenfalls zur Sprache. ichlug Ramens ber Tempelherren vor, bag ber Meifter bes Deutich. Drb, Diefe Guter bis zum rechtlichen Ausspruche verwalten und bie Ginnahmen fammeln moge; f. Raumer, a. a. D. G. 640. Richt minber mar bas Bertrauen, welches ber Raifer ibm bewies. Im Auftrage beffelben reifte er, nachdem er vorber eine Unterrebung mit bem Bapfte ju Regte gehabt batte, in Begleitung bes Erzbifchofe von Bari nach Lombarbien, um bie bort gegen ben Raifer immer mehr überhand neh= mente feindliche Stimmung zu beschwichtigen. Die zwischen beiben Theilen eingetretene Spannung war jedoch zu groß, als daß er hier etwas hätte außrichten können. Im Juli war hermann von Salza schon wieder bei dem Kaiser zu Amalfi; f. Goldast, comm. de jurid. regni Boliem. Tom. I. No. XV. p. 31. Wahrscheinlich waren diese gespannten Berzhälmisse auch die Ursache, daß hermann von Salza sortan unverzändert in des Kaisers Rähe blieb. Dieser ließ auch diesmal die treuen Dienste, welche ihm der Ordensmeister leistete, nicht unbelohnt. Friedrich schenke dem Orden ein undebautes Stud Land in der Keldmark von Akton; f. die Urk. d. d. Ravenna, m. Dechr. 1251. Index corp. histor. diplomat. Livon. Tom. I. p. 124. No. 492.

#### 39.

1232. Kaiser Friedrich ertheilt bem Ordensmeister Hermann Bollmacht zu ber Unterhandlung mit den Häuptern des Lombardenbundes in Padua. Dat. ap. Portum Naonis, a. D. MCCXXXII. Ind. V. 10 Madii;

j. Monum. Germ. Legum Tom. II. p. 298.

Anmerk. Hermann von Salza ging als nuntius et procurator serenissimi Imperatoris nach Padua, um procuratorio nomine domini Imperatoris et pro ipso Imperatore ver Bersammlung beizuwohnen, welche die Lombarden im Monat Mai 1252 daselbst abhielten; s. das Transcriptum instrumentorum consectorum inter Fridericum Imperatorem et Rectoris societatis Lombardie d. Padue, die Jovis 13 intrante mense Madii 1232. Indict. Va. u. das Arbitrium Papae Gregorii de controversia Lombardorum d. Lateran, Non. Junii a. Pontisic. VII°. (5. Juni 1233) in Monum. Germ. Legum tom. II. p. 294—297 u. p. 299. Muratori Antiquitat. Ital. Tom. IV. p. 236. Raynald, 1233. No. 28. Der schichterliche Ausspruch des Papsstes war dem Kaiser nicht genügend; er schrieb darauf am 12. Juni 1232 ganz furz: "er werde sich darüber näher äußern, sobald er mit dem Meister Hermann gesprochen haben werde"; s. Raumer, S. 647.

#### 40.

1233. Kasimir von Cujavien bestätigt bem Deutsch. Orb. in Preußen seines Baters Konrad von Masovien Schenkung bes Landes Kulm unter Hinzufügung bes Dorfes Rogow mit seinen Grenzen. Dat. Stretz in Caminata patris nostri in Epiphania MCCXXXIII;

Dreger, I. c. No. 93. p. 157. Acta Bor. I. 420-422.
 Boigt, II. S. 261.

- 1234. Papst Gregor IX. sobt die Frömmigkeit und Freigebigskeit Konrads von Masovien gegen den Deutsch. Ord., ermahnt ihn, dem Orden beizustehen, und zeigt ihm an, daß er dem Orden alles von den Preußen eroberte und noch zu erobernde Land gesschenkt und ihn in den Schutz St. Petri genommen habe. Dat. Spoleti, V Kal. Septdr. Pontisic. a. VIII. (28. Aug. 1234);
  - f. Dogiel, tom. IV. No. 17. p. 11. Acta Bor. Tom. I. p. 416.

# 42.

- 1234. Papft Gregor IX. nimmt bas bem Orben vom Herzog Konrad von Masovien geschenkte Land Kulm unter ben Schut bes Apostels Betrus und überträgt es jenem mit allen Rechten und Einfünsten, bestätigt ihm auch die in Preußen zu machenden Eroberungen, unter Borbehalt einer jährlichen Zinsleistung an die Rösmische Kirche. Dat. Reate III. Nonas Augusti Pontisicat. a. VIII° (3. Aug. 1234);
  - f. Boigt, Cod. diplomat. Pr. No. XXV. S. 34 35 und beffen Gefc. Pr. II. S. 262.

# 43.

- 1235. Papft Gregor IX. bestätigt die Einverleibung bes Orbens ber Dobriner Brüber in den Deutsch. Ord. Dat. Perusii, XIII Kal. Maii Pontific. an. IX° (19. April 1235);
  - f. Cod. Pr. No. XLIII. S. 42. Boigt, Gefc. Br. II. S. 275 u. beffen Abhandl. über ben Dobriner Orben, S. 272.

### 44.

1235. Constitutio ducatus Brunsvicensis et Luneburgensis. Dat. Maguncie, a. D. MCCXXXV. Ind. VIII<sup>a</sup>. m. Augusti.

Unter ben Beugen: frater H. domus hospitalis sancte Marie Theutonicorum in Hierusalem magister;

- Henr. Meibomii histor. erectionis ducatus Brunsvic. et Luneburgens. in Meibom, Sc. R. G. tom. III. p. 201 sq.
  - Scheid, orig. Guelfic. tom. IV. lib. VIII, §. 39. p. 49-53.
  - Monum. Germ. Legum Tom. II. p. 318—319. In Folge beffen erhielt Otto, ein Reffe Beinrichs von ber Pfalz und bes Kaifers Otto, die Erhälter seines Großvaters, Braunschweig und Lüneburg, als ein besonderes Herzogthun, nachdem der Kaifer Friedrich selbst bem Herzoge von Baiern und bem Markgrafen von Baden die Stadt Braunschweig abgekauft hatte, von ber jeder eine Gälfte besaß.

1235. Kaiser Friedrich entscheibet ben zwischen ben herren von Limburg und Hohenlohe entstandnen Streit in palatio Hagenowe, a. D. MCGXXXV. Ind. VIII. m. Augusti.

Unter ben Beugen: fr. Hermann, magister domus teutonice in Jerusalem;

f. Ludwig, reliquiae tom. II. p. 217. Sanfelmann, v. b. Soben- lohischen Landeshob. Bb. I. Nr. XXII. S. 399.

#### 46.

1235. Landgraf Heinrich (Raspe) von Thuringen läßt bem Erzbischofe von Mainz ben lehnbaren Zehnten in Wetter auf mit ber Bitte, benfelben bem Kl. Aulesburg zu ertheilen. Dat. Maguntie, a. D. MCCXXXV. IX Kal. Septbr. (24. Aug.).

Unter ben Beugen: Fr. Hermannus de Salzha, Magister de domo Teutonica;

f. Went, Beff. Lanbesgefc. Bb. II. Urf. Dr. 117. S. 153.

Unmert. ad Dr. 44-46. 218 Friedrich II. nach Oftern bes 3. 1235 mit feinem Sohne Ronrab und anberen hoben Berren geiftlichen und weltlichen Standes nach Deutschland aufgebrochen war, um ber Emporung bes Ronigs Beinrich, ber mit ben Lombarben gegen ben Bater fich verbunden batte, perfonlich entgegenzutreten, fo hatte auch Bermann von Salga, ber icon fruber von Apulien aus an ben Bapft gefenbet worben war, ben Begleitern bes Raifere fich angeschloffen; f. Richard de St. Germano chron. ap. Muratori S. R. I. tom. VII. p. 1035. Da ber Ronig Beinrich vor ber großeren Rriegemacht bes Raifere fich in feine fefte Burg Erifele flüchtete, fo ging Bermann von Salza von Regensburg aus babin und es gelang feinem ermahnenben Borte, ben Sohn zu bewegen, bes Baters Gnabe anzustehen; f. Chron. Hirsaug. Tom. I. p. 562, Chron. Erfurd. p. 95. Bu Worme erfolgte auch wirklich bie Ausfohnung; ale aber Beinrich beffen ungeachtet zauberte, feine Schlöffer und Beften auszuliefern, warb er gefangen genommen und auf ein feftes Schloß nach Apulien abgeführt; f. Chron. Wormat. ap. Ludewig reliqu. tom. II. p. 119. Godefrid. Monach. ad a. 1234 ap. Freher, I. Chron. Elwang. in Freher, S. R. G. p. 456. Rau= mer, Bo. III. S. 696. Papft Gregor hatte mohl eher alles, ale biefen Ausgang vermuthet; aber bag er ben Cohn gur Emporung gegen ben Bater verleitet habe, wie vielfach behauptet worben ift, f. Funt, Gefch. Friedrichs II. S. 172, burfte mohl faum begrundet fein. Dem Papfte fam wegen ber Roth bes beil. Lanbes alles barauf an, bag ber bereits

eingeleitete Friebe bes Raifere mit ben Lombarben nicht wieber abgebrochen murbe. Er fdrieb besbalb noch am 20. Geptbr. 1235 an ben Raifer und an ben Grofmeifter Bermann, bamit biefer ben Raifer uber bas Mitgetheilte vorbereitend verftanbigen mochte; f. Sofler, Friedrich II., Unbang G. 353. Rr. 22. - Ale hierauf Friedrich unter Jubel und Reftlichfeiten, an benen auch ber Orbensmeifter Germann Theil nahm, feine Bermablung mit bes Ronigs von England Schwefter gefeiert, ließ er fur ben 15. Aug, einen Reichstag nach Daing berufen. mann von Salga eröffnete fich bier, wo er alle Reichsfürften und eine große Bahl von hoben Geiftlichen und Gblen aus gang Deutschland verfammelt fant, ein weites Feld ber Birtfamteit im Intereffe feines Dr= bens. In biefer Begiebung mar vor Allem wichtig, bag er ben Mart= grafen Beinrich von Meißen zu einer Rreugfahrt nach Breugen beftimmte. Außerbem nahm ber Orbensmeifter, in ber Umgebung bes Raifers, an ben wichtigften Ungelegenheiten bes Reichs Theil, welche im Laufe bes Jahres theils zu Regensburg und Sagenau, theils auf ber Reichsberfammlung ju Maing gur Sprache famen [f. bie Urf. Dr. Auf bie erhaltene Radricht von bes Orbensmeifters Ber= mann Unwesenheit in Deutschland ließ auch ber Meifter bes in Livland bart bebrohten Orbens ber Schwerdtbruber, Bolquin, feine fcon früher, im 3. 1229, gestellte Bitte um Bereinigung feiner ritterlichen Stiftung mit bem Orben ber Deutschen Ritterbruber burch eine Bot= fcaft erneuern. hermann glaubte biefes erneuerte Befuch bei ber in= mittelft eingetretenen veranberten Sachlage nicht zurudweisen zu burfen; bevor er jeboch bie entscheibenbe Buftimmung gab, wunfchte er über bie Berbaltniffe in Livland felbft, über bie Stellung bee bortigen Orbens gur Beifilichfeit, über bas Leben und bie Berfaffung ber Orbensritter, noch genauere Belehrung, und er entfandte beshalb noch im Laufe bes 3. 1235 von Deutschland aus zwei Deutsche Orbensritter, ben Romthur von Altenburg, Chrenfried von Neuenburg, feinen Bermand: ten, und ben Romthur von Nagelftebt, Arnold von Dorf, nach Livland; f. Dusburg, P. III. c. 28. Lucas David, III. 2. Gabe= bufd, Livland. Jahrb. Bb. I. G. 211. Branbis, Livland. Gefch. Bb. V. S. 437-438. Libor. Bergmann, Alepete Livland. Reim= Chron. (Riga, 1817) S. 31. Siern, Chft =, Liv = u. Lettland. Gefch. S. 147, 150. L. L. de Bray, essai critique sur l'histoire de la Livonie (Dorp. 1817) T. I. p. 164. Als im Commer 1236 Bermann von Salga auf bes Bapftes Berlangen von bem Raifer fich trennte und in Sachen bes Reichs und ber Rirche - ad ea, quae ad ecclesiam et imperium spectant, tractanda - f. Raynald, an. 1256. No. 6, nach Stalien ging, f. auch bas Schreiben bes Bapftes an ben Raifer bei Bofler, Anhang S. 355. Dr. 24, trat ber Markgraf Bein= rich von Deifen feine bem Orbensmeifter zugefagte Rreugfahrt nach

Breugen an; f. Dusburg, P. III. c. 13. Lucas Davib, Bb. II. S. 81. Chron. Hirsaug. T. I. p. 559. Mit beffen Silfe gelang es bem Orben, Die erfte Lanbichaft Breugens, Bomefanien, fich gu unterwerfen, bem balb barauf, nach ber Rudfehr bes Martgrafen in feine Beimat im 3. 1237, bie Eroberung ber Lanbichaft Bogefanien folgte; f. Mathaeus, l. c. p. 698. - Inmittelft mar auch ber Streit, melder in Folge ber Bereinigung ber Dobriner Ritterbruber mit bem Deutsch. Drb. [f. Dr. 43], zwifden biefem und dem Bergoge Ronrab von Mafovien entftanden war, burch Bermittelung bes Bifchofe von Bloczt und bes papiflichen Legaten, Bilbelm von Dobena, beigelegt worben und icon ju Anfange bes 3. 1236 beftätigte ber Bapft Gregor biefen Bergleich; f. bie Urf. dat. Viterbii II. Idus Jan. Pontific. a. IX . (12. 3an. 1236) ap. Dogiel, l. c. Tom. IV. No. 18. p. 12. Die nach Livland gefendeten Deutschen Orbensritter fehrten in Begleitung ber angefehnften Gebietiger bes bafigen Orbens, bes Orbensmaricalle 30 = bannes Galinger, bes Romthurs von Benben, Raimund, und bes nachmaligen Romthurs von Riga, Johannes von Dagbeburg, nach Deutschland gurud, ale Bermann von Galga bereite nach Italien abgereift war. Derfelbe batte ben Stellvertreter bes Deutschmeifters, Lub= wig von Dettingen, beauftragt, bie Berichte ber gurudfehrenben Dr= beneritter in einem versammelten Rapitel ju vernehmen, mit ben angefehnften Orbenerittern bie Sache zu berathen und ibm bee Rapitele Befdluß nach Italien nachzusenben. Das nach Marburg berufene allgemeine Orbenskapitel, zu welchem fich fiebenzig ber vornehmften Dr= bensbruber eingefunden hatten, mar, weil ber Romthur Chrenfrieb von Reuenburg fich eben nicht febr gunftig fur bie Livlandifchen Dr= beneritter aussprach, einstimmig bem Bunfche Bolquine entgegen. Rur Bartmann von Belbrungen und Arnold von Dorf riethen gum Aufichub bis zu bes Orbensmeiftere Rudfehr; f. Lucas Davib, Bb. III. S. 4. Arnbt, Bb. II. S. 36. Da fich biefe vergog, reifte Lub= wig von Dettingen mit bem einftweilen in Marburg gurudgebliebenen Liplanbifden Orbeneritter Johannes von Magbeburg und breier feiner Orbensbruber, Ulrich von Durne, Bichmann von Burgburg und Bartmann von Selbrungen, felbft jum Meifter nach 3talien; f. Lucas Davib, Bb. III. G. 5. Siarn, a. a. D. G. 152. Dusburg, P. III. c. 28. Obgleich Bermann von Galga wieber mit ben wichtigften Berhaltniffen Staliens im Streite bes Raifers mit ben Bunbeeftabten Combarbiene beschäftigt mar, f. Raynald, an. 1236. No. 10, fo zeigte er bennoch ben Bitten Johannes von Dagbeburg fich nicht abgeneigt und nahm ihn, fowie bie Orbensbruber aus Deutsch= land, mit fich, ale er zu Unfange bee 3. 1237 im Auftrage bee Raifere mit beffen Bebeimichreiber, Beter von Binna, ju bem Bapfte nach Biterbo reifte; f. Richard de St. Germano, p. 1037. Raynald,

an. 1237. No. 4 u. 5. Gregor fah fich jeboch aus Rudfichten fur ben Ronig von Danemart, welcher ber Bereinigung beiber Orben entzgegen war, vor ber hand noch behindert, bie verlangte Bustimmung ju geben.

### 47.

1237. Hermann von Salza, ein Ministerial bes Landgrafen von Thuringen [f. oben Rr. 18], schenkt bem Rl. Reinharbebrunn brei Leibeigne zu Rubereborf [im Weimarischen Umte Harbisleben]. Act. a. D. MCCXXXVII;

Schannat, vindem. liter. collect. I. p. 121.
 Thuringia sacra, No. 64. p. 112.

Anmerk. Ueber bas von bem Kanbgrafen Lubwig bem Bartigen gestiftete, vom Kaiser Heinrich IV. zu Mainz am 9. Aug. 1086 bestätigte, s. Thuringia sacra, No. 41. p. 54 sq., Kl. Reinhardsbrunn s. Galletti, Gesch. bes Herzogth. Gotha I. S. 42 u. III. S. 205—212. Am 6. April 4506 schloß ber Abt Hermann von Reinshardsbrunn mit bem Abte Heinrich von Homburg eine Berbindung zu gegenseitiger Theilnahme — eine Brüderschaft — ab; s. Mölsler, Gesch. des Kl. Reinhardsbrunn S. 91. Da beibe Klöster in der Rähe von Salza lagen, so schlagen viele ihrer Urk. in die Geschichte der Herren von Salza ein und in dieser Beziehung ist nur noch das Kl. Bolfolderode, welches für die lehtere eine gleiche Bedeutsamkeit erlangt hat.

#### 48.

1237. Kaifer Friedrich bestätigt die von dem herzoge heinrich Jasomirgott dem Schottenkloster in Wien ausgestellte Schenfungeurfunde. Dat. Wien, A. D. MCCXXXVII. Ind. Xa. m. Febr.

Unter ben Beugen: Fr. H. venerabilis Mag. dom. St. Marie Deuthunicorum;

f. hormager, Gefch. v. Wien Bb. I. heft 3 Urf. Dr. XXIV. G. 76.

#### 49.

1237. Eine von bem Erzherzoge Rubolf zu Gunften bes Kl. zum heil. Kreuz ausgestellte Urf. dat. Wien, A. D. MCCXXXVII. Kal. April. (1. April.)

Unter ben Beugen: fr. Hermannus venerabilis Mag. dom. St. Marie Teutonice in Jerusalem;

f. Herrgott, monum. domus Austriae I. p. 231 [wo jeboch bie falsche Sahreszahl 1236 steht].

Unmert. Bahrend bes Aufenthalts bes Orbensmeiftere Bermann bei bem Raifer in Bien, wo berfelbe auch bas Brivilegium fur ben Deutsch. Drb. in Deftreich, Steiermart und Rarnthen erhielt, f. bie Urf. bat. Wien, Febr. 1237, bei Duellius, p. 47 u. bei Pusch u. Fröhlich, diplomataria Styriae (Viennae 1756. 4.) II. 181, traf in ber Berfon bes Orbensbrubers Gerlach Rothe ein neuer Abgefanbter aus Livland mit ber Trauerfunde von ber inmittelft am 22. Geptbr. 1236 gegen bie milben Lithauer verlornen Schlacht ein, in welcher ber belbenmuthige Orbensmeifter Bolquin mit achtundvierzig ber Seinen unter ben feindlichen Reulen gefallen mar; f. Lucas Davib, Bb. III. G. 7. Dusburg, P. III. c. 28. Raynald, an. 1237. No. 63-64. Da jeber weitere Bergug ber jungen driftl. Rirche im Norben mit bem Unter= gange brobte, fo begab fich Bermann von Salga noch im Marg b. 3. 1237 an ben papftl. Sof, um Gregor zu bestimmen, bie allgemein gewunichte Bereinigung beiber Orben, unbeschabet ber Unipruche Danemarte auf bie Chftlanbifden Befigungen, zu genehmigen; f. Siarn. a. a. D. G. 153. Arnbt, Bb. II. G. 37. Der Papft gogerte nun auch nicht langer auf bie Borfdlage bes Orbensmeiftere einzugeben. Begenwart bes Patriarden von Antiodien, bes Ergbifchofe von Bari, bes vauftl. Maricalle Ronrab von Strafburg, eines Deutschen Orbensbrubers und bes papftl. Rammerlings, eines Johanniter-Ritters, fprach Gregor bie ibm von bem Orbensmeifter Bermann von Galza vorgestellten Livlandifden Ritter, Die beiben Schwerdtbruber Johann von Magbeburg und Gerlach Rothe, ale Reprafentanten ihres gangen Orbens, von bem Gibe und ber Regel ihres Orbens los, er= mabnte fie gur Tapferteit fur ben Glauben und fegnete fie, ungegchtet ber Procurator von Danemark und Schweben wiberfprach, in ben Deutsch. Drb. ein; f. Lucas David, Bb. III. G. 7-8. Dusburg, P. III. c. 28. p. 113-116. Continuirtes gelehrtes Breugen G. 39. Arnbt. a. a. D. Bb. II, G. 38. Gabebufd, a. a. D. Bb. 1. G. 225. Pauli, Befch. Br. Bb. IV. 6. 35. G. 62-65. Lubm. von Bacgto, Beid. Br. Bb. I. G. 189. Die Bruber bes Ritterbienftes Chrifti, auch von ihrem Orbenszeichen, bem rothen Schwerbt auf bem weißen Mantel, bie Schwerbtbruder ober Schwerbttrager genannt, maren von bem brit= ten Bifchofe zu Riga, Albert, und ben Rreugfahrern, welche berfelbe im 3. 1200 nach Livland geführt hatte, geftiftet worben. Gie hatten bie Regeln ber Tempelherren und waren nur im Betreff ber Rrantenpflege vom Deutsch. Drb. unterschieben; f. Boigt, Gefd. Br. Bb. I. G. 408 ff. Der Deutid. Orb that burch biefe Bereinigung einen neuen machtigen Fortichritt zu feiner Große. Ueber bie golbene Rette, welche als Symbol bas Unbenten an biefes wichtige Ereignig verherrlichen follte, f. de Wal, Recherches T. I. p. 354.

1237. Papft Gregor IX. melvet den Bischöfen von Riga, Dörpt und Desel die Einverleibung des Schwerdtträgerordens in den Deutsch. Ord., in einer Bulle, welche mit den Worten beginnt: "Nachdem der angenehme Geruch unseres geliebten Sohnes bes Hochmeisters und der Deutschen Brüder der heil. Maria sich über die Gegenden der Erde ausgebreitet, so ist's der Gnade des Erlösers zuzuschreiben, daß selbiger bei dem apostolischen Stuhle nicht minder werth, als bei der Menge gläubiger Bölfer besliebt ist." Det. Viterbii, II Idus Maii Pontisic. an. XI° (14. Mai 1237);

 Raynald, an. 1237. No. 64. Gruber, Origin. Livon. silva Docum. p. 270.
 Dogiel, cod. diplom. Polon. Tom. V. No. 19. p. 13.

### 54.

Arnbt, Livland. Chron. Bb. II. G. 39.

1237. Papft Gregor IX. gebietet ben wiber bie Heiben in Livland bas Kreuz predigenden geistlichen Orden, die für Dispenssationen vom Kreuzsahrers Gelübbe erhaltenen milden Gaben und Güter bem mit dem Deutsch. Ord. zu vereinigenden Schwerdtbrüders Orden auszuliefern. Dat. Viterbo, III Kal. Junii Pontific. a. XI° (30. Mai 1237);

f. Index corp. hist. diplom. Livon. etc. T. I. p. 129. No. 505. 5.

Anmerk. Sofort nach ber Berbindung beider Orden entfandte hermann von Salza den Ordensbruder hartmann von heldrungen und ben neuen Bruder Gerlach Rothe nach Marburg, wohin Ludwig von Oettingen, der stellvertretende Deutschmeister, schon im Binter zuruckgekehrt war, mit dem Befehle an diesen, eiligst sechszig tapfere Ritter nach Livland zu senden. Er selbst wollte bald zu weiterer Berathung und Ordnung ber wichtigen neuen Berhältniffe bes Ordens im Norden nach Marburg zu einem allgemeinen Ordenskapitel kommen. Bald barauf trat hermann von Salza mit dem Ordensbruder 30: hannes von Magdeburg biese Reise an.

#### **52**.

1237. Kaiser Friedrich nimmt das Eistercienser Frauens bergs Kloster zu Nordhausen — m. sanctimonialium b. virginis ordin. Cisterciens. extra muros Northusenses [s. oben Nr. 1. Ans merk. b in fine] nebst bessen gegenwärtigen und fünstigen Besitzungen in seinen und des Reiches besondern Schutz und bestätigt demsselben die Besitzungen, welche sein, des Kaisers, Boigt Ropertus dem Kloster überwiesen, indem er dem letzteren zugleich gestattet, Reichsgüter durch Kauf, Tausch oder Schenkung von Freien oder von Dienstleuten des Reichs zu erwerden und frei und ungestört zu besitzen, auch schenkt er selbst dem Kloster drei an der Morgenseite der Kirche gelegene Hofstätten, welche jährlich zehn Schillinge zahlen. Dat. ap. Herdipolin a. D. MCCXXXVII. Ind. Xa. XI Kal. Julii (21. Juni).

Unter ben Zeugen: fr. Hermannus magister domus Teutonice. Hugo, frater suus, miles [f. oben Nt. 9 u. 11];

- f. (Fr. Chrn. Leffer) hiftor. Nachr. von Norbhaufen G. 131-
  - Förstemann, urfundl. Gesch. ber St. Nordhausen Abthl. II. Mr. 6. S. 8, welcher die Urk. nach einer Abschrift bes Bisschofs heinrich von Kamin v. 3. 1306 gibt, in welcher ber Bruder bes Orbensmeisters nicht bes Deutschmeisters, wie Förstemann Abthl. I. S. 58 sich ausbrückt Hugoldus genannt worden ift.

Unmert. Bier ift nun ber Ort, wo ber Machweis über bie Abftammung bes Orbensmeiftere Bermann gegeben werben fann. Die Urt. von 1174 [f. oben Dr. 9] führt une querft bie Bruber Sugo und hermann vor. Dag biefer und fein anderer Bermann von Calga nachmals bie Stelle bes Godmeiftere bes Deutsch. Drb. befleibete, ergiebt fich aus ber porftebenben Urf., in welcher abermals ber obgebachte Bugo ale ein Bruber bee Orbensmeiftere aufgeführt wirb. Alle Bater bee Sugo wird aber in ber Urf. von 1195 [f. oben Dr. 11] ber bereite in ber Urf. von 1162 [f. oben Dr. 8] aufgeführte Burf = hard von Salga bezeichnet. Allerbings muffen nach ben angegebenen Daten beibe Bruber ichon febr jung aufgetreten fein und ein febr bobes Alter erreicht haben, allein weber in bem einen noch in bem andern Um: ftanbe fann ein Grund gefucht und gefunden werben, f. Anal. Saxon. P. I. S. 52, die nunmehr burch ausreichenbe urfundl. Belege bergeftellte Bewifibeit über bie Abfunft bes Sochmeifters ferner zu bezweifeln. wird bies vor Allen benjenigen Ginwohnern Langenfalgas gur Genugthuung gereichen, welche fur bie Ehre ihrer Baterftabt, als Stammort eines fo berühmten Belben und Staatsmanns zu gelten, f. Weber, Briefe eines in Deutschl. reifenben Deutschen Bb. 5. G. 254. Gofchel, Chron. I. S. 154 u. 170, felbft ihrem tonigl. Gebieter gegenüber, noch neuerbings in bie Schranten getreten fint; f. Allgem. Anzeiger ber Deutsch., 3ahrg. 1842, Mr. 277, S. 3618 u. Mr. 311, S. 4084.

1237. Kaiser Friedrich bestätigt den schiedenichterlichen Aussspruch, durch welchen der Streit des Domkapitels zu Raumburg und der Stisserbeg zu Zeit über die Kathedralkirche, insonderheit die von letztere in Anspruch genommene Theilnahme an der Bisschofdwahl, beigesegt wird. Dat. ap. Augustam, A. D. incarn. MCCXXXVII. m. Aug.

Unter ben Beugen: fr. Hermannus, Magister domus sanctae Mariae Teutonicorum;

f. C. B. Lepfius, Gefc. b. Bifchofe b. Gochstifts Naumburg (Naumb., 1846. 8.) Th. 1. Urt.-B. Nr. 59. S. 287.

Anmert. Bier ju Augsburg mar es mohl, mo ber Godmeifter jur Aushilfe bes Orbens in Livland burch ein Gelogefchent bes Raifers erfreut marb; f. Siarn, a. a. D. G. 155. Lucas Davib, Bb. III. S. 8. Sierauf bielt Bermann von Salga bas Rapitel in Mar= burg ab, mo ber wichtigfte Gegenftand ber Berathung bie Berhaltniffe in Livland maren. Der eben fo tapfere ale erfahrene gandmeifter in Breugen, Bermann Balf, ward jugleich jum Deifter in Livland er= nannt, ibm aber ale Gefährten und Behilfen ber junge und ruftige Dr= benebruber Dietrich von Gruningen beigefellt, bamit biefer fpater= bin bort ins Deifteramt eintreten tonne. Der alten Ergablung über Die Bereinigung beiber Orben foll ein Bericht, welcher bem Orbensbruber Bartmann von Belbrungen jugefdrieben wird, ju Grunde liegen; f. Gabebufd, Abhandl, von Livland, Gefdichtidreibern G. 11-12. Boigt, Gefc. Br. Bb. II. G. 242 Note 2. Bermann Balf verlegte noch im 3. 1237 feinen Sig nach Livland, um bie Bereinigung beiber Orben bort auszuführen und bie nothigften Anordnungen fur bie bem Orben neu zugefallenen Lanbe zu treffen. Bor allen Dingen ließ ber Landmeifter fich angelegen fein, in Gemeinschaft mit bem papftl. Legaten, Bilbelm von Mobena, bie Streitfache bes Orbens mit bem Ronige Balbemar von Danemart zu befeitigen. Dies gefchab burch einen formlichen Friedensvertrag am 9. Dai 1238; f. bie Urt. acta signataque Stenbyae an. 1238 VII Idus Maii bei Pontanus Rer. Danicar, histor, p. 318-319. Siarn, a. a. D. S. 161-162.

Balb barauf fah fich ber Landmeister Germann genöthigt, nach Breußen zurudzukehren, wo ber mit unzeitiger harte verbundene Fanatismus bes ftellvertretenden Landmeisters Germann von Altenburg eine gefährliche Sahrung unter ben Neubekehrten hervorgerufen hatte, f. Gel. Pr. V. S. 40, und ber Orden auch außerdem noch, namentlich nach ber Nieberlage, welche die Ritter bei Balga erlitten hatten, durch bie feindliche Gesinnung ber Herzoge von Pommern und Polen mehr als

je fich bebrobt fab. In Livland blieb ale Landmeifter Dietrich von Gruningen gurud; f. Boigt, Gefd. Dr. Bb. II. G. 360. Note 1. Die Befahren, welche bem Orben von Bommern und Bolen aus bebrobten, murben burch bie mit ben Bergogen Sugntepole und Rafi= mir von Cujavien im Juni 1238 abgefchloffenen Bertrage gludlich befeitigt; f. bie erstere Urf. act. ap. Swez a. gr. 1238 Ind. XI. III Idus Junii bei Ropebue, Bb. I. G. 403, Die zweite act. in territorio Villae, quae Piskove dicitur, a. gr. 1238. Ind. XI. III Kal. Julii (29. 3uni) bei Dogiel, tom. IV. No. 20. Richt unwichtig fur ben Orben mar es auch, bag Bergog Blabislaus ber Meltere von Groß : Bolen ben nach Breugen giebenben Rreugfahrern Durchqua burch fein Gebiet und ben Unterthanen bes Orbens in Sanbel und Banbel Ermäßigung ber Bolle in feinen ganbern gestattete; f. bie Urf. dat. Gnesna, a. D. 1238. XV Kal. Martii (15. Nebr.) Ind. XIa, bei Dogiel, tom. IV. No. XIX. p. 13. Babrent ber fluge Landmeifter bies in Lipland und Breufien ausrichtete. befdaftigten ben Drbenemeifter fortwährend bie verwickelten Berbaltniffe in Italien. Roch im Monat Rovember b. 3. 1237, wenige Tage vor ber Schlacht von Rortenuova, hatte Bermann von Salga gwi= fchen bem Raifer und ben Lombarben fur ben Frieden unterhandelt; f. Petri de Vineis epistol, lib. II. c. 35, p. 219. 3m Monat De= cember verweilte er bei bem Raifer ju Lobi, f. bie Urf., in welcher Briedrich bie Tochter bes Grafen Philipp von Faltenftein in Gr= mangelung mannlicher Lehnberben fur fucceffionefabig erflart, dat. ap. Laudam a. D. MCCXXXVII. Ind. Xa. m. Decbr., bei Gudenus, cod. diplom. II. No. XLIX. p. 74, boch ichon im Januar 1238 marb er von bem Raifer in Rriegsgeschäften fur bas beer nach Deutschland gefenbet; f. Richard de St. Germano, p. 1039. Dafelbft bielt er fich an verschiebenen Orten bis zur Mitte bes Sommers auf, theils mit ben Auftragen feines Berrn, bes Raifers, theile mit ben Angelegenheiten feines Orbens beidaftigt. Bas namentlich biefe letteren betrifft, fo maren bereits bie vornehmften Mitglieber bes Orbens, auch ber Landmeifter Bermann Balt, zu einer michtigen Berathung enthoten, ale Bermann von Galga, unter ber Menge feiner Befdafte in Deutschland erfrantt, im Juli 1238 feine Rudreife nach Italien antrat. In Berona empfing ibn fein hober Bonner, ber Raifer, f. Richard de St. Germano, p. 1040. Um feine ericutterte Gefundheit wiederherzuftellen, begab er nich im Monat August nach Salerno, mo bamale eine berühmte bobe Schule fur Argneitunde bestand. Die geschickteften Mergte liegen es fich angelegen fein, ibm beigufteben, ihre Runft tonnte jeboch ber binfällig außeren Gulle bes eblen Deifters nur noch ben Binter binburch bas Leben friften; ber große Beift ichied von bem irbijden Schauplage am 20. Marg 1239; f. Boigt, a. a. D. Beil. II. G. 653 - 654. -Rimmt man an, bag hermann von Salga bei feinem erften Auftreten in ber Berichtsverbandlung zu Siebeleben im 18. Altersjahre fanb, fo murbe feine Beburt in bas 3abr 1156 fallen und er alfo ein Alter von 83 Jahren erreicht haben. Geinen Leichnam brachte man nach Barletto in Apulien, wo er in ber Rapelle bes bortigen Orbenshauses beigeset marb; f. Dusburg, P. III. c. 5. Bzovius, Annal. eccles. an. 1240. p. 494. Matthaeus, I. c. p. 708. de Wal, Recherches tom. II. p. 348. Das Schicffal fügte es, bag faft gur felbigen Stunde, als hermanns friedfamer und verfohnlicher Geift von ber Erbe ent= fdmant, ein furchtbarer Bluch bes Bapftes ben Raifer Friedrich aus ber Gemeinicaft ber Rirche bannte; f. Richard de St. Germano, Raynald, an. 1239. N. 14. Raumer, Bb. IV. C. 20. Boigt, II. S. 392. Auch traf ben Orben faft gleichzeitig ein anberer fcmerer Berluft, benn ber um benfelben nicht minber verbiente, aus Breugen berbeigerufene Landmeifter Bermann Balt, f. Die Urt. dat-Burgburg, 13. Febr. 1239 bei Sanfelmann, von ber Sobenlohifden Lanbeebob. Rr. 30. G. 404, ftarb, ebenfalle bochbetagt, am 5. Marg 1239; f. Bachem, Chronologie b. S. D. S. 15. Boigt, a. a. D. II. S. 369. Mote 3; f. übrigens von Gereborf, ber tapfere gand= meifter bes D. D. hermann Balt, in ber Borgeit v. 3. 1828. S. 311 ff.

Die irrige Meinung, bag Bermann von Salga noch in feinem letten Lebensjahre ben Blan gehabt habe, ben Grafen Richard von Cornwall auf feinem Buge nach Sprien mit Rath und That zu unterftugen, f. Bauli, allgem, Dr. Staategeich. Bb. IV. S. 67. Bacgto, Bb. I. S. 199. Rogebue, Bb. I. S. 391. Bayer, im continuirten gelehrten Breugen Bb. I. G. 41 - Die Orbenschron, bei Matthaeus, p. 708 läßt ibn biefen Plan fogar ausführen - berubt, wie Boigt, a. a. D. Beil. II. G. 654-657 überzeugend bargethan bat, auf einer migverftanbenen Stelle in Petri de Vineis epist. I. c. 28. p. 197. -Der ale Menich, Rrieger und Staatsmann gleich ausgezeichnete Orbens= meifter ift ftete, bie auf unfere Beit berab, ale einer ber porguglichften Charaftere bes an großen Berfonlichfeiten fo reichen Mittelaltere gepriefen Rein Chronift und Beschichtschreiber, ber ibn nicht nach feiner Weife rühmt. Co fagt Dusburg P. I. c. 5 von ibm: er mar berebt, menfchenfreundlich, weise, umfichtig, rechtschaffen und in allen feinen Thaten glorreich. Die Orbenschron. G. 18: Er mas enn from, perftanbig, webse Mann, wolberebt, gottfürchtig, eines erbaren Lebens, bochangefebn beim Babit und beim Raifer. Benator, Bericht vom Marianifchen Ritterorben C. 13, bag über feine Tugenben und fürtrefflichen Thaten man fich viel mehr verwundern, ale biefelben ber Gebuhr nach ergablen tonne. de Wal, Tom. I. p. 100, nennt ibn einen mabrhaften großen Mann, ber mit allen Renntniffen und Tugenben eines Staatsmannes und liebensmurbigen Menfchen ausgeftattet gemefen fei, ber nicht nur als

ein unerschrodner Ritter und Krieger vielfache Beweife ber Sapferkeit abgelegt, fondern auch als Beerführer fich bemabrt babe, ber feiner Rrom= migfeit und Demuth, feines verfohnenben, friedliebenben Beiftes und feiner vollendeten Rlugbeit balber von Allen, ohne bie minbefte Ginichrantung bergeftalt gepriefen werbe, bag man in Babrbeit ibn einen Reichsbegna= bigten, einen Freund Gottes und ber Menfchen nennen fonne. Gelbft ber bem Orben nichts weniger als freundlich gefinnte Robebue bat nicht umbin gefonnt, bem Orbensmeifter hermann Gerechtigfeit wiberfahren Er ichilbert ibn Bb. I. G. 137 als einen mit bobem Muthe, Rlugbeit, Boblrebenbeit und Beisbeit begabten Ebelmann, ber bei Gott und Meniden beliebt gemefen fei und burch feine Thaten, langfam, per= ftanbig beichloffen, aber rafch und tapfer ausgeführt und flug in ihren Folgen benutt, bes Deutich. Orb. Namen bei Soben und Nieberen, Beiftlichen und Beltlichen verherrlicht habe. Jufti, in ber Borgeit v. 3. 1821 G. 136 fagt: In hermann von Salza mar bas Urbilb eines großen Mannes verwirflicht. Reiner feiner Nachfolger bat ibn übertroffen, nur wenige haben ibn erreicht. Bor Allen aber bat ber beruhmte Befchichtidreiber Breugens, Johannes Boigt, alle bie einzelnen Buge, welche geeignet find, ein treues Bilb von ber Berfonlichkeit bes Orbensmeiftere ju geben, forgfältig gefammelt und treffend gufammengestellt. Wie er ibn ichilbert, ale einen ber feltenften und erhabenften Ericeinungen ber Menichengeschichte, mas er von ihm ruhmt, bag er fich immer treu geblieben fei, nie umgemanbelt in bem Abel feines Beiftes, in ber Reinheit feines Lebens, in ber Grogmuth feiner Seele, in ber ftrengen Sittlichkeit feines Banbels, in ber Demuth feiner Gefinnung, in feiner Frommigfeit und Gottesfurcht, umfaßt Alles, mas zum Lobe eines Sterblichen gefagt werben fann; f. Gefch. Breugens Bb. II. S. 365 - 368.

Die Anerkennung, welche ber Orbensmeister hermann von Salza bei ber Mit- und Nachwelt gefunden, hat sogar Dichter begeistert, seine Trefflichkeit wiederholt uns vorzusühren. In dem historischen Borberichte zu dem Kreuze an der Oftsee heißt es S. 13 von dem Kaiser Friedricht II. und dem Ordensmeister: "Beide große Geister überstügelten ihr Zeitzalter und wenn Friedrich das Glück hatte, selbst unter seinen Nachfolgern salt einzig dazustehen, so blieb es, durch eine sonderbare kaune des Schicksals, nur der gegenwärtigen entarteten Zeit vorbehalten, in einem der spätesten Nachsolger des großen Hochmeisters hermann (dem Erzherzoge Karl von Destreich) seine Trefslichkeit auch unserer Mitwelt zu verssinnlichen. hierber gehört ferner:

Karl hentschel, Bekehrung ber Breußen burch hermann von Salza, Gebicht in zehn Gesängen, Sonbershausen, 1845. 8. heribert Rau Roman: Kaiser und Narr, Leipzig, 1843. 3 Able. 8. Bilbniffe bes Grofmeifters Germann von Salga haben ge- liefert :

Raym. Duelli, histor. equestr. ordin. (Viennae 1727. fol.) Tab. pict. No. IV.

Jo. Conr. Langen, histor. equestr. Ordin. Teutonici (Herbipoli 1720. fol.) Tab. pict. No. IV.

3. C. F. Guts Muths und 3. A. Jacobi, beutsches Land und beutsches Bolf Bb. 2. Gotha, 1820. 8.

Fr. Reich, Preugens Borgeit Bb. 2. heft 4. (Leipzig, 1835. 8.) Jufti, Borgeit fur b. 3. 1825. (Marburg u. Kaffel, 12.) S. 349.

Sein schönstes Bild, fagt Boigt, Bb. 2. S. 368, das unvergänglichte, steht in den Jahrbüchern der Geschicke, benn von Geschlecht zu
Geschlecht haben sich die Gestüble der Achtung und Berehrung, der Bewunderung und Hochachtung, welche der große Ordensmeister bei seinem Leben Hohen und Niedern einstößte, ungetrübt fortgepflanzt, und so prangt auch in der vom Könige Ludwig von Baiern ruhmgekrönten Deutschen bei Regensburg errichteten prächtigen Walhalla hermanns geseirter Name; s. Walhallas Genossen geschildert durch König Ludwig den Ersten von Bapern, den Gründer Walhallas (München, 1842. 8.) S. 85.

Ueber bas Project, in bem großen Remter bes Schlofmunfters zu Marienburg neben anderen acht um ben Orden verdienten Gebietigern, auch bas Andenken an Germann von Salza, als ben Begründer beutscher Cultur im Norden, zu erneuern, s. die Neue Br. Zeitung v. 21. Juli 1852, Nr. 166; über bas aber, was zu bes Ordensmeisters Gebächniß in ber Familie geschehen, s. Anal. Saxon. P. I. S. 318 ff.

#### 54.

1238. Urfundliche Nachricht, baß Berner von Salza, genannt Schieferstein, ein Jahrgedachtniß im Rl. Baltenried von einigen Gutern in Horningen gestiftet habe;

f. Leukfeld, Antiq. Walkenriedens p. 335.

Anmerk. Die hierüber gegebenen Nachrichten sind fehr dunkel. S. 307 heißt est: Werner von Salya, fonft Schieferstein genannt, sei ein Sohn des kaiserl. Cammerherrn Conradi gewesen, und habe im 3. 1288 einen Ort in dem Kloster zu seinem und der Seinigen Begräbniß erhandelt. S. 275: Conrad Schieferstein von Salya habe den Klosterbrübern zu haltung eines jährlichen Begräbnisse der Seelenmessen für sich und die Seinigen einige Guter in Görningen vermacht, und sein Schwiegerschn Johann von Godensberg mit seinen Söbnen Seinrich. Walter und Volvert biese Stiftung

genehm gehalten, weshalb ber Abt Bernbarb biefe ber Brubericaft gewürdigt. Endlich G. 335; ber Cobn Bernere von Galta, Ronrab, fet mit ber Stiftung feines Batere unzufrieben gemefen, babe aber bie Intraben nach Ausspruch bes Rathe zu Muhlhaufen bem Rlofter gemabren muffen. Besbalb ben Schieferfteinen, welche in bem Rl. Balfenried ein Erbbegrabnif gehabt haben, ber Rame Galba beigelegt worben, ob biefer ober jener ihr urfprunglicher Beichlechtename gemefen fei, mann biefes Erbbegrabnif geftiftet worben, ob bereits im 3. 1238, wofur bie Ungabe, bag ber Abt Bernharb, welcher von 1255 bis 1267 bem Rlofter vorftanb, ben Schwiegerfohn Werners mit feinen Gohnen ber Bruberichaft gewurdigt habe, ju fprechen icheint, ober erft 1288, ober ob nicht vielmehr in biefem Jahre nur ber Streit, melder biefer Stiftung halber entftanben mar, por bem Rathe gu Mublhaufen gefdlichtet marb, ob Berner ober Ronrab ber Stifter gemefen, ob ber Grofpater Ronrabe ebenfalle Ronrad gebeißen babe, ober ob biefe Namen miteinander verwechfelt worben find, alle biefe Fragen baben in Ermangelung anderer glaubwurdiger Nachrichten nicht beantwortet werben fonnen. Die Anal. Saxon, P. I. S. 72 gablen bie Genannten gu ber angeblich von Salga bei Nordhaufen abstammenben Familie von Salga ff. bie Unmert, ad Dr. 1 u. 15], wohl nur, weil fie gu ben Dynaften von Salga in feiner Beziehung, welche auf eine gemein= ichaftlide Abstammung ichließen ließe, gestanben baben. Da Berr von Gleichenftein in ber Bueignungefchrift ju bem V. Th. ber Diplomat. Both. Siftorie verfichert, bag bie erftere Familie burch Bonifag von Salga in Brud bei Sangerhaufen, alfo gang in ber Dabe bes Rloftere, fortgepflangt worden fei, fo ift es jebenfalls auffällig, bag in ben Urt. bes Rl. Baltenried weiter feiner ihrer Nachfommen gebacht wirb.

# 55.

1240. Uremoldus, Propft des Marientlosters Renwerk in Nordhausen [Nr. 1. Anmerk. b in sine u. Nr. 52], bezeugt, daß er mit Zustimmung der ganzen Versammlung und unter dem Beistande einiger Bürger einen zum Dorfe Obers Salza [s. Nr. 1] gehörigen Wald von den beiden Brüdern, Heinrich und Friedrich, für 24 Mark gekauft habe, verhandelt vor dem weltlichen Richter coram judici saeculari zu Nordhausen. A. D. incarn. MCCXL. Ind. VII.

# f. Forftemann, a. a. D. I. G. 59 u. II. Dr. 45. G. 44.

Anmerk. Die in ber Urk. genannten Bruber heinrich und Friedrich find bie erften Besiger bes Dorfes Salga bei Norbhausen, bie nambaft gemacht werben. Sollten sie von bieser Besitzung ben Na-

men Salza fich beigelegt und auf ihre Rachfommen vererbt haben, fo wurden wir fie als die Ahnherren biefes Geschlechts gelten laffen muffen [f. Nr. 846].

### 56.

1251. Landgraf Heinrich von Thuringen genehmigt, bag Theodor Ritter von Gotha bem Kl. zum heil. Kreuz baselbst 5 Hufen Landes schenkt. Dat. Tarantum a. D. MCCLI. 18 Kal. Aug. (15. Juli).

Unter ben Beugen: Hugo de Saleza;

f. Jo. Theoph. Horn, Henricus illustris, diplom. XVII. p. 310. Historia Gothana, cap. IV. §. 4. p. 57.

Anmert. Das vor bem Brielthore ju Gotha, auf bem Blate, auf welchem jest bie Gottesaderfirche ftebt, gelegene St. Ratharinen= Rrauentl. jum beil. Rreug mar furg jupor von Beinrich Gegge= phant von Sibeleben und Burdarb von Leina geftiftet worben; f. Hist. Goth. G. II. p. 54. Galletti, Beich, bes S. Gotha I. G. 95 u. II. S. 8 u. 174. Biele biefes Rlofter betreffenbe Urt. ichlagen in bie Beichichte ber herren von Salga ein. Der Bugo von Salcga, beffen bier gebacht wird, war mahricheinlich ber Cohn bes oben unter Dr. 9 gebachten Sugo von Galga, ben wir ale ben alteren Bruber bes Grofmeiftere Bermann von Salga fennen gelernt haben. Der Theodor von Gotha mar jebenfalls ein Radfomme bes Bermann von Gotha, beffen bereits im 3. 1109 gebacht wirb; f. Thuring. sacra p. 67. Das Gefdlecht icheint mit hermann von Gotha, ber als Bfarrer zu Remftebt 1365 vorfommt, f. Hist. Goth. p. 141, ausge= ftorben zu fein. Gin Bergeichniß ber Berren biefes Gefchlechte finbet fich por bei Tenzel, supplem. II. hist. Goth. p. 374 u. bei Galletti, Gefch. bes Bergogth. Gotha Ib. 2. G. 10-12.

### 57.

1253. Ein Streit zwischen bem Rl. Bolfolderode und ben Brüdern heinrich, Ehrenfried und hugo von Körner [s. oben Rr. 18] wird durch ben schiederichterlichen Ausspruch hartungs von Erfa, hugos von Salza und der Brüder Giseler und Rapoto von Sunthusen beigelegt. Act. A. D. MCCLIII. 3 Idus April. Ind. XIa (11. April).

Unter ben Zeugen: Des Hugo von Salza Sohn: Guntherus miles:

f. Die Urf. im Spt.: St.=Archiv gu Dreeben Rr. 523.

Anmerk. Für bie Genealogie ber Dynasten von Salza ift biese Urk. insofern wichtig, als fie unmittelbar an die Urk. von 1162, 1174, 1195, 1237 u. 1253 sich anschließt, und wir hierdurch eine fort- lausende Abstammung der Nachsommen Burchards bis auf bessen Urzenkel Günther gewinnen. — Hartung von Erfa war ein Nachstomme des Hartung von Erfaha, dessen bereits in einer Urk. von 1170 gedacht wird bei Wenk, Hest. Landesgesch. III. Urk.-B. p. 77 u. in einer Urk. von 1176 in Thurig. sacra p. 95. Das Geschlecht hatte seinen Namen von dem bei Gotha an der Nesse gelegenen Dorfe Erfa, welches Herzog Friedrich I. im 3. 1677 von Hannsen von Erfa kaufte und nach seinem Namen Friedrichswerth benannte; s. Galzletti, III. S. 25.

#### 58.

1256. Abelheid, die Tochter Ernsts von Birkenstein, schenkt für den von ihren Borfahren dem Al. Reifenstein zugefügten Schaden auf Rath und mit Zustimmung ihres Oheims, Hugo von Salza, 11/2 Huse in Brettisholz und zwei Hofe, welche die Bruder Bertold und Albert, genannt Dernestete, von ihrem Bater zu Lehn gehabt. Act. a. D. MCCLVI.

Unter ben Zeugen: Der Abt von homburgt, Gunter Pleban von Saleza [f. Rr. 14], Albert von Edereleibin, Theos bor Murro, Gerharb von heiligen, Gunther, ber Sohn Sugos von Salza, Bertolb Surerd, Conrab Rotar;

f. Wolf, Gefch. d. Cichefelbes Bb. I. Urf. B. Nr. XXIX. S. 27.

Anmerk. a. Das Cisterzienser Mönchskl. Reifenstein, auch Abolderode genannt, in dem Cichsfeldischen Amte Scharfenstein gelegen, war im J. 1162 von dem Grafen Ernst dem Jüngern zu Tonna gestiftet worden; s. Wolf, Gesch. des Cichsseldes Urk.B. S. 11. Der Crzbischos Siegfried von Mainz bestätigte diese Stiftung am 21. Septbr. 1209; s. Gudenus, cod. diplom. Tom. 1. p. 410.

b. Die Murrio — Murro — Murre — Morre — More — Mohr; die heiligen — heilingen — Neuheilingen; die hungede — hongede; die Mellere — Meler; die Nuwenmarte — Neumarkt — de novo foro; die Nordhofen; die Sunthufen — Sundhausen; die Scrimph — Strumpfh — Strumpfh — bei Surerd — Surezzig — Saueressig; die Unlpes — Bulpis — Bolpes — Blpes — Blpe; die Bigeleyben — Bigeleben u. a. m., denen wir von nun an in einem beinahe hundert Jahre umfassenden zeitraum hindurch als Zeugen in den Diplomen der herren von Salza begegnen und die zum Theil noch, als bereits Burg und Stadt Salza an die Erze

bifcofe von Maing und an bie Landgrafen von Thuringen gebieben mar, ibre Stellung nur infofern veranberten, ale fie in ber Gigenfchaft von Burgmannern in bie Dienfte biefer neuen Berren übergingen, geborten gu ben ritterburtigen Dienftmannen - fidelibus et familiaribus - ber Dungften von Salga und bilbeten neben eignen Schreibern, benen bie Abfaffung ber Urf. oblag, beren Lebnefurie. Da Diefe Ba= fallen ibren bleibenben Bobnfit in Galga batten, fo marb ihnen qu= meilen ber Beiname: von Galga, b. i. milites de Salza, beigelegt, und bat man fich alfo mobl zu buten, fie mit Mitaliebern ber Ramilie zu vermechfeln, beren Dienftleute fie maren; f. Benj. Cph. Grasshof, origin, et antiquit, urbis Mühlhusae 6, VIII. p. 36, not. \*. Dies gilt 2. B. von bem in einer Urf. von 1298 aufgeführten Conradus miles dictus de salcza bei G. G. Forftemann, Urf. bes Rl. Combura in ben Mittheil. bes Thuring.=Sachf .= Bereins Bb. VIII. Beft 2. Dr. V. S. 98 [f. Dr. 78 Anmert.], ferner von bem Ritter Darolb und beffen Bruber Bermann genannt von Calga, welche unter Beitritt von Marolbe Gattin, Butta, am 30. April 1304 bem Clarenflofter in Beiffenfele eine Bufe in Griglave fur 101/2 Mart vertauften, f. Urf. im Bot .= St .= Ardiv gu Dreeden Rr. 1754, beegl. von Rirftan, genannt Murre von Salga, welcher ben Berren von Glatheim einen Sof in Butenbeilingen aufließ und ihnen einen anbern in Dichersheilingen übergab, und biefen als Lebn von ihnen guruderhielt am 5. Juli 1311; f. bie Urt. im Spt.=St.=Ardiv gu Dreeben Dr. 1398. Es ift bies berfelbe Rirftan, welcher mit Buftimmung feines Cohnes Bartung genannt Morio gu Galga im 3. 1316 bem Rl. Reinhardebrunn brei Gofe in Illeben, von welchen Ron= rab, genannt von Tungesbruden, 1/2 Birbing gangbaren Gelbes, eine Gane und zwei junge Subner, Bermann Deblhofe [f. Dr. 86] zwei Solibos gangbares Belb, eine Bans und zwei junge Gubner, und Bertolb Ronede vier Solibos Gothaifder Babrung jabrl, ginnften; f. Muller, Gefch. bes Rl. Reinharbsbrunn G. 93, f. jedoch exc. No. 82 in Thuring, sacra p. 220, nach welchem bie Urf., gu Galga A. D. MCCCXVII. in octava sancti Johannis Evangelistae (3. 3an.) ausge= ftellt, brei Bufen in Galga betroffen haben foll. Derfelben Familie geborten bie Bruber Johann und Bermann Morre, Borgmann gu Salega an, welche funf Schillinge jabrl. Bins von einer Biefe gu Thumbfbruden bem Rl. Bolfolberobe zu einer Bitang überwiefen an bem Jahrestage 1357; f. Ropeien bes Rl. Bolfolberobe betreff, fol. 2h im Bot.=St.=Ardio gu Dreeben. Auch Burger und Bineleute fommen vor, benen ber Rame Salga beigelegt worben ift, g. B. Hermannus puer in Salcza bei Forftemann, a. a. D. Mr. 83. G. 93. breas Salga und feine eheliche Sausfrau Dfanne, ein Burger gu Gotha, in einer Urf. von 1488 in Thuring, sacra No. CXXVII. S. 201.

1258. H. miles de Bstete schenft bem Kl. Reifenstein eine Sufe in Beberstete (Beresttebe auf bem Gichsfelbe?). Act. A. D. MCCLVIII.

Unter ben Beugen: Giselherus et Theodericus filius Giselheri de Salcza;

f. Bolf, Gefd. b. Eichsfelbes Bb. I. Urt .= B. Nr. XXXII. G. 29.

60.

1261. Der Ritter Gyfeler von Tullestete vergleicht sich mit bem D. D. h. in Reilstete (Ragelftabt) in Betreff seiner baselbst gelegenen Guter, und herr Hugo von Salcza tritt bem unter Anhangung seines Siegels als Zeuge bei. Act. a. D. MCCLXI. Primo mense Augusti;

f. Urf. im Spt.: St.: Ardiv zu Dresben.

Des Landcomth, von Bigleben Bericht über ber Ballei Thuringen Privilegien ibid. fol. 50.

3m Siegel von gelbem Bachs bas gefrummte Bibberhorn.

Anmerk. Der Urfundenaussteller ist wohl derselbe, welcher 1277 als Gifelberr von Aullistete der Aeltere bei Sagittar, historie der Grafichaft Gleichen S. 67, als Zeuge auftritt. Sein Bruder, der Ritter hermann, genannt Stranz von Aullistete, gehörte zu den hervorzagendsten Ahuringischen Gerren seiner Zeit. Der älteste dieses Geschlechts, hartmann von Aullestete, war 1168 ein Lehnsmann des Stiftes hersseld, der kriedrich von Aullstedt 1371 Wifar an der Kausmannskirche zu Erstedrich von Aullstedt 1371 Wifar an der Kausmannskirche zu Erstedrich von Eullstei, Gesch. des herzogth. Gotha Ib. IV. S. 145 — 146.

64.

1262. Henricus Cammerarius dictus de Mulhusen verstauft mit Einwilligung seines Bruders Theodor, seiner Ehegattin Gertrud und seiner Schwester Ottilie alle seine lehnbaren und freien Güter in Befestede (Bernstädt auf dem Eichofelde) dem Kl. Reifen stein. Act. a. D. MCCLXII.

Unter ben Beugen: Giselherus de Salcza [f. Nr. 59]; f. Wolf, Gesch. b. Cichsselbes Bb. I. Urf.:B. Nr. XXXV. S. 31.

1266. Bruber Burfarb genannt von Saleza, oberfter Profurator und Meister ber Saufer bes St. Lazarusorbens in Thuringen, bestätigt einen Taufch, welchen seine Mitbrüder von Brentensbeche (Breitenbach im Amte Schmalfalden oder Breienbach im Amte Schleusingen) hinsichtlich eines Grundftucks in dem Dorfe Graba gegen andere, nahe bei Breytenbeche, innerhalb bes Dorfes Germerode, gelegene Grundstucke, mit dem Kl. Bolfolderode gestroffen. A. D. MCCLXVI. in die S. Agnetis (21. Jan.).

Urf. im Spt.=St.=Archiv zu Dreeben Rr. 688.

63.

1266. Landgraf Albrecht von Thuringen bezeugt, bag burch Friedrich ben Meltern Grafen von Beichlingen, Theodor von Bigbede, Theodor Levinhoubt, Bertold von Schlotbeim, Berthold Bigthum von Apolde, die Bebruder Gyfilher und hermann Strang von Tulleftebe [f. Rr. 60], Rubolf von Barila und Albert von Arneberg ein gwijchen bem Abte und Convente bes Rl. Pforte einer Seite und Gberber von Salga und feinen Miterben, nämlich feinen Brubern Seinrich, Bertold, Theodor und Edehard und feiner Schwester Butte, anderer Seite, entstandener Streit über ein in ber Unftrut unterhalb Ber gelegenes Bebr. mit beiber Theile Genehmigung entfdieben worden fei, besgleichen, bag, nachbem Gberher von Salza und feine genannten Miterben dem Abte und Convente ju Rl. Bforta Die Fifcherei in ber Unftrut bei Bedra und zwei Biefen zu Strauffurth [Stuchfuurt, Strausfurth an ber Unftrut] bei Beiffenfee, Deren eine brei, die andere funfgehn Alder enthalte, obgleich Lettere fie mehrere Jahre hindurch ruhig befeffen, ftreitig gemacht, wie ichon por ihm feine Borfahren, namlich fein Bater Edebard und fein Großvater Cberher [f. Rr. 18, 24 u. 27], gethan, die beshalb vor Bericht flagbar geworben, auch biefer Streit, welcher felbft ju Beiten bes genannten Cberber noch vor bem Dechanten Seinrich gu Beit und bem Prior Sermann ju Bofau, ale Delegirten bes papftlichen Stuhle, anhangig gewesen [1206-1225], burch ben fchieberichterlichen Ausspruch ber Ritter Theobor von Bigbeche, Gy= filher von Thullestete, bes Bruders Beinrich von Liebenstete und bes Brubers Beinrich, Meiftere in Ber, Monche gu Bforta, ber Ritter Lutolf von Stuternheim, Beinrich von Gruningen, Theodor Meig von Beiffenfee, Beinrich Schalun von

Ballinhusen und des Marktmeisters in Weissensee, Johann von Spret, in Gute dergestalt ausgeglichen worden sei, daß Eberher und seine genannten Miterben gegen eine Entschädigung von zehn Mark und die Zusicherung des Abis und Convents, ihre vorgedachten Borsahren in ihre Genossenschaft aufzunehmen und denselben Alles, was sie gegen das Kloster begangen, zu verzeihen, ihren Ansprüchen für immer entsagt hätten. Acta sunt bec a. D. incarn. MCCLXVI. III Non. April. (3. April). Ind. IXa;

f. Urf. im Spt.-St.-Archiv zu Dresden Rr. 674. Darnach zu berichtigen bie Anal. Saxon. P. I. S. 71.

Anmerk. Das im Amte Weissenses gelegene Klostergut Ber — Bere — Bera, mit der Fischerei in der Unstrut, kommt schon vor in einer Urk. des Kaisers Otto v. 26. Decbr. 1209; f. Thuring. sacra p. 831 u. Origin. Guelsic. Tom. III. p. 795, und in einer Urk. Papst Honorius III. v. 10. Novbr. 1221, f. Schöttgen u. Krensig, oberfächs. Nachlese Th. III. S. 453.

## 64.

1267. Friedrich von Hohenm verkauft mit Einwilligung feiner Neffen, der von Alveberg, dem Rl. Bolfolderode brei Hufen in Salza. Dat. 9. Mai 1267.

Urf. im Spt.=St.=Archiv zu Dresten.

Anmerk. Ueber bie Familie Sochheim, Die aus bem im Gothaischen zwischen Besthausen, Golbbach, Wangenheim und Wiegleben an ber Neffe gelegenen Orte Sochheim stammten, f. Galletti, Geich. bes Gerzogth. Gotha Th. 3. S. 150.

# 65.

1268. Erzbijchof Wernher von Mainz [a. b. h. ber von Eppenstein, erw. m. Octbr. 1259, † am 2. April 1284] befiehlt bem Erfurter Canonicus und Pfarrer Theoberich bas Interdict gegen die Stadt Salza, welches wegen ber lange gepflognen Gemeinschaft mit dem gebannten Reynold, genannt Raphael, weiland Rittern von Weiberstede, über selbige verhangen gewesen, bessen dieselbe aber in Hoffnung einer versprochnen Genugthuung einstweilen entbunden worden sei, von neuem aufrecht zu erhalten. Dat. Maguntie a. D. MCCLXIII. in divis. Apostolor. (15. Juli);

f., Geo. Chr. Joannis, Rer. Moguntiacar. tom. II. p. 480.

1270. Der Landgraf Albrecht von Thuringen verfauft bem Senate und ber Gemeinde zu Erfurt die niedere Grafschaft Gehra auf Wiederfauf für 160 Mark löthiges Silber sub fide clientelari. Act. a. gr. MCCLXX.

Unier ben Bengen: Guntherus Advocatus de Saltza [f. Nr. 57, 58];

f. Menken, Script. III. p. 2060. Falfenstein, Thüring. Chron. III. Kap. IX. S. 793.

Anmerk. a. Zwifchen Erfurt und Gisperbleben theilt sich die burch ben erstern Ort fließende Gera in zwei Arme. Der Arm zu Rechten wird die schmale Gera genannt. An dieser liegen die Orte Mitztelhausen und Riednordhausen, die zu der niederen Grafschaft in Mittelhausen, oder, wie sie auch genannt wird, ber Grafschaft an der schmalen Gera, gehörten.

b. Gunther nennt fich Boigt - Advocatus - von Calga, weil er nach bem Tobe feines Batere Sugo [f. Dr. 56, 57 u. 60] jum Befit ber Berrichaft Salga gelangt war. Dan barf babei nicht an bie ursprungliche Bebeutung bes Borts benten, welches vormals nur eine übertragene Gewalt, ein Amt, eine Bermaltung im Dienfte eines Boberen bezeichnete. Anfange gab es nämlich feine anderen Richter als bie Baugrafen, welche im Namen bes Konige ober Raifere in ihrem Diftricte Bericht hielten. Diefes Berhaltniß anderte fich, als bie großeren Grundbefiger bie Grafengewalt als ein frei eigenthumlich erbliches Recht in Unfpruch nahmen. Für biefe völlig freie Ausübung aller Rechte über Leute und But, welche an bie Stelle ber Umtegrafichaften getreten war, wurde ber Name Boigtei beibehalten und bamit bie mit Gerichtsbarkeit verbundene herrichaft größerer, jum Grafenamte fabiger abel. Grund= befiger, b. b. berjenigen Claffe Freier bezeichnet, welche, infofern fie fich in Diefer Stellung gu behaupten vermochten, fpater, als bem boben Abel angehörig, zur Territorialhoheit gelangten [f. Dr. 2. Anmert. b].

67.

1271. Ulrich von Salza verwandelt Wichmann von Trus geleben [im Gothaischen Amte Tenneberg], ein Lehngrundstüd — mansum seudalem — in Erbe. Dat. Gotha, a. D. MCCLXXI. dominica post Ascensionem (17. Mai);

f. Schöttgen, inventar. diplom. No. 7. p. 121. Sagittar, histor. Gothan. §. VII. p. 392. Galletti, Gefc. b. Herzogth. Gotha Th. 2. S. 17.

- 1272. Ablasbriefe für das Hospital zu Salza pro hospitali pauperum in Salza von dem Abre von Bolfolberode v. 25. Febr. 1272 und von dem Bischose Simon zu Paderborn v. 4. Mai 1272;
  - f. Urk. im Hpt.: St.: Archiv zu Dresben Nr. 785 u. 792, bafelbst auch bergl. v. 6. Juni u. v. 21. Octor. 1276, v. 5. Febr. 1287 u. v. 21. Juli 1304, sowie für die Kapelle des Hospitals bei Salza v. 6. Juni 1276 u. v. 10. April 1318. Das Hospital hatte Gelde u. Getraidezinsen in den Dörfern Wigeleben u. Ileben, s. kl. Bolfolderode u. d. Spizals zu Salza Zinsen in d. Churf. zu Sachen Landen, ibid. Nr. 224. fol. 2.

#### 69.

- Gunther, Boigt in Salga, übergiebt mit Ginwilli= gung feiner Chefrau, ber Berrin Bifele, feines Cohnes Bunther, feiner Tochter Abelheib, Gifele, Bie, Bedwig und Gophie, ingleichen feines Brubers Gunther, Stifftsheren ju Bamberg, bas von feinem Bater Sugo angefangene Sospital ju Galga, ju feinem, feiner Chefrau, feiner Meltern, aller feiner Borfahren und Rachkommen Seelenheile, Gott und ber beil, Jungfrau Maria und bem beil. Georg mit ber Bestimmung, bag besagtes Bospital bem ehrwürdigen Abte von Bolfolderobe und ben von ihm babin gefenbeten Berfonen in geiftl. und weltl. Dingen untergeben und biefen, benen alle barin Bermeilenben namentlich auch in ber Disciplin gu gehorden verbunden, die Fürforge aller außeren und inneren Ungelegenheiten anvertraut fein folle, jugleich befreit er gedachtes Sosvital, um beffen Aufnahme und Gebeiben zu beforbern, von allen Abgaben und Diensten, und verzichtet fur fich und feine Erben auf Die Boigtei über daffelbe. Beugen: Conradus de Heilingesleben, Albertus Falanga, Heinricus de Eppenrode, Gisellerus sub monte, Bertoldus Sueressig, Gerlacus Scrimph, Fridericus Mellere, milites de Salza [f. Nr. 58. Anmerf. bl. Acta sunt hec A. D. MCCLXXII, in die beati Bernhardi Abbatis (20, Aug.);
  - f. Histor. monum. Volcolderodens. diplomat. ap. Schöttgen et Kreysig Scr. histor. Germ. medii aevi Tom. I. p. 762. Benj. Cph. Grasshof, origin. et antiquit. urbis Mühlhusae p. 19. Nota ††.

Unmert. a. Ergbifchof Bernber von Maing beftätigte Diefe Schenfung in einer an bemfelben Tage zu Mublhaufen bem Abte Dith: mar von Bolfolberobe ausgeftellten Urfunde. Darin gab ber Ergbifchof zugleich mit zu erkennen, bag bie auf feinen Befehl befonders geweihte Rirche bes hospitals ff. Dr. 68 Unmerf. 1 mit Buftimmung bes Pfar: rere ber Rirche bes beil. Bonifag gu Galga, Ramens Ronrad ff. Dr. 71. 811, von aller Abbangigfeit von ber gebachten Barochialfirche befreit, bem Abte und Convente bes Rl. Bolfolberobe überwiefen morben fei; f. Schöttgen et Krevsig, l. c. Tom. l. p. 763. Much Buntber von Galga gebenft in einer zweiten, ebenfalls im 3. 1272 ausgestellten Urf. biefer Exemtion, ibid. p. 764. Demungeachtet ent= ftanden, biefer Befreiung balber, balb Streitigkeiten mit ben benachbarten Bfarreien. Der Abt von Bolfolderode fucte gegen biefe Unfechtungen Sous bei bem Ergbifchofe, ber benn auch biefen gemahrte in zwei an bemfelben Tage - A. D. MCCLXXV. octavo Kal. Maji (24. April) aber an zwei verschiebenen Orten - Maguncie et Boymendal - aus: geftellten Urf., ibid. p. 765-767. Bruber Theobor, von bem Orben ber Augustiner, Bifchof ber Ruthenifden Rirche und geiftl. Stellvertreter bes Ergbischofe Abolf von Maing, transsumirte im hospitale bei Salcza die von dem Ergbijchofe Berner ertheilten Briefe im Beifein feines Capellane, bes Br. Beinrich, genannt Mumenfeftern, feines Famulus Beinrich Scherenberg und bes Profuratore ber Schriften bei bem Berichte zu Erfurt, Bertolb, genannt Deler, indem er biefen Transfumt zugleich burch ben Dotar Germann, genannt Scunte, beglaubigen ließ. A. D. MCCLXXXV. Ind. VIIa. die XXIV. mens. Januar. ibid. 6. LI. p. 771. Auch bie von bem Ergbifchofe Bernher und Gunther von Salga im 3. 1272 ausgestellten Urt. find auf Beranlaffung bes Br. Nicolaus, genannt Schente, Borftebere bes bos= pitale St. Georg bei Galga, von bem Abte bee Ciftergienferfloftere in Riffenftenn, Ramens hermann, transfumirt worden. A. D. MCCCLXXXIV. in festo S. agnetis virginis (21. 3an.). Ibid. §. CXXXVII. p. 806. Gofchel, Ih. I. G. 188, fcheint nur eine biefer Urf. gefannt gu haben, baber feine Darftellung bier ergangt und berichtigt werben muß. hospital, auch ber Bolfenroder Spitel genannt, murbe im 30jahrigen Rriege in bie Stadt und zwar in bie Enggaffe unterm Binbenbuhl verlegt. In bem Bergeichniffe ber Grunbftude, fo ehemals jum Stift und Cloftern ju Galga gebort haben follen, meldes im 3. 1737 bie von bem Steuer-Collegium angeordnete Commiffion angefertigt hat und. im Spt .= St.-Archiv zu Dreeben aufbewahrt wird, ift ein bei bem Amte ale Bropftei St. Georgen=Lebn in Lehn genommenes, 5 Gr. jahrlich ginnfenbes Privathaus ale basjenige bezeichnet, auf welchem bie Clofterftatte geftanden baben foll.

b. Fur bie Benealogie ber Dynaften von Salga find bie Urt.

insofern wichtig, als baraus nicht blos die Abstammung Gunthers [f. Nr. 57] eine neue Bestätigung erhält, sondern wir nun auch Nachericht von seiner Gemablin, seinem Bruder und seinen Kindern erhalten, eine Notig, welche bei Ausstellung der Stammtaseln in Sagittar, historie der Herrsch. Salza, a. a. D. S. 342, in den Anal. Saxon. P. I. S. 196 u. im Allgem. Anzeiger der Deutsch, v. J. 1842 Nr. 334. S. 4400 nicht benutzt worden ist, daher sie denn auch weder unter sich, noch mit den angeführten urfundl. Belegen übereinstimmen.

### 70.

1272. Die von Arnsburg (Arenburch) begeben fich ganglich und für immer der Guter, welche ihre Borfahren dem Rl. Reins hardsbrunn überlaffen,

Unter ben Beugen: Der Ritter Gunther von Salga.

f. Sagittar, hiftor. b. Herrich. Salza, in ber Samml. vermischter Nachr. zur Sachs. Gefch. Bb. VI. §. 5. S. 324.

Anmerk. Ein Sifried zu Arenburch fommt als Benge bereits 1162 und 1184 vor, f. Schultes, direct. diplom. II. S. 171 u. 302. Was für Güter bem Klofter überlaffen worden, ift nicht gefagt. Möller, urfundl. Gefch. bes Rl. Reinhardsbrunn, gedenkt ber Nachricht gar nicht.

### 74.

1273. Seinrich, weil. Friedrich des Meltern von Trefurt Sohn, befennt, bag er mit Ginwilligung feines Schwagers Bunther von Salcza verfprocen habe, bas Dorf Struett (Strut auf bem Gichofelbe), welches er bem Rl. Cella fur 24 Mark gewöhnliches Gilber (usualis argenti, b. i. Gilber mit Rupfer vermifcht, im Begenfate ju ber marcae examinati, fein Gilber ju 16 Loth) verfauft habe, mit bem Berfprechen, innerhalb eines halben Jahres, nach ber Bahl bes Rom, Ronigs, folches befagtem Rlofter ju übergeben, wenn bies aber nicht gefchebe, auf Berlangen Des Rlofters, in Die Stadt Dublhaufen mit dem Berrn Ludwig, Boigt von Ulmenhaufen, Dem Ritter genannt Stangen und Bertold Buceffid, Die baju ebenfalls fich verpflichtet, einzugeben und biefelbe nicht zu verlaffen, bis bem Rlofter bas Dorf Struet ober andere Guter gleichen Werthe übergeben, ober bie bereits gegahlten 24 Mart guruderftattet worden feien, wobei er gugleich bemerft, daß fowohl er als fein Schwager Bunther von Salega (biefer ale Mitbelehnter) fich verbindlich gemacht, bei jedem Sterbefalle bes Rom. Ronigs biefes Dorf von bem Burggrafen ju Magbeburg in Lehn zu nehmen zu treuen Sanden für bas Rl. Cella. Act, et dat, Saloza a. D. MCCLXXIII, XVII. Octbr.

Unter ben Beugen: Conradus plebanus ecclesie forensis in Salcza [f. Nr. 69. Unmerf. a];

f. Bolf, Beid. b. Cichefelbes Bb. I. Urf .: B. Mr. XLIV. G. 35.

Unmert, a. Die in ber Urf. Dr. 69 gufgeführte Gemablin Bunthere, Ramens Bifele, mar alfo eine Berrin von Trefurt, Tochter Friedrich bes Meltern, herrn von Trefurt. Bilgerim von Trifurte (de Driforte) tommt icon in Urf. bes Ergbifchofs Ruthard zu Maing v. 3. 1104 vor; f. Schannat, Vindem. litt. I. p. 180 u. tom. II. p. 112. Gudenus, Cod. dipl. tom. I. p. 34. Faltenftein, Thuring. Chron. II. p. 1021 u. 1028. Bernhard von Trefurt in bem von ber Grafin Belinburgis (von Glichen) 1130 Ind. XIII. (VIII.) ausgestellten Stiftungsbriefe Des RI. Bolferot, f. Brudner, Rirden= u. Soulenftaat bes Bergogth. Botha Th. I. St. II. S. 229. - Reginhard von Drevorte in einer von bem Abte Billibold zu Berefelb 1155 Ind. III. ausgestellten Urf., f. Bent, Beff. Landesgeich. Ih. III. G. 71 bes Urf.=B. - Deffen Gohne biegen Reginhard und Friedrich, von benen ber erfte 1192 ale ein Di= nifterial bes Abte Giegfried gu Berefelb, f. Ruchenbeder, Anal. Hass. Coll. XII. p. 325. Beim, henneberg. Chron. Ih. II. S. 418, ber lettere 1217 und 1228 besonbere auftritt; f. Bolf, Beid. bee Cichefelbee Th. I. Urf .= B. S. 17. Tenzel, supplem. ad hist. Goth. p. 559 u. 561. Thuring, sacra p. 109. Struv, Sift, polit. Archiv Ib. II. S. 295. Diefer Friedrich mar mohl bes obgebachten Bein= riche Bater, Gunthere von Salga Schwiegervater.

Die Familie ber herren von Trefurt war unter ben Dynaften Thuringens eine ber angesehensten [f. Rr. 2. not. b], s. Grasshof, l. c. §. VIII. p. 34°. Bolf, Gesch. bes Eichssleds Th. I. S. 8. F. Stephan, zur Gesch. ber Boigtei Dorla, in Förstemanns neuen Mittheil. aus bem Gebiete histor. antiquar. Forschungen Bb. VI. heft 1. S. 7 s., s. auch Bb. II. 3. S. 625 u. Bb. III. 3. S. 101, bis sie im 3. 1329 ben vereinten Angrissen von Mainz, hessen und Thuringen erlagen, beren Lanbesherren die herrschaft Treffurt gemeinschaftlich inne behielten, s. Schminke, Monum. Hass. T. II. S. 120. Galletti, Gesch. des Gerzogth. Gotha II. S. 120. Mart. Zach. Cramer, de Ganerbiatu §. 7. Estors kleine Schriften, P. VII. p. 458. Weise, Reues Museum ber Sächs. Beise, Reues Museum ber Sächs. Beise, Reues Museum

b. Das Rlofter, beffen in ber Urf. gebacht wirb, war bas Rl. Bella auf bem Cichsfelbe, in beffen Nabe bas Schloß Stein, fpater Bifchofeftein genannt, lag, f. Bolf, a. a. D. G. 88.

c. Die Art Burgichaft, welche ber von Almenhaufen, bie Ritter

Stange und huceffick übernahmen, hieß Einlager, Eintritt, obstagium, wornach ber Schuldner versprach, bei Nichterfüllung gewisser Bebingungen, in eine angewiesene herberge sich zu begeben und baselbst auf eigne Kosten so lange zu bleiben, bis er ben übernommenen Berpflichtungen nachgekommen war. — Almenhausen liegt unweit von haffleben. Ein Abelbert von Almenhausen kommt in einer von dem Erzbischofe heinrich zu Mainz ap. Bephessurt a. d. incarn. 1144 Ind. VII. außegstellten Urk. vor, s. Schannat, Vindem. litt. l. p. 183. Gudenus, Cod. dipl. I. p. 150. Gines Ludwig von Almenhausen wird in ben oben sub Nr. 18 angesührten Urk. v. 3. 1206 gedacht. In ber Irk., in welcher Landsgraf hermann von Thüringen dem Boigteirechte über Breitingen zu Gunften des Kl. Hersfeld entsagt, v. 3. 1216, traten hugo und Ludwig von Almenhausen als Zeugen auf, s. Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. XII. p. 333.

### 72.

1275. Landgraf Albrecht von Thüringen belehnt den edlen Mann Friedrich, Graf von Beichlingen bem Jüngern und seine Erben mit der Wildbahn bei seiner Beste Lahra, vom Wisbelsberge bis zum Walurgisberge. A. D. MCCLXXV. pridie Kal. Decbr. (30. Novbr.)

Unter ben Beugen: Guntherus de Salcza;

f. Valkenstein, Thuring. Chron. III. Cap. II. S. XX. S. 763. Rote a.

#### 73.

1278. Die Confuln und die Rathmänner von Mühlhausen bekennen, daß Reinhardus dictus de Sale mit Genehmigung seiner Mutter und seiner Ehegattin und seiner übrigen Erben und Miterben das Dorf Direnrode (gegenwärtig Büste Dörnrode bei Lengeselbe, 2 Stunden von Mühlhausen) mit der Boigtei und allem Jubehör der Priorin und dem Convente an der Brüde in Mühlhausen (dem sogenannten Brüdenkloster) verkauft und vor ihnen als Eigenthum übergeben habe, mit dem Bemerken, daß auch Konstad von Tunchehusen, der im Namen seiner Chefrau Ansprüche auf dieses Dorf gemacht, auf Richards Widerspruch, dem beigetreten sei. Acta sunt haec a. D. MCCLXXVIII;

f. Grasshof, I. c. in app. docum. No. XX. p. 192. Förstemann, Reue Mittheil. Bb. II. Geft 2. Rr. XI. S. 267.

1278. Heinrich von Erich, Gifelher von Graba und Hermann von Salza, Richter — villici — bes Landgrafen Alsbrecht von Thüringen zu Thomsbrück, bezeugen, daß Friedrich von Sundershausen mit Genehmigung der Seinigen alles Gisgenthum im Dorfe Buch (im Amte Ziegenrück) bei dem Schosse Butene (Butine, Altenbeuthen) mit dem Batronatörechte über die Kirche dieses Dorfs dem Kl. Bolkolderode verkaust und darauf vor ihnen im Gericht zu Thomsbrück verzichtet habe. Act. et dat. in Tungesbruchen, a. D. MCCLXXVIII. Ind. VI. 2 ld. Aug. (12. August);

f. Urf. im Spt.=St.=Archiv zu Dresben Dr. 919.

Anmerk. Thingisbruden, Tungesbruden, Thomasbrud im Altgaue, am linken Ufer ber Unftrut, war einer ber vier Stuble bes Thuringischen Landgerichts. Germann von Salza war wahrscheinlich ber Sohn bes oben sub Rr. 18 u. 47 gebachten Germann von Salza, welcher als ein landgräft. Beamter schon in Thomasbrud ressibirt zu haben scheint, und wahrscheinlich bem Zweige berer von Salza in Thuringen angehörte, beren in der Urk. Nr. 63 gedacht wird.

# 75.

1278. König Rudolf verpfändet dem Landgrafen Albrecht von Thüringen die Stadt Mühlhaufen. Dat. a. D. MCCLXXVIII. XIII Kal. Septbr. (20. Aug.)

Unter ben Beugen: Guntherus de Salza [f. Nr. 69, 70, 72]; f. Val. Ferd. de Gudenus, sylloge varior. diplom. No. XIX. p. 606.

### 76.

1279. Der Ritter Bezel von Miela und Bertold von Bischoferobe, Schöppen bes Landgrafen Albrecht von Thuringen zu Thomsbrud, bezeugen, daß das Kl. zu Bolfolberobe von dem Ritter Ditmar von Slatheim, genannt Netsche, gewisse Güter in Offersheilingen (in der Herrschaft Salza), welche ihm Friedrich von Hoem, als Lehnherr, gegen eine benannte Summe erblich überlassen, für 22 Mark Silber gekauft habe. Dat. Tungesbrucken, a. D. MCCLXXIX. Ind. VII. V. Non. Decemb. (2. Decbr.)

Unter ben Zeugen: Hermannus de Salza [f. Rr. 74]; f. Urf. im Hpt.:St.:Archive ju Dresben Rr. 960.

1280. Der Landgraf Albert von Thuringen bestätigt auf Bitten des Ordensmeisters Hartmann von Heldrungen dem Deutsch. Ord. die Erwerbung der Pfarrsirche in Plauen und der Pfarrsirche in Tanna (in der Herrschaft Schleiz) und des Dorfs Straßberg bei Plauen, welche Bestigungen die Brüder Heinrich, Boigte von Plauen und Gera, mit allen dazu gehörigen Wälbern, Weiden und Fischereien, einzig und allein den zu der zerstörten Beste Strazperch gehörigen Wald, Vorst genannt, sich vorbehaltend, dem Orden überlassen. Dat. et act. Ersord, a. D. MCCLXXX. Kal. Aprilis (1. April).

Unter ben Zeugen: Guntherus de Salza [f. Nr. 75]; f. Urf. im Spt.-St.-Archiv zu Dresben Nr. 970.

#### 78.

1280. Der Ritter Heinrich, genannt Wendepfaffe, Castellan in Gotha, und Reinhard, genannt Amera, fein Schwager, verkaufen bem Marien-Magdalenenkloster bei der Brude in Muhlshaufen [f. Rr. 73] bas Dorf Kemestede mit Bald und Zubehör. Dat. Gotha, a. D. MCCLXXX. in die beati Thomae Apostoli (21. Dec.)

Unter ben Beugen: Conradus de Sale;

f. Grasshof, l. c. in app. docum. No. XXI. p. 193.

Anmerk. Conradus de Sale ift ber im 3. 1289 bei Forftemann, a. a. D. S. 98, aufgeführte Conradus miles dictus de salcza, also kein herr von Salza, sondern einer von beren ritterburtigen Dienstmannen [f. Nr. 58. Note b]. Daffelbe burfte wohl auch ber Fall sein bei bem oben sub Nr. 37 gebachten Reinhardus dictus de Sale.

### 79.

1281. Der Landgraf Albrecht von Thüringen überläßt bem Abte Marquard zu Reinhardsbrunn für eine gewisse Summe Gelsbes das Recht der Abvokatie in Codriz über  $10^{1}/_{2}$  Hufe, welche dazu gehören, unter der Bedingung, daß das Kloster die Advokatie einem aus der Familie des Bertold von Codriz übertrage. Dat. in Wartperg, a. D. MCCLXXXI. XII Kal. Jul. (20. Juni).

Unter ben Zeugen: Hermann von Salza, Ritter [f. Rr. 74 u. 76]; f. Müller, Gefc. b. Kl. Reinhardsbrunn S. 69.

Otto in Thuring, sacra batirt b. Urf. II Kal. Juli 1282 u. gebenft bes hermann von Galga nicht.

1282. Die Brüder Günther und Friedrich, Boigte von Salcza, bekennen, daß ihr Bater Günther selig. Andenkens [57, 58, 66, 71] mit ihrer Einwilligung auf dem Sterbebette der Kirche in Homburgt für den Erlaß seiner Sünden ein Feldgut in Eghars dislewben (Ektartesleba, Edardtsleben im Herzogthum Gotha zwischen Illeben, Gräfentonna, Burgtonna, Aschera, Wiegleben und Henningsleben), drei Malter Ersurtisches Maas zinnsend, desgl. eine Hosseltete, vor dem Thore der Stadt Salcza gelegen, geschenkt, auch zum Besten des Klosters sich des Rechts auf das Bermögen der Kirche zum heil. Stephan daselbst [s. Rt. 14], wenn ihm ein solches zugestanden haben sollte, begeben haben. Zeugen: Gersnodus von wigelewben, gysselruns, cremlo, murre, Ritter, vulpes, Hermann von Neumarkt u. andere glaubwürdige mehr [s. Rt. 58 u. 69]. Dat. a. D. MCCLXXXII. XII Kal. Junii (21. Mai);

f. C. G. Förstemann, Urf. t. Rl. Somburg in b. Mittheil. b. Thuring.-Sachs.-Bereins Bb. VIII. Geft 2. Nr. V. G. 91.

81.

1284. Rachbem Gunther, Boigt von Salcza, und feine Gohne Bunther und Friedrich von bem Deutsch. Drb. fur 270 Mart gewiffe Guter gefauft, biefelben aber fur biefelbe Summe bem Abte Thimo ju Somburg überlaffen hatten, fo bezeugen ber ehrwurdige herr Kirstanus samiensis episcopus von bem Orben ber Bruber bes D. S. mit bem Bemerten, bag er biefe Buter fruher befeffen, felbige aber bem Deutsch. Drb. verfauft habe, ber ehrwürdige Andreas de monte beati petri in Erffurdt abbas, ber Bruber Beinrich, genannt Sochenm, Comthur in Replftebt, ber Magifter Gunther von Salcza, Stiffteherr gu Bamberg [f. Rr. 691, Berr Conrad, genannt Scholhafe, Pfarrer ber Rirche gum heil. Bonifag in Salcza [f. R. 69. Rote a u. 71], Magifter Theodor, Rotar, genannt von Rinteleuben, Beiftliche, Berr Ludwig von Almenhufen [f. Rr. 71], herr Burthard von Reuhenlingen, Berr Conrad, Burtharbe Bruber, Minifterialen, herr Bertolb von Salcza, genannt Surregich [Dr. 58 u. 69], herr Johann von Thungesbruden, genannt Murro, ecles. miles, Gerard von Bigeleben [f. Rr. 80], Conrad Bulpis, Bermann, genannt Cremel, und andere Beiftliche und Beltliche mehr, wie ihnen befannt fei, daß bie gedachten Guter in Rerchenlingen und in Blankenbergk (Kirchenheiligen und Blankenburg im Amte Langensalza) gelegen, von der Kirche in Homburgk erworben worden seien. Dat. et act. a. D. MCCLXXXIV. VII Id. Octbr. (9. Oct.) in sesto sanctorum martirum dyonisy et sociorum ejus, Ind. XII.<sup>a</sup> [s. Nr. 99];

f. G. G. Förftemann, a. a. D. G. 95.

### 82.

1287. Günther von Salza eignet bem Rloster zum beil. Kreuz in Gotha [f. Rr. 56] ein Haus in Goldbach [im Amte Gotha an der Leine], mit welchem vorher Gotofried von Raha beliehen gewesen. Dat. a. D. MCCLXXXVII. die Gertrud. virgin. (17. März).

f. Schöttgen, inventar. diplom. p. 145. No. 7. Historia Goth. §. LVI. p. 92. Galletti, Gefc. u. Befcreib. d. St. Gotha S. 179.

### 83.

1289. Heinrich von Drifurt [71] übergiebt mit Einwilligung seiner Chefrau Jutta und seiner Sohne Friedrich, Heinrich und Berthold bem Kl. Walfenried eine Mühle zu Oftedt (Othstebe, Othstädt bei Nordhausen), welche der Graf von Arnstein vormals Heinrichs Bettern, Friedrich von Drifurt für Berluste, welche er in seinem Dienste erlitten, eingeräumt. A. d. MCCLXXXIX.

Unter ben Beugen: Die Bruber Gunther u. Friedrich, herren u. Boigte gu Salga, Cognaten bes von Drifurt;

f. Sagittar, Siftor. b. Gerrichaft Salza, a. a. D. f. 5. S. 325.

#### 84ª.

1290. König Rubolf bezeugt, daß fein lieber getreuer Gunsther von Salcza, vor ihm gefordert, unter Beistand zweier ehrenshafter Männer einen mehr als dreißigjährigen Besitzstand der Beste Sthein und deren Zubehörungen dargethan habe. Act. et dat. MCCXC. Ind. III. Regni ann. XVIII, secunda feria post d. S. Michaelis prox. (2. Octbr.);

f. Urf. im Spt.=St.=Archive zu Dresben Rr. 1324.

Anmert. Rubolf von Sabsburg tam im 3. 1289 nach Thuringen und verweilte bis zum November 1290 bajelbft, meistentheils zu

Bahrend biefer Beit ließ er in ber Landaraficaft 66 Raubburgen gerftoren. Die Befte Sthein, rudfichtlich beren Gunther vor bem Ronige fich rechtfertigte, ift bas fefte Schlof Steinfurth, Stein= forft ober, wie es auch genannt wirb, Stennberg, welches gur Beit ber Bermirrung, Die nach bem Tobe bes Beinrid Rafbe in Thuringen berrichte, bie Berren von Salga, ale Befiter von Tollftabt (Dullftabt), bafelbft erbaut hatten, um fich und ihre Unterthanen vor ben feindlichen Ginfallen aus bem naben Gichtfelbe ju icuten, f. Jo. Cph. Olearii, rer. Thuring. syntagma, tom. I. p. 353. Galletti, Gefc. bes Bergogth. Gotha Eb. I. S. 93-122. IV. S. 147. Tollftabt und Uffhofen foll Gunther von Galga im 3. 1212 erworben baben; f. Olearius, l. c. p. 251. Spangenberg, Sachf. Chron. Cap. 287. Die Anal. Saxon. P. I. S. 53 feten bie Erbauung bee Schloffes Steinfurth in b. 3. 1248, nennen ben Erbauer Saubolb von Salza und bemerten, bag fein Schwager Burthard Golbader ibm babei alle moglichen Dienfte geleiftet babe. Da aber ber Rame Saubold fein in ber Ramilie gebraudlicher gemefen ift, berfelbe auch in ben Urf. aus jener Beit, welche ber Dynaften von Galga ber Reihefolge nach v. 3. 1162 an gebenten, nicht vortommt, fo ift auf biefe Rachricht, ber auch übri= gens jebe Beglaubigung abgeht, wenig ju geben. 3m 3. 1335 warb bas Chlog von bem Bermefer bes Erzflifts Mainz, bem Erzbifchofe von Erier, Balbuin von Lugelburg, einem Bruber Raifer Beinriche VII., ber im 3. 1328 jum Drittenmal jum Ergbiicofe von Maing ermablt worben mar, obne bie papftl. Beftatigung erlangen gu fonnen, belagert, weil bie Berren von Salga es mit feinem Begner, bem gum Ergbifchofe ermablten Bropfte, Beinrich von Birnenburg, bielten, obaleich biefem fowohl ber Landaraf Friedrich von Thuringen ale bie Erfurter entgegen waren; f. Olearius, syntagma R. Thuring. I. p. 354.

# 84b.

1290. König Rudolf bestätigt seinen lieben Getreuen den gesstrengen Dietrich und Friedrich von ObersSalza — de Salza superiori [s. No. 1. Not. b. 55.] — den Besit von Reichslehen. Dat. Ersordie VII Kal. novembr. (26. Octbr.) Ind. III. A. D. MCCLXXXX. Regni vero an. XVIII°;

f. C. G. Förstemann, Gefch. b. St. Norbhaufen, Nachtr. zu Abthl. l. Nr. 55. S. 38.

#### 85.

1291. Theodor und Gifelher, genannt bei ber Kirche, und Ludwig von Ubeche, Ritter in Thungesbrucken, Gyseler von Seylingen und Gyseler von Salcza [f. Rr. 59, 61] be-

fennen mit der Gemeinde daselbst, daß der Abt Thimo [Rr. 81] und der Convent des Klosters zu Homburg von Echard, gesnannt Ceceman, 1/2 Hufe zu Thungisbrucken, welche 1/2 Ersfurter Malter Waizen und 1/2 Malter Gerste zu zinsen habe, und von welcher zeither dem Kloster 4 Schillinge Salzaer Münze gesgeben worden seien, gekauft habe. Sigillo nostre universitatis et municionis firmiter fecimus communiri, a. D. MCCLXXXXI. VII Idus Jan. (6. Jan.);

f. C. G. Förstemann, Urf. b. M. homburg in b. Neuen Mittheil. b. Thuring.:Gadf.: Bereins Bb. VIII. Geft 2. Nr. V. S. 110.

Unmert. Die Urt. ift wichtig, weil fie bie erfte ift, bie einer Salgaer Munge gebenft. Gine bergleichen alte Munge bat Chr. Schlogel in Epistola ad D. J. A. Schmidium de numma Comit. Blankenburgens etc. (Arnst. 1703) beschrieben und abgebilbet. Es ift eine Bracteate, welche einen Mann mit einer Muge auf bem Saupte gu Bericht fitenb barftellt. Gin Doppelring umgiebt bas Geprage. In bem innern ift ber Rame: Salza angebracht, in bem außeren fteben bie Buch= ftaben und Beiden: V + A + V + A +. Schlegel vermuthet, baß burch bie letteren ber Gigenname bes figenben Berrn habe angebeutet werben follen; f. auch Gofdel, a. a. D. Th. I. G. 180. führlichere Nachricht über bie Mungftatte in Salga gewährt erft eine Urf. v. 3. 1401, ale ber Landgraf Balthafar von Thuringen feine Pfennigmunge gu Galga bem befcheibnen Conrab von Caffel auf Ein Jahr überließ, unter genauer Borfdrift, wie berfelbe fcroten und pragen folle. Gilftebalb Bfund und brei Schillinge ichwarzer Blatten follten eine lothige Mart Gilber enthalten, und zwolf Pfund brei Goillinge, wenn bie Pfennige geweiset und geprägt feien, ebenfalls eine lotbige Mart Gilber Erfurter Gewicht ausmachen. 3m Berhaltniß zu anbern Mungen warb ber Berth biefer Pfennige bergeftalt beftimmt, bag je achte einem Kreiberger ober Sangerhaufer Grofden gleich gefest murben. Bon jeber alfo vermungten lothigen Mart follten bem gandgrafen gwolf Schil= linge abgegeben werben, übrigens bie Mungeifen bei bem Rathe gu Salga verwahrt merben, bamit berfelbe bei bem Pragen auf Beobach: tung ber rudfichtlich bes Gewichts und bes Bufages ertheilten Borfdrift feben fonne, f. bie Urf. bat. Sfenach, MCCCCI. feria tercia post Bonifacii (1. Juni) im Ropialb. Dr. 29 bes Spt.=St .- Archive gu Dreeben, Fol. 146. Bereits im 3. 1381 hatten bie Stabte Gifenach, Gotha, Beiffenfee, Jena und Galga mit Benehmigung ber Landgrafen Friedrich und Balthafar fich megen Braqung einer gleichen Munge vereinigt: es follten gefdroten werben auf jebe Mart 52 Schillinge u. f. m., f. bie Urf. n. G. G. 1381 an fancti benebictitage (21. Marg) bei Schumacher, Bermischte Nachr. u. Anmerk. zur Gächs. u. Eisenach. Gesch. 6te Samml. (Eisenach, 1772. 4.) S. 39. Rote \*\*\*.

# 86.

1292. Günther, Boigt in Salza, bezeugt, daß der Ritter Christian, genannt Murre, mit Einwilligung seiner Chegattin und seiner Erben dem Kloster Bolfolderode 4 Mark jährl. Sinstünste von seinen Gütern, nämlich von dem Hauße Heinrichs auf dem Markte in Salza 1 Mark, von dem Hauße de Rischers Alsbert, genannt Zeckuche, daselbst 3 Fertones und 1 Lot, von dem vor dem Thore gelegnen Hofe Heinrich Christans 3 Lot, von einer halben Hufe in Illeben [1 Stunde südwestlich von Salza in der Riederpstege Tonnal, welche Hermann, genannt Mehlhose [58 Anmerk.], besitze, ½ Mark und von einem Hose in Heylinsgen 1 Mark auf so lange überwiesen habe, bis das Kloster 40 Mark werde eingenommen haben, worauf die benannten Güter dem Ritter Murre ohne Widerspruch des Abts und Convents, so wie er ste zeither gehabt, wieder zusommen solten. Dat et act. A. D. MCCLXXXXII;

f. Urf. im Spt.=St.=Archiv zu Dresben Nr. 1404. Hist monum. Volcolderod. diplom. l. c. §. LX. p. 774.

#### 87.

1294. Die Brüber Günther und Friedrich, Boigte in Salza, bezeugen, daß Edehard von Germar, genannt in Pomerio, mit Einwilligung seiner Erben einen Hof in Germar (bei Mühlhausen), welchen er von ihnen in Lehn gehabt, dem Kl. Bolsfolderode für 7 Mark verkaust, dafür aber 10 eigene Ader zu Ursbeche (Urbich im Ersurtsschen) als Lehn offerirt und von ihnen in Lehn empfangen habe, unter Zustimmung der Gemahlin Günthers, Eunegunde, und der Söhne desselben, Günther, Heinrich und Kriedrich, sowie der Tochter Bye. Act. a. D. MCCXCIIII. IIII Non. Julii (4. Jusi).

Unter ben Beugen: Heinricus provisor hospitalis in Salza sacerdos et monachus in Volkolderode [f. Nr. 69];

f. Urf. im Spt.:St.:Archiv zu Dreeben Nr. 1459. Hist. monum. Volcolderod. diplom. l. c. & LXV. p. 776. Galletti, Gefc. v. Herzogth. Gotha IV. S. 200.

1294. Dinno von Rafpenberg nimmt die durch Absterben Seinrichs von Habersleben erledigten Güter in Brembach [im Fürstenthume Eisenach] von der Abtei Hersfeld gegen einen jährl. Zins in erblichen Besith, und verspricht diesen Zins an den Hersfeldischen Beamten in Salza — nuncio in Salza — zu entrichten. A. D. MCCXCIIII. III Kal. Aug. (30. Juli);

f. Went, Beff. Lanbesgefd, Ih. 3. Urt.: B. Rr. CXC. p. 162.

Anmerk. Die Anwesenheit eines besondern Gerefeldischen Beamten in Salza wird erklärlich aus den durch die Urk. Nr. 6, 7 u. 111 sich ergebenden Berhältnissen des Orts zu dem gedachten Stifte. Die Gefälle und Zinsen, welche das Stift hersfeld in Salza und in der Umgegend zu erheben hatte, mochten so bedeutend sein, daß die Anftellung eines Ginnehmers an Ort und Stelle sich nothig machte.

89.

1295. Gunther und Friedrich, Boigte in Salza, bezeugen, daß der Ritter Hermann von Reumarkt [f. Rr. 80] mit Einwilligung seiner Gattin Cunegunde, seines Sohnes Hermann und seiner Töchter Abelheid, Irmgard und Cunegunde und anderer seiner Erben, deren Zustimmung ersorderlich gewesen sei, ½ Huse seines Eigenthums' in Reilstete, 1½ Erfurter Malter, eine Gans und zwei Huhner sährlich zinsend, dem Kl. Boltolderode für sein und seiner Erben Seelenheil geschenkt und vor ihnen dem Abte und Convente des besagten Klosters mit allem Rechte des Eigenthums für immer überwiesen und übergeben habe. Dat. A. D. MCCXCV. VI Kal. Junii (22. Mai);

f. Urf. im hpt.:St.:Archiv zu Dresben Nr. 1482. Hist. mon. Volcolderod. l. c. §. LXIII. p. 777.

90.

1296. Gunther von Salcza, Houbtmann bes Fredis in bem Lande zu Döringen an des ebilin manes stadt Hern Gerlacus von Brubergk unde die Ewelsse beselbin Fridis pflegir bekennen und thun kund, daz dem ersamen Manne dem Abbete in Bolkols derode und syme Convente an dem nehisten Dinstage nach Sante Jacobis Dage (31. Juli) in Wießense vor ihnen rechtliche und besscheichliche urbelit und fundit wart, daz her nach syn convent umb allerley Clage nirgent sullin antworten, benn vor geistlichem Ges

richte und daz ist yn dy volge gegebin vor manchem bibern ersame Manne bes Landis zu einer Bestenung und auch einer Urfunde, gegebin zu Wießense, da man zalte nach Gotis Geburte tusint jar, ezwey bundirt jar, yn dem Sechs und nunczigsten jar, an Sante Peters Abinde, da her wart zu Rome von den Banden geledigt (31. Juli);

f. Hist. mon. Volcolderod. diplom. l. c. §. LXX. p. 777. Grasshof, l. c. in app. doc. No. XXV. p. 195.

Anmerk. Das aus einem Richter und zwölf Beisitzern, den Friedenspflegern, bestehende Landfriedensgericht hatte über alle Sachen zu entscheiden, welche den Landfrieden und die öffentliche Sicherheit bedrohten; s. Grasshof, l. c. p. 132—138. Die Errichtung dieses Gerichts in Thüringen war hauptsächlich das Werk des Erzbischofs heinzich II. von Wainz, der, aus der Familie von Isny in Schwaben stammend, durch Bapst Honorius IV. am 25. Mai 1286 von dem Bisthume zu Basel auf den erzbischösse. Stuhl zu Mainz besördert worden war; s. Wolf, polit. Gesch des Eichsseldes Bd. I. §. 82. S. 133. Landgraf Albrecht von Ahringen gestattete ihm deshalb in den Grenzen der Landgrafschaft Thüringen Besten, Bestignen und andere Güter zu kausen und die Külker zu desen und bieselben, wie es ihm gestele, zu besestigen; s. die Urk. dat. Erstordie MCCLXXXVII. X Kal. Fedr. (23. Jan.) ap. Gudenus, Cod. diplom. Tom. I. p. 819.

# 91.

1296. Günther und Friedrich Brüder von Salca, Boigte, bezeugen, daß der Ritter heinrich von Thulleste, genannt von Cygenberge, und seine Erben dem Bruder Reinhard von Sunt-husen, Comthuren des Deutsch. Ord. zu Reilstete, und den Brüdern daselbst diesenigen 115 Acer Holz, gemeinlich der Cytersberch genannt, und 34 Acer Hopfgärten daran, so ihnen eigen gewesen und Heinrich von Cygenberg von ihnen in Lehn gehadt, für 28 Mark weniger I Fetto verkauft und dagegen ein ihm eigenthum-liches Grundstück statt jener Hölzer und Hopfegärten als Lehn offerirt habe und damit von ihnen beliehen worden sei. Dat. in Salca, a. D. incarn. MCCXCVI. XIII Kal. Decembr, (19. Nophr.)

Unter ben Zeugen: Dominus Wipe de Salca [f. Rr. 80, 81]; f. Urf. im Spt.=St.=Archiv zu Dresben Rr. 1521.

Anmerk. a. Der Eitireberc bei Dollstebt fommt bereits in einer Urk. dat. Eckchardisberc a. D. MCCVIII. Ind. XI. vor, als Gein=rich von Tunna, mit bem Beinamen Bart, ein Ministerial bes Land=

grafen von Thuringen, vor seiner Abreise in bas gelobte Land bem Abte Bichard und bem Convente von Reinhardsbrunn 150 Aecker Holz baselhft gelegen für 10 Mark Silber überließ; f. Tenzel, supplem. secundum Hist. Gothan. h. CCXXXII. p. 531. Thuring. sacra p. 100. Möller, Gesch. bes Kl. Reinhardsbrunn S. 39. Ein Theil bieses Lanzbes und Holzes am Entersberge überließ bas Kloster im J. 1295 bem Nonnenkloster zu Döllstedt. Später entstanden deshalb Streitigskeiten zwischen beiben Klöstern, die 1323 durch einen Bergleich beigelegt wurden; s. Galletti, Gesch. des Herzogth. Gotha Th. 4. S. 132 u. 149.

b. Seinrich von Cygenberg - de monte Caprena - "an me Ciegenberge", in einer Urf. v. 6. Geptbr. 1295 bei Möller, Gefc. bes Rl. Reinhardsbrunn S. 81.

c. Der Zeuge ift mahricheinlich ber Ritter Conrad Bulpis in Salza, beffen bereits oben unter 81 als eines Dienstmannen ber herren von Salza gebacht worben ift [f. Nr. 58. Anmert. b].

#### 92.

1297. Gerlach von Bruberg, Hauptmann bes Friedens im Lande zu Thüringen [f. Rr. 90], bestätigt, daß der Röm. König Abolf den ehrwürdigen und frommen Männern, dem Abte und Convente in Bolfolderode, den sonst dem Reiche gewährten Zins von Solstede, Kaxfeld und Germar erlassen und zum Ersat für den Schaden, den sein Heer dem Kloster zugefügt, zwei Mark aus der Münze in Mühlhausen für immer angewiesen und geschenkt habe, unter Beisügung des Gebotes, dieser Schenkung unverbrüchlich nachzusommen. Dat. Isenaco, a. D. MCCXCVII. in vigil. b. Benedicti (20. März).

Unter ben Beugen: Guntherus de Salcza;

j. Urf. im Spt.=St.=Archiv zu Dresben Nr. 1530. Hist. monum. Volcolderod. diplom. l. c. §. LXXII. p. 778.

Anmerk. Zu Sollstebt hatte bas Rlofter ein aus 21 hufen Land bestehendes Borwerk, welches ihm im 3. 1270 der Kämmrer heinrich von Muhlhausen verkauft hatte; f. Galletti, Gesch. des herzgogth. Gotha IV. S. 199.

### 93.

1298. Der Abt und der Convent des Kl. Bolfolderode versgleichen sich mit den Brüdern Theodor und Bernhard von Basbungen in Betreff 1 Sufe bei Muhrstedt (Mährstedt unweit Bolsferode über Schlotheim), eines Wassergrabens bei Höpfstedt (im Schwarzburg. Umte Reula) und eines Holzes bei Kleinskeula

(im Gothaifden an ber Schmarzburg, Grenze im Amte Bolferobe), Somart genannt. Dat. a. D. MCCXCVIII, VII Kal. Julii (25. Juni).

Unter ben Beugen; Heinricus de Salza [f. Dr. 87];

f. Urt. im Spt.=St.=Ardiv ju Dreeben Rr. 1584.

### 94.

1298. Der Rath ber Stadt Gorlin - Heinricus de Sale senior consul - bestätigt ben letten Billen Beinriche vom Dorfe (dicti de Villa), a. A. MCCXCVIII, 7. Juli.

Unter ben Beugen: Heilmannus de Sale junior Scabinus;

f. Bicoppe u. Stengel, Urfundenfamml. jur Beich. b. Urfprungs ber Stabte in Schleffen u. in b. Dberlaufit (Samb., 1832. 4.) 97r XCVIII. @ 434

Anmert. Die genannten von Salza, Bater und Cobn, bie bier querft ale Batricier in Gorlis auftreten, f. Guft. Robler, Urfprunge= gefd. b. St. Gorlit, in b. Neuen Lauf, Magazin v. 3. 1840 (Bb. 18) Dr. II. S. 327, find bie Abnberren ber Laufiter Linie, melde ibre Abftammung von bem Bruber bes hochmeiftere Germann von Galga, Namens Gunther, ableitet [f. Dr. 9], und von ba aus fich fpater nach Schlefien und Bohmen ausbreitete. Die Angaben über biefe Ueber= fiebelung von Thuringen nach ber Oberlaufit in ben Anal. Saxon. P. I. S. 111-114 und bei Gofchel, Chron. I. G. 173, haben gar nichts für fic.

#### 95.

1299. hermann von Salga [74, 76, 79] verfauft bem Rl. Schlotheim [im Fürstenth. Schwarzburg-Sonbershaufen] eine Sufe in Biffenfee, Die er vormals von bem Rl. Dibesleben [im Beimarifchen] in gebn erhalten, a. D. MCCXCIX;

f. Menken, Script. R. Germ. I. p. 629.

#### 96.

1299. Die Rardinale Egibius, Johannes, Jacobus, Nicolaus, Stephanus, Andreas u. f. w. verwilligen, bamit die Rirche bes beil. Bonifag in Salga, Maingifcher Dioces, mit gebuhrenber Andacht und von allen Gläubigen in Chrifto in befonderen Ehren gehalten werbe, allen buffertigen und reumuthigen Gunbern, welche vorbelobte Rirche an gewiffen benannten Fefttagen besuchen und bahin mall= fahrten und bem Borte Gottes und ber hohen Deffe bafelbft beiwohnen und der Kirche sonst zu irgend einer Zeit hilfreiche Dienste leisten und Beistand verschaffen, oder berselben auf dem Sterbebette von ihrem Bermögen etwas vermachen, schenken, übergeben oder sonst verschaffen würden, je 40 Tage Erlaß von denen ihnen auferlegten Bußen, unter der Boraussehung, daß der Bischof der Diöces hierein willige. Gegeben zu Rom, a. D. MCCXCIX. Pontisic. P. Bonifacii VIII. and. Vo:

# f. Gofdel, Chron. I. G. 192.

Anmerk. Die Grundung ber Kirche ift aber weiter hinaus, als berfelbe S. 194 annimmt, zu setzen; benn wenn auch ber in ber Urf. v. 14. Mai 1258 als Zeuge aufgeführte Lampertus nur allgemein als Pleban von Salza bezeichnet wird, s. Müller, urfundl. Gefch. bes Kl. Reinhardsbrunn S. 52, so kommt boch schon in ben Urk. v. 3. 1272, 1273 u. 1284 in ber Person bes Conrad Scholhafe ein Pfarrer an bieser Kirche vor [f. Nr. 69 Anmerk. u. Nr. 71, 81].

### 97.

Um 1300. Der Ritter Johann von Thungisbruden vermacht vor seinem Tobe bem Kl. St. Mauricii und Eristoferi zu Homburg als Seelgerathe 16 Schillinge jahrlich für bas Resectorium zum Jahrbegangnisse seiner Beisetzung am Tage nach bem Sonntage Quasimodogeniti zur Zeit bes ehrwürdigen Herrn Abis Thimo und bes Herrn Priors Gunther von Salcza. [Ohne Datum];

f. Forstemann, Urf. b. M. Somburg, in b. N. Mittheil. b. Thuring. Sachs. Bereins Bb. VIII. Beft 2. S. 111.

#### 98.

1300. Die Brüder Günther und Friedrich von Salza übergeben Bertolben von Tutelstede die Zinsen von 1/2 Hufe zu Arnstadt und Rudolpholeben [Rudisleben, im Fürstenth. Schwarzburg-Sondershausen, 3/4 Stunde nordöstlich von Arnstadt];

f. Anal. Saxon. I. S. 196.

Sagittar, a. a. D. §. 5. S. 325, nennt ben Beliebenen Bert= hold von Botelftebt.

### 99.

1300. Landgraf Albrecht von Thuringen giebt dem Abte Thomo zu homburg und seinem Convente frei von aller Boigtei,

Forberung und Steuer die Guter zu Kirchheilingen [zwischen Langensalza und Tennstadt], welche Br. Christian für das D. H. von dem Peterökloster zu Erfurt gekaust [s. Nr. 81], so daß das Kloster die Gerichtsbarkeit über die Leute, welche jene Güter inne hätten, für alle llebertretungen — in excessibus quiduslibet — üben soll, indem er für sich und seine Erben nichts davon sich vorbehält. D. a. D. MCCC. III Kal. April. (30. März).

Unter den Beugen: Guntherus de Salcza, miles [f. Nr. 87, 92]. Egkhardus de Salcza, sacerdos;

Anmerk. Zwei gleichlautende Urk. d. Wartburgk a. D. MCCC. X Kal. April. (23. Marz) und MCCCIII. sexto Kal. April. (27. Marz) f. Förstemann, a. a. D. S. 96 u. 97.

#### 100.

1300. Grenzregulirung zwischen bem Convente zu St. Afra in Meißen und bem Clarenkloster in Sufelig. Dat. a. D. MCCC. XIII Kal. Maji (19. April).

Unter ben Beugen: Br. Burchard von Salza; f. Urf. im Spt.-St.-Archiv ju Dresben Rr. 1637.

#### 101.

1302. Die Brüber Gunther und Friedrich von Salza verkausen bas an der Grenze bes Eichsfeldes gelegene Dorf Dornbe [Dorna] für 104 Marf, jede Marf zu 30 Mühlhauser Denaren gerechnet, dem Magistrate der Stadt Mühlhausen, welcher auf Bitten honorabilium virorum dominorum de Salza das Siegel der Stadt beifügt. Dat. a. D. MCCCII. Kal. Jun. (1. Juni).

Beugen: Hermanus de novo foro [f. 9tr. 85 u. 89]. Conradus Volpes [80, 81 u. 91].

Fridericus de Wigeleyben, milites dominorum de Salza;

f. Benj. Grasshof, de originib. et antiquitatib. Mühlhusae p. 36. 30h. Wolf, Gesch. d. Sichsselbes Bb. I. Abschn. 1. §. 64. S. 92.

#### 102

1302. Heinrich und Conrad, genannt Strug von Ballinhufen, verzichten vor den Brudern Gunther und Friedrich von Salza und ihren Rittern und anderen geeigneten Mannern auf alle die Rechte und Klagen, welche sie gegen das Kl. Bolfolberobe und beffen Personen hinsichtlich gewisser Guter gehabt ober haben könnten. Dat. et act. Salcza, a. D. MCCCII. VII Kal. Aug. (26. Juli);

j. Urf. im Spt.=St.=Archiv zu Dresben Nr. 1709. Hist. mon. Volcold. diplom. l. c. §. LXXXIV. p. 782.

### 103.

1303. Hermann von Tullestete und seine Mutter Petrissa ersennen hinsichtlich gewisser Guter in Tutleben sim Amte
Gotha zwischen Pferdtingsleben, Grabsleben, Seebergen und Siebeleben], die ihnen Theodorich von Mächterstädt, mit Einwilligung des Grasen Günther von Kevernburg als Lehnherr, überlassen, ihre Zinspflicht an. Dat. a. D. MCCCIII. IX Kal. April.
(24. März).

Unter ben Zeugen: Günther von Salza, Ritter [f. Rr. 87, 92, 99, 103].

hermann von Salza, genannt Undernberge [sub monte];

f. Möller, Gefch. b. Rl. Reinhardebrunn G. 115.

### 104.

1303. Die Brüber Günther und Friedrich, Boigte und Herren von Salcza, bekennen, daß der Ritter Gernod von Wigeleuben [f. Rr. 80 u. 81] und seine Sohne Friedrich [f. Rr. 101] und Günther nach dem Bunsche ihres Bruders Hermann, Pfarrers der Kirche St. Stephan zu Salza, außer den Mauern auf 3½ Hufe und den Hof mit Wiesen und Weiden zu Totteleuben [im Ersurter Gebiete], die sie als Eigenthum besessen, ider Letzter aber für die St. Stephanskirche erworden habe, vor ihnen verzichtet, unter dem Angelöhnisse, den Abt und Convent der Kirche zu Homburg im Besit dieser Güter zu erhalten und ihnen dafür Gewähr zu leisten. Dat. a. D. MCCCIII. pridie Kal. Augusti (31. Juli).

Unter ben Zeugen: Conradus vulpes [f. Nr. 80, 81, 91, 101].

Hermannus de novo foro [f. Nr. 80,

89, 101].
 Berthous dictus schrimph, miles;

i. Förftemann, a. a. D. G. 108.

Anmert. Alle bie bier genannten von Bigeleben find Galletti, Beid, bes Bergogth. Gotha III. G. 68, entgangen.

1303. Der Landgraf Albrecht von Thüringen bekennt, daß er das in den Fluren des Dorfs Windischenheyligen gelegene halbe Landgut, welches Gifeler, genannt von Saleza [f. Rr. 59, 61, 85], sein Castellan in Thungisbruden, von ihm in Lehn gehabt, in seine Hande aber freiwillig aufgelassen habe, zu Ehren der heil. Jungfrau der Kirche in Homburgt geeignet. Acta sunt hec in wartburgo a. D. MCCCIII. in die assumpcionis beate marie virginis (15. Aug.);

f. Förftemann, a. a. D. G. 99 u. 123.

#### 106.

1303. Die Herren von Körner eignen ihrem Bruder, dem Landcomthur Gottfried von Körner, und dem D. H. du Replstedt auf Bitte Windrichs von Wigeleben 2 Hufen zu Klettstedt [2 Stunden nordöstlich von Langensalza] mit einem Hofe baselbst. Dat. a. Dom. MCCCIII. am Sonn. a. U. Fr. T. zu Mitte Dwesta (18, Aug.).

Unter ben Beugen: Bribrich von Salza u. fein Bruber Gutter von Salza;

f. Urf. im Spt.=St.=Archib gu Dreeben Dr. 1736.

### 407.

1304. Der Abt bes Benedictinerkl. Homburg, Heinrich, bekennt, daß sein Kloster bei dem Bürger Johann von Lengeseld zu Thungisbrucken für  $8^{1}/_{2}$  Mark eine freie und eigne Hufe das selbst habe, die der genannte Johann, nachdem er sie von Acker zu Acker nachgewiesen und darauf im Marktding — plediscito forensi — für sich und seine Erben verzichtet, von ihm und dem Convente zum erblichen Besit erhalten für einen Ersurter Malter Walzen und einen Malter Roggen, dei Berlust der Huse, wenn dieser Jins nicht geliesert werde. Beglaubigt durch das Siegel der Bürger zu Thuns gisbrucken. Act. et dat. a. D. MCCCIIII, in die beati gregorii pape (12. März).

Unter ben Beugen: Theodericus de Salcza [f. Nr. 59]. Hermannus filius Theoderici militis;

f. Förftemann, Urt. b. Rl. homburg a. a. D. G. 115.

Anmert. Laut eines in ber Rirche St. Stephan mitten im Gange unweit bes Sauffteines liegenben Denffteins foll ein Dietrich

von Salza im 3. 4308 verstorben sein; f. Toppius. histor. von Langenfalze, a. a. D. S. 147. Dies könnte ber obgedachte Theodericus sein. Warum aber dieser Dietrich gerade als derjenige bezeichnet worden ist, der, nachdem seine angeblichen Brüder Friedrich und heinrich in die Ferne gezogen, um unter ihrem Better, dem Ordensmeister Germann, ritterliche Kriegsbienste zu verrichten, in der heimath geblieben sei und die Gerrschaft Salza auf seine Machtommen vererbt habe, s. Falkenstein, Thüring. Chron. II. S. 965. Sösschel, Chron. I. S. 173, ist nicht abzusehen. Die herrschaft Salza besassen damals die Brüder Günther und Kriedrich, die salza besassen damals die Brüder Günther und Kriedrich, die sie auf ihre Söhne vererbten, von denen keiner den Namen Theodericus führte, wie denn überhaupt dieser Name in der Langensalzaer Linie nicht vorkommt. Der oben in der Urk. gedachte Theodericus residirte zu Thungisbrucken, wo schon seine Vorsahren das Castellanenamt bekleideten.

#### 108

- 1305. Der Boigt Pepto von Loffow legt ben Streit bei, ben bie Burger ju Gorlit wegen ber Munge mit Keinrich von Salcza bem Jungen [f. Nr. 94] gehabt. [Ohne Datum];
  - f. die Urk., dem im J. 1305 von d. vereinigten Schöffen u. Rathmännern angelegten verschlossenen Stadtbucke, s. N. Lauf. Magazin v. J. 1840 (Bb. 18) S. 535, entnommen bei Gust. Köhler, Cod. diplom. Lusatiae superior. Tom. I. (Görlig, 1851. 8.) No. LXXVI. p. 125.
    - 3fcoppe u. Stengel, Urf.: Samml. Nr. CVIII. S. 481 u. N. Lauf. Magazin v. J. 1840. S. 339 feben pe in b. J. 1508.

Anmert. Beinrich von Salga, ber im 3. 1305 auch als Mitglied bes ftabtifchen Schöffengerichts vorfommt, f. D. Lauf. Magazin v. 3. 1846 G. 331 \*, hatte als Mungmeifter bie Ungufriedenheit ber Burger erregt, weil er zu baufig bie alten Mungen verrief und neue folug. Die Munge veranberte fich nämlich früher an gewiffen Orten alljährlich. Sobald neue gepragte Pfennige in Umlauf famen, ward bie im vergangnen Jabre gangbar gemefene Munge verboten. Bu bequemer Entichlagung ber alten Sorten warb gewöhnlich vor ber Beit bes erften Berbots eine Krift bestimmt, nach beren Ablauf ber Dungmeifter gufabren und bas außer Cours gefette Belb brechen burfte. Sierbei batte er bie Babl, ob er bie Bruchftude bem Gigenthumer gurudgeben ober folche gegen ben Berth fur neues Gelb auswechseln wollte. Das bezog fich jeboch nur auf ben fleinen Berfehr bes tagl. Lebens und bie babei unumganglich nothige Scheibemunge. Grogere Betrage wurden nach Marten lothigen Gilbere berechnet und gemabrt. Ueber Die Munge in Gorlig, i. Görlit. Angeig. v. 3. 1844 Dr. 27. G. 285 ff.

1305. Ludwig von Bessingen überläßt auf Bitten ber Ritter Dietrich von Salza [s. Rr. 107] und H. von Grufsen ½ Hufe, welche Dietrich und Hermann von Salza zu Thunsgisbruden von ihm in Lehn gehabt, der Abt Heinrich von Homsburg aber [107] für sein Kloster gekauft, der gedachten Kirche. Dat. a. D. MCCCV. in quarta seria proxima ante philippi et jacobi (28. April);

f. Förftemann, a. a. D. G. 116.

#### 440.

1305. Günther, Herr von Salza, Offizial bes Landgrafen Albrecht in Thüringen, bezeugt, daß diefer Fürst die Güter zu Kirchheilingen [81, 99] sammt allen später daselbst gekausten Besitzungen dem Abte Thimo zu Homburg und seinem Convente frei gegeben habe von der Boigtei, Forderung, Dienst und Steuer, so daß das Kloster die Gerichtsbarkeit über seine Leute im Besitze dieser Füter zu üben berechtigt sei, bei Blutvergießen und Mord, in peinlichen und bürgerlichen Rechtssachen. Act. a. D. MCCCV. in die bestorum martirum Johannis et Pauli (26. Ini);

f. Förftemann, a. a. D. G. 97.

#### 111.

1307. Der Abt Simon zu Hersfeld bestätigt bas Leibsgedinge, welches sein Basall, der edle Mann Friedrich von Salza, seiner Gemahlin, der edlen Herrin Agnes, Tochter des edlen Mansnes Grafen Heinrich von Stollberg auf seinen Gütern in Salza und den daselbst liegenden Feldern, welche bei dem Stifte zu Lehn gehen [f. Rr. 6, 7, 88], ausgesetzt. Dat. in Binnegarten juxta Hersseld, a. D. MCCCVII. die IV Kal. Junii (29. Mai);

f. Sagittar, Sift. b. Berrichaft Salza, a. a. D. G. 333. Rote b.

Unmerk. Die Bermählung Friedrichs mit ber Gräfin Ugnes soll bereits im 3. 1280 erfolgt fein, f. Anal. Saxon. I. S. 196. Göschel, a. a. D. I. S. 190; allein ware dies ber Fall gewesen, so würde gewiß in der Urk. v. 3. 1294 [Rr. 87] auch dieser feiner Gemahlin gebacht worden fein.

#### 112.

1307. hermann Goltt:Ader, igund Amptmann bes Lands grafen in Thuringen gu ben Uffhofen, befennt und thut fundt vor

fich und feine Chelige Wirthin und alle feine Erben, daß, ale er vor Ettlichen gezeiten gefennet und angeseben habe Rothburfft und Großen gebrechen und Rummer, den die Armen gebrechlich Leute bes alten Spitale auf bem Felbe vor bem Erffurtifden Thobre ju Saltza gelegen bigber gelitten und gehabt haben und noch tagliche an Feurwert lenden und dulben muffen, gelobt von Gottlicher Bermahnung wegen, mit gunft und guten willen Diegmanns Golttatere feines Bettern gerente ju Salga in ber Stadt, bargu wiffentlich ben Rathen, nemblich Appollo Gdersleben und Bermann Wigande Rathe Meiftern, Bermann Gogmeins und Dietrich Dreffurt, Rammerern, bas Amfelholy Berheifien ju geben und nun ba bag nechft feinem Batere Geligen an ihn freie und Gigen, nach Urfunde offener verfiegelter Rundichaft, Rommen fei, er folche Berheißungen Bufage, Gelubbe und Gabe Bollfommlichen und gahr, jegundt in Rrafft Diefes Briefes alfo gebe, bag bas genannte Umfelholy ben Urmen Leuten Ewiglichen ju Giner Steuer folgen und ohne alles gefehrde 3hn bleiben folle und folder Gigenichaft gewohnheit und rechte ale baß fein Bater Geeliger und er bifber befeffen baß Emiglichen ju gebrauchen, ju genießen nach Ihrer Rothdurf und Begehrunge, darüber er 3hn auch ben rechten Sabitbriff ber nechft feiner Eltern Seelgebachtniß auf ihn geErbet fei mit eingeantwortet habe. Un. Dom. MCCCVII, an bem Donnerftage in ber Weihfaften nachft vor bem Bennacht heiligen Tagen (21 Decbr.);

# f. Göfchel, Chron. I. S. 200-202.

Anmert. Wann und von wem bas bier jum erftenmale ermabnte Sofvital St. Bangolphi - ber Siechenhof, bas Saus ber Son= berfiechen - Leprosium St. Gangolfi - geftiftet worben fein mag, ift nicht bekannt. Aber nicht blos biefes hofpitals, fonbern auch bes Stadtrathe ju Galga mit Rathmeiftern und Rammerern wird bier querft Auffallend ift bagegen, bag bie Berren von Salza, melde bamale eben fo Salga ale Uffhofen befagen, in ber Urfunde nicht ermahnt werben. Wenn bemungeachtet hermann von Golbader fic Amtmann bes Landgrafen in Thuringen ju ben Uffhoven nennt, fo tann es nur gefcheben fein, weil Uffhofen ju jener Beit bem Landarafen verpfanbet mar, worauf auch bas Bort "ibund" bingubeuten icheint. vorausgefest, daß auch wirflich bie verloren gegangene Urf. fo wie bie Abidrift, bie eben nicht auf eine biplomatifde Genguigfeit bes Abidreibers foliegen läßt, gelautet babe. Uffhofen war übrigens nicht freies Gigen= thum, wie bie Berrichaft Salga, fondern ein von bem Stifte Berefelb relevirendes gehn [f. 211, 221, 227, 276, 299, 300, 305, 306, 113]. Die Befte bafelbft gab ber ftarten Dreiburg in Salga an Starte und

Umfang nichts nach. Sie war von einem Wassergraben, ber Jufluß aus ber nahe vorbeisließenden Salza erhielt, umgeben und mit einer hochanlausenben Zugbrucke und einem sesten Thore verwahrt. Die zwei innershalb liegenden, durch einen geräumigen Schlößplatz getrennten Burgen hatten an der rechten Seite eine hohe Burgwarte, von welcher herab der Stolzenberg und die übrigen umliegenden Anhöhen gegen Schönstedt, Zimmern und Grumbach konnten beobachtet werben. An der Ofiseite lag die sogenannte Elsterburg (die älteste Burg), welche gegen die andern zwei Schloßburgen tief lag, ihr besonderes Thor hatte und ihrer Lage nach den Zugang zu allen drei Burgen vertheidigte, s. Anal. Saxon-I. S. 191 ff.

hermann von Golbader war ein Rachtomme bes John von Golbader, welcher im 3. 1221 in Gefolge ber beil. Elifabeth aus Rarnthen nach Thuringen tam und beffen Cohn Burthard burch Schmagericaft mit benen Berren von Salga in nabere Berbinbung gefommen fein foll [f. Dr. 84ª Anmert.]. Schlog, Rittergut und Gericht ju Uffhofen ift fpater an biefes Gefchlecht gefommen, auch andere Guter ber Berren von Salga. Go erhielten bie Bruber Sans, Bermann, Friedrich, Johann und Diegmann von bem Churfurften Ernft und beffen Bruder bem Bergoge Albrecht zu Sachfen, Dinftage nach Donnerftag St. Pauli 1483, 50 Schod Grofchen, 20 Dbley, 12 Faftnachtebubner und 1/2 Lammebauch jabrt. Erbzinfen an bem Rathhaufe, von zweien Bactofen und einer Baberftube und von 24 Gebbelhofen in ber Stadt Salega und bon 14 Bofen unter bem Berge und in ben Bor= ftaten, von einer Delmuble, von 4 Sufen und ein Bierteil Art Land und von etlichen Beiben und Biefen in ben Fluren gu Galega und Merxleybin, Die ihr Bater von Beter und Dietrich von Grufen gefauft und bie por Beiten bem Ritter Dietrich von Sopfgarten gebort hatten, ju rechten gefammten Mannlehn gelieben; f. Ropialb. Dr. 53. Fol. 45, 48 und 49 im Gpt.=St.=Archive zu Dreeben.

#### 113.

1308. Seinrich ebler Gerr zu Frankenstein gestattet seinem Schwager Gunthern Gerrn zu Salza und beffen Sohnen aus befonderer Freundschaft in seinen, bei dem Stifte Gerefeld zu Lehn gehenden Gehölzen und Wildbahnen nach Gefallen zu hegen und zu jagen. A. D. MCCCVIII;

f. Sagittar, Sift. b. Berrich. Salza a. a. D. S. 6. S. 326.

Anmert. Das Schloß Frankenftein, ber Stammort bes alten Gerrengeschlechts gleiches Namens, lag unweit Salzungen an ber außerften Grenze ber Graficaft Genneberg. Geinrich von Frankenftein, beffen

noch in Urf. v. 1312, 1316, 1321 und 1323 gebacht wirb, f. Joh. Phil. Ruchenbeder, Annal. Hassiac. Coll. XII. Nr. XX. XXIII. XXVI. XXVII. p. 352, 354, 358 und 359 hatte einen Bruder Namens Lubwig [f. Nr. 127], beffen Gemahlin Abelheib, f. bie Urf. von 1316 bei Ruchenbeder, l. c. Nr. XXIII. pag. 354, bie Schwester ber Gebrüber Günther und Friedrich Gerrn von Salza war [f. Nr. 69].

### 114.

1308. Der von Salza auf Biefinis (bei Görlis) und Dentschoffig, baher auch de Ozzecs genannt, wird mit der Munge in Görlis beliehen; [f. Nr. 108];

f. N. Lauf. Magazin v. 3. 1840 (Bb. 18) S. 328.

#### 115.

1308. Bruder Heinrich von Salza, Priefter, tauft eine hufe in ber Flur von Copweda und eignet fie bem Rl. St. Mischaelis in Jena zu;

f. Andr. Beyer, Architect. Jen. (Jen. 1681. 8.) p. 433.

### 116.

1308. Landgraf Friedrich von Thüringen bestätigt den Kauf, welchen das Al. Bolfolderode unter Bermittelung der Herren von Salza mit dem Ritter Lutolf von Ebeleiben über das Dorf Bylleiben (an d. Helme, im Schwarzd. Sondersch. Amte Ebeleben) abgeschlossen. Dat. et act. in castris in expeditione juxta civitatem Isenache. A. D. MCCCVIII. ferie III ante ascensionem dom. proxima (21. Mai).

Unter den Zeugen: Guntherus et Fridericus fratres de Salza. f. Urf. im Hpt.:St.:Urhive zu Dresden Nr. 1828. Histor, monast. Volcolderod. diplom. l. c. & XCI. p. 785.

### 147.

1308. Landgraf Friedrich von Thuringen verträgt fich mit ber Stadt Eisenach um aller der Brüche und aller der Zweiungen halber, die sein Bater und er selbst mit den Burgern dieser Stadt gehabt, indem er zugleich gelobt, die Letteren bei alle dem Rechte und aller der Ehre zu lassen, die sie von Altersher gehabt haben. Gez. zu Eisenach n. G. G. MCCCVIII. an der nahesten Mittewochen vor St. Urband-Tage (22. Mai).

Unter ben Beugen: Friedrich von Galba.

f. Chr. Franc. Paulini, historia Isenacens. p.73. Söfchel, Chron. I. S. 198.

Anmerk. König Albrecht hatte im 3. 1306 bie Anfpruche feines tönigl. Borfahren Abolf auf Thuringen erneuert und es war die Stadt Eifenach, als er verheerend eingebrungen war, auf seine Seite getreten, fie blieb ihm auch, nachdem er von ben Markgrafen Friedrich und Tiezmann bei Luca im 3. 1307 geschlagen worden war, noch getreu, weshalb Friedrich sich genöthigt fah, gegen die Eisenacher zu Felde zu ziehen, um sie durch Gewalt der Waffen zur Unterwerfung zu bringen. Die Bürger nahmen jedoch zu mehreren Golen bes Landes ihre Zuflucht und diese verschafften ihnen Gnade bei dem Landgrafen.

#### 118

1309. Agnes von Salza geborne Grafin von Stollberg [f. Rr. 111] vermacht verschiedene ihrer Guter in Merrleben (Marfoleben an der Unftrut bei Langensalza), Espersleben und Döllstebt [Rr. 84ª Anmerf.] ber Kirche des heil. Bonifaz in Salza [f. R. 96];

f. Gofdel, Chron. I. G. 195.

### 119.

1310. Der sogenannte Vierherrnbrief, welchen ber Rath zu Erfurt — barunter Nicolaus von Salpa — ben Vierherren — ben Bertretern ber Burgerschaft — ausgestellt, ba man zalt nach G. G. MCCCX. an ben Sonnabent nach bem Zwölftentage (10. Jan.);

f. 30h. Fr. von Falkenftein, Sift. v. Erfurth (Erf., 1739. 4.) S. 180.

Anmerk. Die Anal. Saxon. I. S. 196 laffen, ben vorhanbenen urfundl. Nachrichten zuwider, biefen Nicolaus von Salga, ben fie als Besitzer von Trifurt bezeichnen, einen Sohn Friedrichs herren von Salga und ber Gräfin Agnes von Stollberg fein. Wir werden die aus diefer Che abstammenden Söhne später kennen lernen; die Abstammung des Nicolaus ift nicht bekannt, auch hat derselbe wohl kaum der Langenssalgaer Linie angehört.

#### 120.

1310. Landgraf Friedrich von Thuringen vertragt fich mit ber Stadt Gifenach wegen ichieberichterlicher Beilegung ihrer Streitig-

feiten, Dat. Ruwinburc MCCCX. an dem Britage nach der Herrin Uffart (29. Mai).

Unter ben Beugen: Gunther unbe Frederich von Salcza, bi Gebrubere;

f. Lubw. Frz. Geefer, Auswahl b. altest. Urf. beutsch. Sprache im K. Geh. Staats: u. Kabinets-Archive zu Berlin (hambg., 1835. 4.) Nr. 13. S. 85.

#### 121.

- 1310. Gunther Berr in Salga eignet mit Ginwilligung feiner Gemablin Manes und feiner Erben ben Augustinern in Salza ein Grundftud in Merrlenben [112 Unmerf. u. Rr. 158], welches Beinrich Weftwald, einft Burger in Salza, mit Ginmilligung feiner Schwestern Sebwig und Chrifting ben gebachten Brubern geschenft, indem er jugleich biefes Grundftud und bie genannten Berfonen von aller Gerichtsbarfeit und Dienftbarfeit freifpricht. Desgleichen befreit er, unter ausbrudlicher Buftimmung feiner Cohne Gunther [87, 92, 99 und 104] und Seinrich [87 und 93] Die Leute auf einem Blate por bem Mublhaufer Thore außerhalb ber Mauern Salgas, ben er ebenfalls ben Auguftinern bafelbit geeignet, von allen Bachtgelbern, Geschoffen und außerordentlichen Steuern ber Stadt - ab omnibus vigillis, collectis et exactionibus oppidi Salza - bergeftalt, baß feinem feiner Beamten ober Burger Die Ausübung irgend einer Berichtsbarfeit über Die auf befagtem Blage wohnenden Bindleute zustehen foll. Act. et dat. in Salza. a. D. MCCCX V feria ante Pentecosten (4. Suni);
  - f. bas von dem Brior des Augustinerord. in der Brobing Thuringen und Sachsen heinrich von Brimaria im J. 1334 III. feria post diem summe et individue Trinitatis (1. Juni) aufgenommene Transsumt im Hpt.=St.=Archive zu Dresden Rr. 1910.

Anmerk. Das Augustinerkloster außerhalb ber Stabt, in bem Theile, ber später bie Jacobsstadt hieß, soll Gunther herr von Salza im J. 1280 gestistet und bie in biesem Jahre herrschende Wohleseilheit die Beranlassung hierzu gegeben haben, s. Göfchel, Chron. I. S. 188 ff. Es sind über biese Kloster nur wenige Nachrichten vorshanden. Landgaraf Friedrich von Thuringen schenkte den Brüdern dieses Klosters außerhalb ber Mauern ber Stadt Salza 2 Malter Getreibe Crsurter Waas und 1 Kalent Hallensium jährl. Jinses von der Mühle Conrads von Bendenbarren, gegen die Verpstichtung, ihm und seinen Borfahren zu ewigen Zeiten in der J. Stunde eine Messe zu lesen.

Dat. Gotha A. D. MCCCLVI. in die purificationis Marie virginis gloriose (2. Rebr.), ber Burger Sanft von Germerobe gu Galga aber ein fatteln landef gelegen in bem gewende, bie igund inne hatt Appel foroter in ber Brubergaffe, MCCCXCV an beg beiligen bern Sancti paulstag als er beferth wartt (25. Januar); f. Copenen, fo gum Augustinerflofter gu Salza geboren, Fol. 1 u. 9 im Spt.=St.=Archive ju Dresben. Binfen an Gelb (95 Thir. 17 Gr. 10 Pf.), Getraibe (25 Malter, 11 Scheffel, 1 Dete Rorn, 74 Scheffel Baigen, 23 Malter, 4 Scheffel Gerfte, 7 Malter, 3 Scheffel Bafer), Ganfen (34 Stud) und Gubnern (111 Stud) erhob bas Rlofter ju Galga, Uffhofen, Connthaufen, Roden= foeffern, Albestabt, Burgtonna, Bottenbeylungen, Graven: thonna, Gottern, Commern, Clettftabt, Frombad, Bennig= foleben, Illeuben, Rirdbeiligen, Merrleben, Reunbeplingen, Schonfelbt, Belfpad, Schonftebt, Abtebeffungen, Reilftabt, Dennftabt, Thommefprugt, Groffenvhaner, Aurleben minor, Groffengottern, Bigelebn, Totteleben, Groffenvargula und Balbeftebt, f. Acta b. Auguftinerfl. zu Salza Saushaltungefachen betr., im Spt.=St.=Ardive gu Dresten. Das Rloftergebaube lag auf bem Schulberge gegen ber Dlubibaufer Trante gwifden ber Bruber= und Bolggaffe, wo fpater bie Anabenichule mar. Auch befag bas Rlofter mehrere Baufer gu Galga, unter anbern zweie unterm Berge und eins in ber Rloftergaffe, f. Bergeichnif ber Grundftude, fo ebemale gum Stift und Rloftern zu Galga gebort baben follen, angef. 1737 und Acta, bie Steuern und anderen Braftanba von bes Stifts und ber Rlofter gu Salga Ginfunfte betr., 1737 Dr. 8674 im Spt.=St.=Ardive gu Dregben.

Rur bie Genealogie ber Dungften von Salza ift wiederum biefe Buerft nämlich ift nicht zu bezweifeln, bag ber Ausfteller biefer Urf. berfelbe Gunther ift, welcher zuerft in ber Urf. v. 3. 1272 porfommt und nach bem Ableben feines Baters Gunther zugleich mit feinem Bruber Friedrich als herr von Salga bezeichnet wirb, und auf welchen fich auch bie Urf. v. 3. 1295 (f. Rr. 87) bezieht. Da in ber letteren feine Gemablin Cunegunde genannt wird, jo muß bie jest als folde ermabnte Ugnes feine zweite Gemablin gemefen fein. Ferner ift ju bemerten, bag mabrent in jener Urf. feiner Gobne Gunther, Beinrich und Friedrich gebacht wirb, in ber gegenwärtigen Urf. nur noch ber beiben Erfteren Ermahnung gefdieht. Friedrich fcheint bem= nach ingwifden verftorben zu fein. Dies ftimmt mit ber Nachricht überein, bag befage eines in ber Rirche bes beil. Bonifag vorhandnen Bebenkfteine ein Friedrich von Salga bereite 1304 verftorben ift; f. Bofdel, Chron. I. G. 191. Es ift bies mabricheinlich berfelbe, welcher in ber Tehbe bes Grafen Balther von Barby mit bem Grafen Berthold von Genneberg bei Biebersbach (im Umte Belbburg) im 3. 1304 am aller Beiligen Abende (31. Detbr.) ale ein gar junger

Berr gefangen genommen warb, f. Toppins a. a. D. S. 147. Spangenberg, Genneberg. Genealogie, lib. V. c. 3. p. 176. Falfenftein, Thuring. Chron. III. S. 963.

#### 122.

1310. Landgraf Friedrich von Thuringen bekennt, daß alle streitige Sachen und Brüche zwischen ihm und der Stadt Erfurt versühnet worden seien, indem er zugleich der Stadt seinen Schut und Schirm zusichert, unter Einsetzung von 20 Bürgen, darunter Friedrich von Salza, welche geloben wegen des Landgrasen die Sache in Treuen zu Arnstat auszumachen. Dat. Gotha, MCCCX. am Freitage nach St. Margarethentage (17. Juli);

f. Falkenftein, Siftorie von Erfurth S. 175.

## 123.

1310. Friedensschluß zwischen dem Landgrafen Friedrich von Thuringen und ber Stadt Erfurt. Gez. zu Meydeborch MCCCX. bes vridaghes na Santte Mychahelis daghe (2. Octbr.).

Unter ben Beugen: Gunther von Salcza;

f. Beefer, Auswahl von Urf. g. a. D. Dr. 14. G. 88.

### 124.

1311. Landgraf Friedrich von Thuringen verlobt unter Einsetung von Burgen, barunter Gunther von Salza, seine Tochter Elisabeth, bem Sohne bes Pfalzgrafen Rubolf, Dat. Eger, MCCCXI. Freitags vor Balmarum (2. April);

f. Scheib, mantissa documentor. Nr. CXXXI. p. 468.

### 125.

1311. Die Gebrüber von Slatheim sch. Rr. 58 Anmerf. Rr. 63] eignen bem Rl. Bolfolberobe eine ihnen eigenthümliche Hosspätte in Butenheilingen (2½ St. nörblich von Langenfalza im Schwarzb. Sonbersh. A. Ebeleben), die Kirstan genant Murre von Salza sch. Rr. 58 Anmert.] ausgelassen und dafür eine ihm eigene Hosspätte in Pschersheilingen (3 St. nörblich von Langenfalza) ihnen offerirt und in Lehn erhalten habe. Dat. a. D. MCCCXI. 3. Non. Julii (5. Juli);

f. Urf. im Spt.=St.=Archiv zu Dresten Rr. 1398.

1311. Heinrich, Herr in Erfa [f. Nr. 57 Anmerk.] und beffen Sohne Heinrich und Hartung treten ber Marienkirche in Eisenach 2½ Ader in ber Flur von Wartsa (2 St. nörblich von Gotha zwischen Busseben, Westhausen und Goldbach) ab. Act. a. D. MCCCXI. VIII Kal. Octbr. (14. Septbr.).

Unter ben Zeugen: Der Schwager Erfas: strenuns vir dominus Guntherus de Saltsa;

Heusinger, de benefic. March. Misnenss. in eccles. Isenac.
 III. n. k et l.

Anmerk. War die oben unter 121 gedachet zweite Gemahlin Gunthers, mit Namen Agnes, eine herrin von Erfa, heinrich des Aeltern herrn von Erfa Schwefter? Die beiden Shne hartungs hießen wiederum hartung. Sie verkauften 1354 dem Kl. Reinhardsbrunn 6 hufen zu Aspach, f. Thuringia sacra p. 150. Der ältere, des Landgrafen Friedrich III. von Thuringen Geheimschreiber, hatte Margarethen von Salza (f. Nr. 240) zur Gemahlin. Die Zinsen, melde die Pfarre zu Friedrichswerth zu Sonneborn, Illeben und Langensalza zu beziehen hatte, stammen von Stiftungen Hartungs von Erfa und seiner Gemahlin Margarethe von Salza her, s. Galletti, Gesch. d. herz. Gotha Th. 3. S. 24.

#### 127.

1311. Gunther von Salza erhält von seinem Schwager Heinrich Herrn von Frankenstein [s. Rr. 113] für sich und seine Sohne bessen Antheil an den Baldern und Bergen bei dem Schlosse Stein (Altenstein) zum Geschenf, nachdem gedachter Gunther den andern Theil schon vorher von dem Bruder des Schenkgebers, Ludwig von Frankenstein, erworden hatte. Dat. a. D. MCCCXII. XV Kal. Febr. (18. Jan.);

f. bie Urf. im Spt.=St.=Archiv zu Dreeben Rr. 1952.

Anmerk. Altenstein, gegen Worgen an Tenneberg, gegen Wittag an Frauenbreitungen, gegen Abend an Salzungen und gegen Mitternacht an Eisenach grenzend, mit einem alten Schoffe, bem vormaligen Bohnssitz bes Marchio limitis Sorabici, auf einem hohen, ziemlich steilen Berge über bem Dorfe Schweina, war von ben Grafen von henneberg auf die mit ihnen verwandten eblen herren von Frankenstein gewiehen. Was Joh. Ludw. heim, henneberg. Chron. S. 204 und 424 über ben Anfall biefer bedeutenden Bestigung an die herren von Salza fagt, daß nämlich biefelbe Friedrich oder Günther von Salza bei

ber Berebelichung mit einer Tochter Lubwigs von Frankenftein als Mitgift erhalten babe, ift wohl nur Conjectur. Ungewiß bleibt freilich immer noch, ob außer bem gebachten Lubwig von Krantenftein auch beffen Bruber Beinrich mit einer Schwefter ber Bruber Gunther und Friedrich ebelich verbunden gewefen fei, ober ob eine ber Gemablinnen Bunthers eine Schwefter ber gebachten Bruber von Frankenftein Gegen bie erftere Unnahme fpricht, bag bann wohl nicht blos Bunther und beffen Gohne, fonbern auch Friedrich von Salga bebacht worben fein wurde. Bei ber zweiten Annahme fragt es fich, ob bie erfte ober zweite Bemahlin Bunthers eine von Frankenftein mar. Dbgleich bie erftere, Ramens Cunegunbe [Dr. 87] gur Beit, als bie Schenfung erfolgte, ichon verftorben mar, fo fpricht boch mehr bafur, bag nicht die zweite Ramens Ugnes [f. Dr. 121 und 126], fonbern fie eine Berrin von Arantenftein war, weil hauptfachlich um ber Gobne willen, beren Mutter fie mar, Die von Frankenftein ihres Befitthums fich begeben zu baben icheinen. Altenftein mart jeboch ichon von Bunthere Sohne, Beinrich von Salga, im 3. 1345 an ben Landgrafen Friedrich von Thuringen verkauft; f. Spangenberg, Benneberg. Benealogie S. 196. Bederer, Thuring. Chron. S. 346 [f. Dr. 223].

### 128.

1312. Der Abt Heinrich zu Fulda und beffen Berbündete Gunther und Heinrich, jüngere Gebrüder von Salza [87 u. 121], schließen mit dem Landgrafen Friedrich von Thuringen einen Waffenstillstand ab. Dat. Gotha a. D. MCCCXII. III Nonas Novbr. (3. Novbr.)

f. Lünig, Spicileg. ecclesiast. III. p. 159.

Anmerk. Es ist merkwürdig, daß mährend die Brüder Günther und Friedrich von Salza schon seit dem Einfalle Adolfs in Thüringen, namentlich aber in den Fehden, welche die Eisenacher und Erfurter verursachten, stets treue Anhänger und Berbündete Friedrichs waren — der Lettere war bei der Rache, welche die getreuen Mannen der Gebrüder Friedrich und Tiezmann an den Königlichen bei Kölleda und bei Raspenburg nahmen, bei dem Gesechte, welches am Sonntage Lätare 1296 die Markgrässlichen dem in Gotha zurückgebliebenen Feldherrn Adolfs, Bruberg bei Eschenberge lieferten — die Söhne Günthers auf der Seite des dem Landgrafen seinblich gesinnten Abis von Fulda standen.

#### 129.

1313. Der Scholastifus des Stifts St. Severi zu Erfurt, als vom Erzbischof zu Mainz geordneter Erecutor der Statuten des

Concils zu Mainz burch Thuringen, gestattet, baß ber wegen eines Tobtschlags in ben Bann verfallene Kirchhof zu Salza bes Bannes wieber entschlagen werben möge. Dat. a. D. MCCCXIII. X Kal. April (23. Mart).

Urf. im Spt.=St.=Archive gu Dresben.

### 130.

1313. Günther Herr in Salza bezeugt, bag die Brüder bes Augustinerordens baselbst [f. Rr. 121] die Hälfte einer bei ihnen gelegnen Mühle bem sogenannten Martmüller Berthold, bessen Gefrau Bertha und beren Sohne Günther für ihre Lebensziett für 2½ Mark reines Silber überlassen. Dat. in Salza in die St. Bapt. (24. Juni);

f. Urf. im Opt .= St .= Archive ju Dresben Rr. 1988.

### 434.

1314. Der Landgraf Friedrich von Thuringen verträgt sich mit ber Stadt Muhlhausen. Dat. a. D. MCCCXIII. Dinftags nach Michaelis (1 Octbr.).

Unter ben Beugen: Der Ritter Gunther von Salga; f. Urf. im Spt.-St.-Archive ju Dredben Rr. 2024.

### 132.

1314. Graf Buffe von Mansfeld vermittelt für feinen Schwager ben Grafen Heinrich von Beichlingen einen Bergleich mit bem Landgrafen Friedrich von Thuringen. Geg. Bu Beiffensee, Sonntags nach Nicolaus (8. Decbr.).

Unter ben Beugen: Leuthart von Salga;

f. Urf. im Spt.=St.=Archive zu Dresten Mr. 2029.

Anmerk. Diefer Leuthart von Salza war mahricheinlich ein Rachkomme ber oben sub Rr. 63 gebachten Gerren von Salza, bie in ber Nahe von Beiffenfee angeseffen waren.

#### 133.

1315. Br. Hartung, Bropft, Gertrub, Priorin bes Klosters über ber Brude in Mühlhausen [f. Rr. 73] verkausen ben Brudern bes Deutsch. Ord. in ber Altstadt Mühlhausen vier zinsbare Grundstüde in bem Dorfe Graba [f. Rr. 12, 30, 62] für 36 Mark. Dat. et act. a. D. MCCCXV. pridie Non. Maji (6. Mai).

Unter ben Zeugen: Frederic de Salza, civis in Mulhusen, f. Urf. im Hpt.=St.=Archive zu Dresben Nr. 2058.

### 134.

1315. Landgraf Friedrich von Thuringen bezeugt, daß Abelbeid, die legitime Chefrau Heinrichs von Lengevelt, genannt Wendepfaffe [j. Rr. 78] mit ihren Kindern vor ihm auf alle Rechte über die Güter in Körner [f. Rr. 12, 18, 29 und 30), welche ihr Bruder, der Ritter Rudolf von Körner dem Kl. Bolfelderode verkauft [f. Rr. 18], verzichtet habe. Dat. Gotha, a. D. MCCCXV. XIV Kal. Julii (18. Juni).

Unter ben Beugen: Guntherus senior de Salza: f. Urk. im Spt.=St.=Archive ju Dresben Rr, 2041.

### 135.

1315. Landgraf Friedrich von Thuringen schließt Frieden mit ber Stadt Erfurt. Ges. MCCCXV. an beme nehsten Montage nach Sente Margareten (14. Juli).

Unter ben Zeugen: Gunther und Friedrich von Salgca; f. heefer, Auswahl v. Urf. a. a. D. Mr. 34. S. 109.

### 136.

1315. Die ratismeister, die ratissute und die siere über die gemeinde der Stadt Ersurt [s. Rr. 119] befennen, daß sie dem edlen Kürsten Landgraf Friedrich von Thüringen geleist haben und vergolden genzlich 300 Mark löthiges Silber von der Stadt wegen czu Ersurt, darum er ihnen geseht habe die minnere Grafschaft, die da leget an der schmalen Gera [s. Rr. 66], unter dem Angelöbnisse, daß sie selbige ihm und seinen Erben zu losene sulle geben vor 300 Mark löthiges Silber nach St. Martinstag der erst kommt über sunf Jahre. Geg. n. G. G. MCCCXV. a. St. Peters abende als he entbunden wart von den Banden (31. Juli).

Unter ben Beugen: Ber Gunth' und Ber Fribrich von Galga;

f. Ropialbuch Nr. 6. Fol. 28b im Spt. St. Archive zu Dresben. bei Falkenstein, Thuring. Chron. Thl. III. S. 794 find wohl nur in Folge eines Schreibe: ober Drudfehlers bie Bruber Gunther und Fribrich von Gotha genannt.

Anmerk. Die befagte Grafichaft ward nach ber Beit wieder reluirt, im 3. 1409 aber, am Sonntage nach St. Jacobi Lag (ben 28. Juli)

von Friedrich dem Einfältigen abermals der Stadt Erfurt auf Wieberkauf für 800 Mart löthiges Silber überlassen, f. Müller, Annales p. 5. Falkenstein, a. a. D. S. 795. Im J. 1483, Sonntags Dionysii lösten der Churfürst Ernst von Sachsen und sein Bruder Albrecht die Grafschaft an der schmalen Gera, zugleich mit einigen ans bern der Stadt versetzten Dörsern von Ersurt wieder ab; s. Mencken, Sc. Rer. German. Tom. III. p. 2061. Falkenstein, a. a. D. S. 796.

### 437.

1315. Gunther von Salza ber Aeltere, bie Gebrüber Gunther und Heinrich von Salza bie Jungeren verfaufen bem Landgrafen Friedrich von Thuringen den Wald Tambach (im Goth. A. Georgenthal) mit allen Rechten, Rupungen, Gewalt und Ehren, wie sie solches alles befessen, unter Anhängung ihrer Insiegel gegeben MCCCXV am Tage St. Elisabeth (19. Nov.);

f. Gleichenstein, Hist. Goth. diplom. in app. tom. V. p. 206. Göfchel, Chron. I. S. 208. Galletti, Gefch. b. Gerzogth. Gotha, Ehl. 3. S. 263.

### 138.

1316. Der eble Mann Ludwig von Frankenstein [f. Rr. 113 Anmerk. und 127] verkauft dem Abte und Convente zu Breistingen seinen Antheil an der Fischweide zu Wernschausen (Buste im Eisenacher Kreise) für  $1\frac{1}{2}$  Mark Silber und acht Malter Korn auf Wiederkauf. A. MCCCXVI. am Tage der Beschneidung des Herrn (1. Jan.)

Unter ben Zeugen: Der Schwager Lubwigs Guntherus de Salza; f. Beim, henneberg. Chron. Th. II. S. 403. Kuchenbeder, Annal. Hass. Coll. XII. Nr. XXI. S. 353.

Anmerk. In der Gegend zw. Salzungen und Schmalkalben lagen brei Orte dies: und jenseits der Werra, welche in den Urk bald schlechtzweg Breitungen, bald mit dem Zusatz Burgz, Herrnz, Königsz, Krauenz und Alten-Breitungen genannt werden. Königswr. Regis Breitunga diesseits der Werra wurde von dem um das 3. 1452 daselbst gestifteten Nonnenkloster nachher auch Krauenz-Breitungen genannt. Ihm gegenüber lag Burgz oder GexrnzBr., Altenbreitungen genacher etwas weiter nach Salzungen zu, ebenfalls jenseits des Flusses. Das Benedictinerkl. Burgz oder GerrnzBr. soll der mit der Gennebergischen Gräfin Irmengard vermählte Pfalzgraf Siegfried von Orlanunde erbaut haben. Die Boigtei über besagtes Kloster, welches im 3. 1112 Ind. VI. V Idus Septbr. (9 Septbr.) von dem Wischofe

Albrecht von Brandenburg eingeweiht warb, ftand urfprünglich ben Landgrafen von Thuringen ju; ber Landgraf Germann trat aber bieselbe im 3. 1192 bem Abte Siegfried von Berkselb ab; f. Ruchenbeder, Annal. Hass. Coll. XII. p. 325. heim, henneberg. Chron. II. S. 418-

# 139.

1316. Friedrich von Salcza gelobt dem Landgrafen von Thüringen gegen Alle, die ihm unrecht thun wollen, namentlich gegen den Abt von Fulda und den Markgrafen Heinrich von Brandensburg mit allem Vermögen, so lange er lebe, beholfen zu sein, und wenn der Landgraf in Person in das Ofterland ziehe, ihm 10 beritztene Gewassnete, wenn er aber seinen Marschalt oder Hauptmann dahin schiek, 6 oder 7 Gewappnete zuzusenden. Geg. zu Replstete, Un. Dom. MCCCXVI. a. U. Fr. 21. Lichtmesse (1. Febr.);

f. Urt. im Spt.=St.=Archive zu Dresben Dr. 2056.

### 140.

1316. Gunther und Friedrich Herren in Salza eignen dem D. H. in Reilftedt 1 Hufe in der Flur daselbst, welche Hermann von Neumarkt [80, 89, 101, 109] und sein Sohn von ihnen in Lehn gehabt, mit 10 Solibis jahrl. Zinsen, welche die Ackerbleute im dasigen Dorfe zu geben verbunden seien. Dat. MCCCXVI. V Idus Febr. (9. Kebr.).

Unter ben Beugen: Conradus Wipes, miles [80, 81, 91, 101, 104].

Bertoldus dictus Strimph, miles [104];

f. Urf. im Spt.=St.=Archive zu Dresten Rr. 2058.

### 141.

1316. Günther Graf von Schwarzburg, Landrichter über ben Frieden zu Thuringen, \*\*\* Graf zu Orlamunde, Hermann von Kranisselt, Friedrich der Jüngere Graf von Bychlingen, Friedrich \*\*\* (nach dem Siegel: von Salza) \*\*\* von Eastet, Heinrich, Marschalk von Goperstete, Heinrich von Erfa ———, die da sind der Zwölser, die über den Landsfrieden gesetzt sind [s. Nr. 90], sinden zu einem Rechte, daß diejenigen, welche zu diesem Landsrieden, der sich am St. Michaelis Tage 1315 anhob, geschworen haben, nachher aber mit irgend einem Herrn oder Mann auswendig des Landes oder barinnen auf Landgraß Friedrich zu Thüringen, seinen Mannen, Leuten oder Lande Schaden sich verbunden haben, ehrlos seien und nicht recht gesahren baben.

Die Briefaussteller, an die sich \* \* \* Tustorph, Heinrich Hotermann von Erforte, Kirstan von Langelo, Bürger zu Mühlhausen — — anschließen, einigen sich sammt und sonders wider bergl. Friedensbrecher und geloben bem genannten Landgrafen und bem, welchem besselben noth ift, beholfen zu sein. Geg. zu Gotha, 13 \* \* am St. Gregorius Abende (11. März);

f. Urf. im Spt.=St.=Archive gu Dreeden Rr. 2056.

### 142.

1316. Suhnebrief heinrich bes Aeltern Boigts von Plauen mit bem Markgrafen Friedrich von Meißen, Kraft beffen, burch vier von ihnen beiberfeits erfiefften Mannen — barunter Gunster von Salza — und Graf Gunther von Schwarzburg als Obmann, die unter ihnen obwaltenden Streitigkeiten nachsten Aller heiligen Tag zu Weißenfels auf Minne oder Recht vertragen werden sollen. Geg. zu Albenburg, MCCCXVI. am Michaelis Ab. (28. Septbr.);

f. Urf. im Sp.=St.,=Ardive zu Dresben Dr. 2074.

### 143.

1316. Der Abt Andreas zu Geröfeld inveftirt ben Landgrafen Friedrich von Thuringen mit allen ben Lehen, welche er bis jest von dem Stifte in Lehn gehabt, insbefondere mit ber von Ludwig von Gruningen erfauften Beste Gruningen (im A. Weißensee). Act. et dat. Gotha, a. D. MCCCXVI. XIV Kal. Novbr. (19 Octbr.).

Unter ben Beugen: Guntherus de Salza, miles [87, 92, 99, 103, 121, 128, 137].

f. Urf. im Spt.=St.=Ardive gu Dreeben Dr. 2076.

### 144.

- 1317. Heinrich Graf von Beichlingen [132] bekennt, daß nachdem Thilo von Sale eine bei ihm zu Lehn gehende Hufe in den Fluren von Krecheberg und eine dergl. halbe Hufe in den Fluren von Reilstedt mit allen Zubehörungen dem D. H. in Neilstete verkauft, er zum Heile seiner Seele den gedachten Brüdern das freie Eigenthum über sothane Besthungen mit Einwilligung seiner Erben zugestanden und geschenkt habe. Dat. a. D. MCCCXVII. VIII Kal. Februar. (25. Jan.);
  - f. d. Landcomth. v. Wigleben Bericht über ber Ballen Thuringen Brivilegien v. 3. 1394 Fol. 54 im Spt.:St.:Archive zu Dredben Nr. 64.

1317. Günther der Aeltere Herr von Salza und seine Sohne Günther und Seinrich eignen auf Bitten des frommen Mannes Bruders Hermann von Reumarkt die demselben verlieben 1/2 Juse in den Fluren des Dorfes Trebra (im Weimarischen), welche dieser Heinrich Hungern und dessen Erben erblich überlassen, dem D. H. in Weimar, indem sie die auf diesem Grundstüde haftenden Zinsen, bestehend in 1/2 Verto Freibergisches Silber und 4 Hühner den Brüdern des gedachten Hauses schenken. Dat. a. D. MCCCXVII. VIII Kal. Febr. (25. Jan.).

Unter ben Zeugen: Bertous dictus Strumpsh [104, 140]
Hartungus de Hongede, milites;

f. Urk. im Spt. St.: Archive zu Dresben Nr. 2080 und abschriftlich in b. Landcomth. v. Bigleben Bericht über b. Balley Thuringen Privilegien Fol. 63.

### 146.

1317. Günther von Salza bezeugt, daß Hartung von Rorbhofen (an der Reffe im A. Gotha) schuldenhalber eine von allen Abgaben und Lasten freie, erblich besessen 1/2 Hufe daselbst, welche derselbe von ihm und seinen Borfahren in Lehn erhalten, und einen ihm gleichfalls erblich zustehenden Zins von 4 Maltern Hafer dem Herrn Theodor Pfarrern des neuen Hospitals außerhalb der Mauern Eisenachs für 131/2 Mart Silber verkauft habe. Dat. a. D. MCCCXVII. VIII Kal. Jun. (25. Mai);

Heusinger, de beneficiis March, Misnens, in eccles. Isenac.
 4 n. p. 2.

#### 147.

1317. Heinrich von Bilsteyn bekennt, daß der Ritter Hersmann von Reumarkt dem Comthur Bertold von Moseborn und den Brüdern des D. D. in Reilstete 2 Acker Weidensgebüsch in den Fluren von Merrseiben [112 Unmerk., 118, 121], welche ernannter Hermann von ihm in Lehn gehabt, mit seiner Genehmigung, als freies Eigenthum übertragen und geschenkt habe. Dat. et act. Salza, A. D. MCCCXVII. II Kal. Julii (30. Juni).

Unter ben Zeugen: Berthous Salz dictus Strimph, [104, 140, 145].

Hartungus de Hongede [145], milites.

f. Urk. im Spt.=St.=Archive zu Dresben Ro. 2094. b. Landcomth. v. Wittleben Bericht über b. Ballen Thüringen Brivilegien Kol. 55 1.

1318. Der Ritter Friedrich Herr von Salza, Otto von Banre, Friedrich und Albert Brüder Herren in Wangenheim verschreiben 15 Mark Einfünste von ihren freien und eignen Gütern Walbstedt (an der Salza, 2 St. westlich von Langensalza) und Kälberfeld (an der Hörfel 1 Meile östlich von Eisenach) als Lehn dem Erzbischofe Beter von Mainz als Strafe für die Gefangensnehmung des Bischofs Albrecht von Halberstadt. Dat. Ersordie, a. D. MCCCXVIII. in octava B. Stephani mart. (2. Jan.);

f. Gudenus, Cod. diplomat. III. Nr. LXXIX. p. 158.

Anmerk. Diefes Beifpiel eines Straflehns f. Beber, Sanbb. b. Lehnrechts, Thl. I. S. 137, ift, ba Balbftebt zu ber Gerrschaft Salza geborte, ein schlagenber Beweis, baß biefe Gerrschaft nicht, wie Jo. Maur. Gudenus, Hist. Ersurtens. p. 102 behauptet, ein Mainzer Lehn war.

#### 149

1318. Gunther von Salza ber Aeltere bestätigt eine Schenfung Gottfrieds von Heilingen über 23 Acer, bei Truchtels born gelegen, zum Besten bes Augustinerkl. zu Gotha. Dat. a. D. MCCCXVIII. die St. Galli abbatis (16. Octbr.);

f. Historia Gothana & XIII. p. 158. Faltenftein, Thuring. Chron. II. p. 1452. Rubolphi, Sift. v. Gotha, Thi, III. Kap. VI. §. 8. S. 36 nennt ben Aussteller irrig von Salzungen.

#### 450.

1319. Beinrich Bifchof au Raumburg, Beinrich \*\*\* Bruber Bergoge von Braunfchweig, Beinrich Landgraf ju Beffen, Beinrid, Friedrich und Gerhart Grafen von Buchlingen, Gunther Graf von Schwarzburg, Dotherich Burggraf von bem Albenberge, Dtto Burggraf von Rirchberg, Ulrich Graf von Repnftenn, Bruno von Querenworte, Conrad von Tannenrobe, Gunther und Friedrich Bruder von Salga, Benne von Slathenm, Bertolt von Edfteter, Beinrich von Banre, hermann von Seplingen, Beinrich Schenfe von Apolde, Bertolt von Barftal, Ludewig von Grugen, Dythart von Rochborph, Bezcel von Rennolderode, Jan von Efpingerobe, Friedrich Rune, Dutherich von Sybelenben, Bertolt von Sumerbe, Ritter, Beinrich von Erpha, Beinrich von Ahmefteter, Bermann von Bipped, Anechte, bezeugen, daß fie dabei gemefen und gehört und gefehen, wie Sug von MImenhufen bem gandgrafen Friedrich von Thuringen bas Saus

Almenhusen (unweit Haßleben im Schwarzburgischen), Gunsther von Tennenstete demselben das Haus Wenigen-Tennenstete (3 Stunden von Langensalza, jeht Wüste) und Heinzich von Kannwersen demselben das Gericht zu Trebere (im Amte Edardsberge) mit gutem Willen aufgelassen, daß sie es von ihm und niemand anders zu Lehn hätten, worauf die Eingangserwähnten nebst Graf Heinrich von Schwarzburg und Albrecht von Hackburne zu Recht gefunden und gesprochen, daß der Landgraf sich dieses Guts billig unterwinde. Dis alles gesichah zu salza vf dem Hus nach gots geburd MCCCXIX. Freitags nach dem obersten Tage (12. Jan.);

f. Urf. im Spt.=St.=Archive zu Dreeben Rr. 2154.

Anmerk. Die Urk. auf Bergament, breiter als hoch, ift besteckt und sehr lädirt. Schrift kurstv, Zeilen und Worte ziemlich enge. Bon 31 Siegeln sind nur 11 vorhanden an drei Seiten der Urk. sämmtlich von gelbem Wachs. Das S. Gunthers von Salza dreieckig, schildsförmig, ziemlich groß, leidlich erhalten, mit der Umschrift: + S. GUNTHERJ ADVOCATJ de SALZA, des Friedrichs eben so, mit der Umschrift: SJGJLLUM FRJDERJCJ de SALZA.

#### 154.

1319. Die Confuln von Duberstadt — barunter Hermannus de Saltza — bekennen, daß die Wittwe Conrads, genannt Langsmannes, 2 Acer (jugera) vor bem Walbe Lindenbergk gelegen, zu ihrem und ihres Mannes Seelenheile dem Kl. Teistungenburgk geschenkt und vor ihnen darauf verzichtet habe. Dat. a. D. MCCCXIX. feria sexta ante dominicam judica proxima in jejunio (24. März).

j. Joh. Wolf, polit. Gesch. b. Cichefelbes, Bb. 2. Urf.=B. Nr. XXV. S. 18.

### 152.

1319. Günther, Sohn Günthers Herrn in Salza, bestennt, daß er mit Einwilligung seines Baters, seiner Brüder Heinstich und Johann und seiner Schwester Margarethe 4 eigene Hufen in den Fluren des Dorfs Merrleben, zu 4 Mark Silber jährl. Einkunfte geschätzt, dem Kl. Bolfolderode als ein durch Testament festgesets Bermächtniß zu seines und seiner Eitern Seelensheil für den Fall seines Todes geschenkt und dieselben schon jest, jedoch unter Borbehalt der Einkunfte davon für seine Lebenszeit, dessagtem Kloster übergeben habe, auch der Kirche zum Zeichen dieses ihr zustehenden Besies jährl. einen Malter Hafer Salzaisches Maas von diesen Grundstäden schon von iest au gewähren werde.

Er bestimmt übrigens, daß, sobald das Kloster nach seinem Tode zu dem vollen und freien Besit der gedachten vier Hufen gelangt sein werde, ein Priester desselben für den vierten Theil der Einkünste ihm wöchentlich zwei Messen lese, von dem übrigen Theile der Einkünste aber das Kloster diejenigen Personen und Orte, die er beschädigt habe und welche er ihrer Anzahl nach in Schristen besonders bezeichenen werde, zuvörderst zusrieden stellen möge, sodann aber und wenn dies geschehen von diesen Einkünsten den Klosterbrüdern an zwei bestimmten Festagen ein Mahl mit Wein und Vischen ausgerichtet werden solle. Am Schlusse bezeugt endlich Günther Herr in Salza, daß er diesem, durch das Siegel der Brüder Günther und Heinzich bestäftigten Briese zum Zeichen seiner Genehmigung und Einzwilligung auch sein Siegel habe anhangen lassen. Act. et dat. a. D. MCCCXIX. Pridie Non. April. (4. April).

Beugen: Dom. Hermannus, Plebanus ecclesie sancti Stephani in Salza,

Hermannus de Novoforo [89]. Hartungus de Hungede [145, 147],

Berthous dictus Schrimph [104, 140, 145, 147], milites.

Giselerus Surezzik, Hartmudus Murre, Guntherus de Heilingen, Johannes de Aldestate;

f. Urf. im Spt.=St.=Archive gu Dresben Rr. 2159.

Anmerk. Die Siegel von gelbem Wachs an einem Pergamentsftreifen, ziemlich groß, gut erhalten. Umschrift bes ersten: S. G\*\*THERJ ET HENRJCJ. — Für die Genealogie des Hauses insofern wichtig, als wir daraus die Kinder Günthers aus seiner zweiten Ehe mit Agnes herrin von Erfa [121, 126, 127 Anmerk.]: Johann und Margarethe kennen lernen.

### 453.

1319. Theodor, genannt von Weberstete, Scholastisus an ber St. Marienfirche zu Erfurt, übergiebt bem Kl. Volkolberode seinen Theil ber Mühle in ber Niebern Sebach (im Al. Langensalza). Act. a. D. MCCCXIX. seria II. ante Urbani proxima (21. Mai).

Unter ben Beugen: Gartung von Sungebe [145, 147, 152], Ritter in Salga.

Sartmub Murre [152]. Gunther Stange, Rector ber Schule bafelbft.

Gernob von Beilingen;

 Urf. im Hpt.=St.=Archive zu Dreeben Rr. 2163. Histor. mon. Volkolder. diplom. I. c. §. CVII. p. 793.

1319. Heinrich und Dietrich und Heinrich ber Jungere, ihr Better, allerseits Grafen von Hobnstein vertragen sich mit ihrem Hern bem Landgrafen Friedrich von Thuringen. Dat. Gotha, a. D. MCCCXIX. am 1. August.

Unter ben Zeugen: Gunther von Salza; f. Urf. im Spt.-St.-Archive ju Dresben Rr. 2171.

#### 155.

1320. Landgraf Friedrich von Thuringen bestätigt eine Stiftung seines Notars des Canonicus Conrad von Nuwenstät in Meißen zum Besten der Stiftstirche daselbst aus gewissen Einfünsten in den Dörfern Arnoltis und Bernhartis. Dat. Gotha MCCCXX in die B. B. Fabiani et Sedastiani M. M. (20. Jan.).

Unter ben Beugen: Guntherus de Saloza; f. Urf. im Spt.=St.=Archive ju Dresden Rr. 2188.

#### 456.

1320. Günther und Friedrich, Brüder, Herren in Salza eignen dem Al. Bolfolderode 1 Hufe in den Fluren des Dorfes Körner, welche von ihnen die Brüder Thile und Helwig, genannt Wolf von Körner in Lehn gehabt, nachdem die Lehteren zum Besten des Klosters die Lehn daran aufgelassen. Dat. a. D. MCCCXX III Id. Jul. (13. Juli).

Unter ben Beugen: Berthous, dictus Schrimph [104, 140, 145, 147, 152],

Hartungus de Hungede [145, 147, 152 und 153], milites dominorum de Salza;

f. Urf. im Spt.=St .- Archive zu Dresten Rr. 2200.

#### 157.

- 1320. Günther und Friedrich, Gebrüder, Herren zu Salha verbinden sich mit der Stadt Erfurt und versprechen, noch sernere fünf Jahre von Michaelis an, den Bürgern mit zwanzig Mann zu Roß und fünf gewappneten Scutzen wolgezeigter Luthe gegen alle, die ihnen Gewalt oder Unrecht thun würden, zu Hülfe zu kommen. Das ist giescen noch Gotes Gieburthe MCCCXX an dem Dienstage vor Senthe Gallen Tage (14. Octbr.);
  - f. Geefer, Auswahl b. alteften Urt. Rr. 68. G. 145.

1321. Die Bruber Otto und Hermann Kammere von Banre überlaffen 1/2 hufe in Pherdingifleybin (Bferdingsleben an der Reffe zwischen Notleben, Grabsleben, Tuttleben, Friemar und Tröchtelborn im Gothaischen), über die Streit entstanden, dem D. h. in Neilstete. D. a. D. MCCCXXI.

Beugen: Dominus Guntherus et Dominus Fridericus, milites Domini in Salza;

f. b. Landcomth. v. Wigleben Bericht von b. Ballen Thuringen Brivilegien Fol. 54.

### 159.

1321. Die Gebrüder Ritter Johannes und Ehrenfried, genannt von Esplingerobe [150] verkaufen bem Dechanten und Kapitel ber Nordhäuser Kirche für 38 Mark reines Silber Dudersstädtisches Gewichts und Werthes 4 Hufen in den Fluren des Dorfd Sulingen (Seulingen) mit einer babei gelegnen Hofstätte, dazu gehörigen Waldungen, Wiesen und Weiben und sonstigen Jubehörungen, unter Zustimmung des Herrn dieser Güter, des erlauchten Fürsten, ihres Herrn, Herzogs Heinrich in Braunschweig. Act. et dat. a. D. MCCCXXI. Kal. Maji (1. Mai).

Unter den Zeugen: Hermannus dictus de Salza oppidanus in Duderstad [151];

f. Bolf, Gefch. b. Eichsfelbes Bb. I. Urf.=B. Nr. XXVI. S. 19.

#### 160.

1322. Hartung genannt Hayne und seine Gattin Cunes gunde genannt Steyn eignen dem Kl. Reinhardsbrunn ½ Hufe in Remftabt (an der Leina bei Gotha, mit Goldbach und Wazza grenzend) und erklären dies vor den Bürgermeistern und den Rathsemännern der Stadt Gotha — unter den Letztern Eckehard von Salza. Dat. a. D. MCCCXXII. XII Kal. Marcii (18. Febr.);

f. Thuringia sacra Nr. 84. p. 220. Möller, Gefch. v. Reinhardsbrunn, S. 95.

### 161.

1323. Günther und Friedrich Gebrüder herren zu Salza bezeugen, bag nachdem Berthold Salhut 2 hufen Eigengut im Belde zu Urleiben (Groß: und Klein-Urleben im Amte Langensialza) für 19 Mart löthiges Silber dem D. H. zu Reilstedt vers

fauft, ber Orben gebachtes Gut bemselben um 4 Malter Korngelb, Mischaelis zahlbar, wieder überlassen habe. Geg. zu Reilstete, MCCCXXIII. am St. Bartholomaus Tage (24. Aug.).

Unter ben Zeugen: hermann von Nuwenmarte [89, 152]. Seinrich, Suges, Bertolt Crimph, Ritter;

f. Urf. im Spt.=St.=Archive zu Dregben Dr. 2278.

### 162.

1323. Die Bruber Gunther und Friedrich von Salza eignen bem Kl. zum heil. Kreuz in Gotha 1/2 Sufe in Dache wich (im Erfurt. Gebiete unweit Balbleben). Unno MCCCXXIII. am ersten Tage nach St. Martin (12 Nov.);

f. Historia Gothana §. CIII. p. 123.

Anmerk. Auf einem in bem vormaligen Augustinerkl. zu Salza aufgesundenen, später im Chore der Kirche des heil. Stephan daselbst angebrachten Gedenkteine soll zwar stehen: "Im Jahre des Hern MCCCXXII starb der Herr Günther von Salza, Stifter dieses Hrts, welcher hier beerdigt worden am 1. November;" s. Toppius, a. a. D. S. 147. Joh. Chstyd. Avelung, Directorium Nr. 484, S. 156. Anal. Saxon. P. I. S. 45 und 55. Göschel, a. a. D. I. S. 189. Wahrscheinlich ist die Jahreszahl verwischt und hat ursprünglich MCCCXXIIII gelautet. Der Bruder Günthers Friedrich soll im Monat Febr. 1327 verstorben sein, s. Olearius, rer. Thuringicar. I. p. 116. Anal. Saxon. I. 58. Göschel, I. S. 191.

#### 163.

1326. Heinrich von Salcze [Nr. 94, 108] vermacht vier Fleischbanke in Görlis zu einem Seelgerathe an die Kirchen St. Petri und St. Nifolai und an das Hospital daselbst, ingleichen an das Kl. zu Seifersdorf (St. Marienthal);

f. Bergeichniß Ober-Laufiger Urf. I. G. 33.

30h. Bernh. Schönfelber, Gesch. d. Rl. Marienthal (Zittau 1834. 8.) S. 54.

#### 164.

1327. Gunther der Aeltere Herr von Salza schenkt mit Einwilligung seiner Sohne dem Jungfrauenkl. zu Schlotheim (zw. Muhlhausen und Langensalza) einige Zinsen zu Merkelteben unter feinen Gerichten und vergönnt besagtem Kloster das Bieh in die Marklebische Flur zu treiben. Anno MCCCXXVII;

f. Sagittar, Bift. b. Berrichaft Salza, a. a. D. g. 6. S. 326.

Anmert. Der unter 87, 92, 99, 103, 121, 128, 137, 143, 145, 152, 154 und 155 gebachte Gunther von Salza nannte fich nach bem Tobe feines Baters Gunther [f. Rr. 162 Anmert.] ber Meltere, well einer feiner Sohne wiederum Gunther hieß.

#### 465.

1328. Die Brüder Gunther und Heinrich Herren in Salza und Johannes, Friedrichs von Salza Sohn, bezeugen, daß ihres Basallen von Reumarkt Sohn 10½ Ader bei Barila (Bargula an ber Unstrut) gelegen, an ben Magister Conrad, genannt von Saalseld Rectoren ber Schule St. Petri zu Erfurt verkauft habe. Unno MCCCXXVIII;

f. Anal. Saxon. P. I. S. 197.

### 466.

1328. Johann Herr in Salza bezeugt, daß der Ritter Bertold Schrimph [161] bem D. H. in Neilstedt 70 Ader bei Weberstedt (1/2 M. südwestlich von Gr. Gottern, bei Langensalza) für 12 Mark Silber verkauft habe. Dat. a. D. MCCCXXVIII. feria VI- ante dom. qua cantat. Reminisc. (26. Febr.);

f. Urf. im Spt.-St.-Archive zu Dresben Nr. 2426. Des Landcomth. v. Bigleben Bericht Fol. 55.

Anmerk. Der in ben beiben Urk. gebachte Johann von Salza war nach bem Tobe seines Baters Friedrich im Monat Februar 1327 [s. Nr. 162 Anmerk.] mit ben Sohnen seines Baterbruders, ben Brübern Günther und heinrich zum Besitz ber herrschaft Salza gelangt. Die Anal. Saxon. P. I. S. 196 und 197 laffen diesen Johann einen Enkel des gebachten Kriedrich sein und nennen seinen Bater Friedrich den Jünzgern, bessen Friedrich sein und nennen seinen Bater Friedrich den Jünzgern, bessen Friedrich mit der Gräfin Agnes von Stollberg [s. Nr. 111] erft am Ende des 13. Jahrh. erfolgte, die aus dieser Ehe abstammenden beiben Söhne aber, welche gleichfalls Friedrich hießen, mit ihren übrigen Brüdern noch später in Urk. vorkommen, der ältere Bruder die zum 3. 1375, der jüngere bis zum 3. 1345, so liegt das Irrige dieser Annahme am Tage.

# 467.

1328. Heinrich von Salza, Günthers von Salza jungerer Bruber verspricht bas ihm von bem Landgrafen Friedrich als Boigt befohlne Haus und Gericht zu Tungchbrude (Thomasbrud) ersteres auf Erfordern fogleich, lesteres aber nach Auszahlung von 150 Mark löthigen Silbere, so ber Landgraf ihm schulbe, wiesberauszuantworten. Gez. zu Jenache, MCCCXXVIII. Mittewochs nach Miseric, Dom. (20. April);

f. Urf. im Spt.=St.=Archive zu Dresben Rr. 2437.

#### 168.

1328. Theodericus de Besa advocatus castri Thungesbrucken, Kerstanus Schorbrandt, Egkhardus de' Grumbach bekennen, daß der Knappe Tylo von Salza [144] dem Convente des Kl. zu Homburg für  $2^{1/2}$  Mark verkauft habe 7 Schillinge mühlhäusische Pfennige Zins an  $^{1/2}$  Hufe und 4 Schillinge brevium denariorum, 1 Gans und 2 Hühner an einem Hofe zu Thungisbrucken, worauf er für sich und seine Erden vor dem Marktding — plediscito forensi — auf erwähnte Güter verzichtet. Bekräftigt durch das Siegel der Stadt Thungisbrucken, dat. a. D. MCCCXXVIII. IX Kal. Maii (23. April);

f. Förftemann, Urf. b. Rl. homburg a. a. D. G. 113.

#### 469.

1328. Lutolf von Gruningen, Thereman, sein Sohn, Ermeta, seine Tochter, Lettere mit ihrem Gatten Johann von Salza [165, 166] verfausen bem Kl. Reinhardsbrunn ihr Recht, von bemselben zwei Paar Rachtschube — calcei nocturnales — Boti genannt, nach Gefallen — ad placita — zu verlangen, für 2 Mark reinen Silbers. Dat. a. D. MCCCXXVIII. XVI Kal. Junii (17. Mai);

f. Möller, Gefch. b. Rl. Reinhardebrunn G. 101.

Anmerk. Wolf, Gefch. bes Cichsfelbes Bb. I. Urk.-B. Nr. XXIII. S. 29 gebenkt einer Urk. ähnlichen Inhalts v. 3. 1259, zu Folge welcher ber Ritter Burchard, genannt von Bodungen, 7 hufen in Befestete bem Kl. Reifenstein unter ber Bedingung schenkte, daß ihm und seinem gesehlichen Erben, dem Sohne seines Bruders, Namens Burchard, für ihre Lebenszeit duo calcei boni alljährlich zum Feste Aller heiligen von besagter Kirche verabreicht würden. Wolf halt daher ganz ohne Grund dafür, daß statt calcei wohl casei zu lesen sein möchte.

### 170.

1328. Die Bruber Geinrich und Gunther herren von Salza eignen bem Rl. zum heil. Kreuz in Gotha 4 hufen in ben Fluren bes Dorfes Afpech (Afpach, Abschbach an ber Reffe im

Umte Tenneberg zwischen Hörselgau, Teutleben und Trügleben), welche zuvor Heinemann von ihnen gefaust und bem besagten Kloster tauschweise überlassen. Dat. Gotha MCCCXXVIII. sabbato proximo ante Galli (15. Octbr.).

Unter ben Beugen: Hermannus dictus Stange, Henricus de Hovotal dictus Munre Dominorum de Salza fideles et familiares.

f. Historia Gothana §. CVII. p. 125.

# 474.

1328. Die Bruber Gunther und Seinrich Serren in Salcza, Beinrich, Brior\*), Gernob, Subprior, und ber gange Convent bes Augustinerfloftere bafelbft [121, 130] bezeugen, baß Der Brior und Convent bes Augustinerfl. in Efchewege fin Rieberheffen] 1 Mart reines Gilber jahrl. Binfes von 1 Sufe in ben Aluren von Salcza von bem Muller Beinrich, genannt Boiat, und beffen Erben gefauft unter Angabe ber Lage ber einzelnen Ader Diefer Bufe, namlich 8 Ader bei bem Rreuge am Bege nach Dubls haufen, 2 Ader jenfeits biefes Beges, 6 Ader an bem untern Bege nach Illeben, 3 Uder am Berge, welcher ber Gulczeberg \*\*) genannt werbe, 6 Ader gu bem Stettin, 4 Ader nahe bei bem Saufe Bunberliche, und mit der Bemerfung, bag ber Lehnherr ber gebachs ten Sufe Bermannus sub monte (103) mit feinen Gohnen Bermann und Ermin in biefen Rauf gewilligt und verfprochen habe, für feinen britten außerhalb Landes verweilenden Gohn Gemahr gu leiften, ale wofur augleich Hermannus junior sub Monte und beffen Bruder Ermin, Beinrich, ber Sohn Beinrich Boigts und ber Muller Theodor, genannt Soppit gemeinschaftlich fich verburgen, und endlich unter Singufugen ber Claufel, bag, wenn Seinrich ober feine Erben in Entrichtung bes, halb gu Dichaelis, halb an bem Refte ber Apoftel Philippi und Jacobi, gefälligen Binfes faumig fich zeigen murben, alebann ber Prior von Efchemege ermachtigt fein folle, die befagte Sufe einem Undern zu verleihen. Act. et dat. a. D. MCCCXXVIII. in die sanctar. undecim milium virginum et martirum et sancti hylarionis abbatis (21. Dttbr.)

<sup>\*)</sup> Benge: Prior Beinrich von Salga in ber gu Salga 1316 ausgestellten Urf. bei Moller, Gefch. b. Rl. Reinharbebrunn. G. 93.

<sup>\*\*)</sup> Der Sulgenberg bei Uffhosen, eigentlich Salgenberg von bem Flutchen Salga, f. Gofchel, Chron. I. S. 89.

- Unter ben Zeugen: Heynricus apud ecclesiam advocatus puerorum frederici quondam domini in salcza [162 Anmerf.], Conradus dictus hovemann advocatus domini heynrici ibid.
- f. Urk. im Spt.: St.-Archive zu Dresben Nr. 2456, auf Pergament, breiter als hoch, mit vier Siegeln von gelbem Wachs an Bergamentstreisen. Das erste, ein wenig beschäbigt, rund, 1½ Zoll im Durchnesser mit einem breieckigen Schilde mit dem Widderforn und der Umschrift: Gunth'i milit, jun. de Salz, das zweite unbeschäbigt, ebenfalls rund 18/12 Zoll im Durchmesser mit demselben Wappenzeichen und der Umschrift + S. Henriei de Saltza. Beide mit einem Gegenstegel, gleichfalls rund, 1½ Zoll im Durchmesser, Schild mit Widderforn wie vorstehend, Umschrift: + S. Gunther. de Salza.

1328. Heinrich, genannt Herr in Salza, und ber Prior bes Augustinerklosters baselbst bezeugen, daß ber Prior und Convent der Augustiner in Eschewege von dem Müller Heinrich, genannt Boigt und bessen Erben 1 Mark reines Silber, von einer in den Fluren der Stadt Salza gelegenen Hufe zu entrichten, welche Hermanus dictus sub monte [103, 171] für sich und seine Erben lehnweise innehabe und über welche Hern haben, das Obereigenthum zustehe, mit Einwilligung der beiden Lehteren gekauft habe. Dat. et act. in vigilia sancte virginis katherine (24. Nov.);

f. Urf. im Spt.=St.=Archive gu Dreeben Dr. 2458.

#### 173.

1329. Günther und Heinrich von Saltza vergleichen sich mit ihrem Herrn, bem Grafen Berthold von Henneberg und bessen Sohn Heinrich wegen bes Hauses Scharfenberg und ber Stadt und das Gericht Königsberg und wegen anderer Irrungen, die zwischen ihnen bisher obgewaltet, sie gestatten dem Grafen und seinem Sohne oder ihren Erben das Haus, die Stadt und das Gericht zu Königsberg wiederzusausen um 2400 Pfb. Heller, wenn sie wollen und geloben, wenn sie diese Bestihung aus Noth zu verkausen genöthigt seien, es dann einem erbaren Manne aus dem Geschlechte von Thungin, von Grumbach, von Gneweschheim oder einem ihrer Genossen und nicht einem Landherrn zu verkausen für dieselbe Summe und nicht theurer. Seg. n. Gotis Geburt MCCCXXIX, an der erstin Mittwochin so man in Fasten geht (15. März);

f. 306. Wernh. Rrauß, Antiquitat, et memorabilia hist. Francon. tom. IV. cap. I. p. 15.

Unmerf. Bei bem Dorfe Thal im Fürftenth. Gotha liegt ber Sharfenberg, auf welchem vordem ein Schloß gestanden, bas fruber bie von Scarffenberg von bem Stifte Rulba in Lebn hatten; f. Schultes. Diplomat, Beitrage Bb. 2. G. 117. Galletti, Gefc. bes Berg. Gotha III. S. 194. Schultes, Director. II. p. 197. Note \*\*\*. Unter bem Scharfenberge an bem Rublaer Baffer gwiften Farrenroba, Thal, Geebach und Dofbach fliftete 1253 Tharter von Flachbeim, Bropft bee Augustiner=Ronnenfloftere ju Rreugberg, auf einem alten, ben Berren von Flachheim geborigen Meierhof biefes Namens bas Rl. Beiffenborn, welches 1301 Bernhard von Glachbeim an benjenigen Ort verfette, mo noch jest Bebaube beffelben fteben und welcher bamale ben Berren von Salga geborte. Die Monche von bem Dr: ben bes beil. Wilhelm fauften 1313 eine bei ihrem Rlofter gelegene Muble nebft bem bagu geborigen Golg von 300 Adern von ben Ber= ren von Salza, f. Galletti, a. a. D. G. 195. Ronigeberg im hafgau, vormals eine faiferl. Reichsvoigtei in Franten, batte Raifer Friedrich im 3. 1243 bem Stifte Bamberg überlaffen. Das lettere verpfanbete bas Schlog im 3. 1249 bem Grafen Bermann ju Benneberg, als bamaligem Inhaber ber Bflege Coburg, f. Detter, Berfuch ber Befd. ber Burggr. von Rurnberg S. 226. Gruner, Opuscul. Vol. II. S. 129. 306. Ab. Schultes, Rene biplomat. Bei trage zu ber Frant. und Sachf. Beich, Ib. I. S. 80.

### 174.

1329. Die Brüder Sibotho und Gifelo, genannt von Frankenstein, schenken bem Rapitel in Breitingen die Dörfer Ober-Rona und Hornsengen, und ihre Oheime von bes Baters und der Mutter Seite, Herr Ludwig von Frankenstein und herr Friedrich von Salza, sind bessen Zeuge, unter Anhängung ihrer Siegel. Dat. et act. 1329 feria quinta post diem St. Michaelis Archangeli (3. Octbr.);

f. Ruchenbeder, Annal. Hass. Coll. XII. No. XXX. p. 362.

Anmerk. Sibotho und Gifelo waren alfo bie Sohne bee oben sub Rr. 113 u. 127 gebachten heinrich, herrn von Frankenstein. Friedrich von Salga kann nur einer ber beiben Friedriche sein, die wir bereits [s. Nr. 166] als Sohne Friedrich bes Aeltern aus seiner Ehe mit der Gräfin Agnes von Stollberg kennen gelernt haben, obgleich auf sie Bezeichnung avunculus eigentlich nicht paft.

### 175

1331. heinrich von Salga botirt einen Briefter gu Eullsftebt. MCCCXXXI;

f. Anal. Saxon. P. I. 6. 56.

# 176.

1331. Graf Gunther der Aeltere von Schwarzburg eignet den Ronnen zu St. Michaelis in Jena [114] Die halbe Frankenmuble dafelbst mit drei Adern. MCCCXXXI.

Unter ben Beugen: Friedrich von Salga, ein Bruder b. Minderu. Bekennerorbene;

f. Beyer, Architect. Jen. p. 282.

### 177.

1331. Heinrich Herr zu Salza verkauft mit Bewilligung feiner Brüder Johann [165, 166, 169], Ludwig und Friedrich dem Abte und Convente des Kl. Homburg eine eigene Huse im Felde zu Salza und die Mühle unter dem Berge St. Stephans für 38 Marf löthigen Silbers, mit der Bewilligung, daß wer in dem Hose, der pfarre oder mullen vare (ziehen) wolle oder Pfrunde kaufen und darin sitzen wolle, frei sein solle von Schoß, Dienst und Bache, ausgenommen wenn er Güter im Felde habe, davon solle er den Herren von Salza seine Pflicht leisten wie andere Bürger. Geg. Anno MCCCXXXI. an dem tage der zewolffboten philippi vnd jacobi (1. Mai);

Beugen: bie ehrbaren Leute herr Gifeler Sureggif [152], Johannes ber Schreiber, Edharb von Grum: bach [168];

f. E. G. Förstemann, Urk. b. Al. Homburg, in b. Mittheil. b. Thuring.-Sächs.-Bereins Bb. VIII. Deft 2. Nr. V. S. 79.

Anmerk. "Dhe Mole vnber bem Berge zu Salha" wurde nach Aufhebung bes Klosters bem Magistrate von Salga von bem Churfürsten Morig von Sachsen erblich überlassen, Anno 1544 Dinstags nach bem Sonntage Quasimobogeniti (22. April). f. Goschel, Chron. Bb. 2. S. 172 [f. übrigens Nr. 5. Anmerk. b].

#### 178.

1331. Heinrich herr zu Salza verkauft dem Schreiber bes Ritters Friedrich von Wangenheim [148] Ludwigen,

von gerobe 1 Erfurter Malter Haferzinns von 1/2 hufe in Graba um 7 Bierdinge lothigen Silbers. Gegebin nach gotes geburt, Anno 1331 an fente Balpurgetage (1. Mai).

Beugen: by geftrengen Rittere fr. fureggig, ber morre, vnfe mannen,

bufe erb'n Lute Conrad Souvemann [471] unfe vont, Sans und Conrad, unfe fchribere;

f. Urf. im Spt. = St. = Archiv zu Dresben u. in b. Landcomth, von Wigleben Bericht ebenbaf. S. 46 b.

## 179

1331. Heinrich Herr zu Salza giebt mit Bewilligung seiner Brüder Johann [165, 166, 169, 177] und Friedrich [174] dem Kl. Homburg frei und ledig von Schoß, Wache u. s. w. 1 Hufe Land zu Salza und die Mühle mit dem Bachause unter St. Stephans Berge, doch so, daß die, welche darinnen wohnen und Besit haben in der Stadt oder im Felde zu Salza davon ihre Pflicht thun, serner giebt er frei das Haus, welches der verstorbene Ubt zu Homburg, Herr Hopfe, auf St. Stephans Berge in der Neustadt bei der Prediger Hofe gebaut und zu seinem Seelgeräthe dem Kloster geschenkt hat, wovon aber den Bürgern 5 Schillinge mühlhäuser Pfennige gezahlt werden müssen. Geg. Unno v. G. G. MCCCXXXI. am Sancti Johannistage d. h. teussers vusers hern Ihesu Christi (24. Juni);

# f. Förftemann, a. a. D. G. 79.

Anmerk. a. Der Abt und Convent bes Klosters Homburg legten biesen von der Gerrschaft von Salha gegebenen Freibrief über die Hufe Landes im Felde zu Salha, ein mulen mit einem Bagkhuße hart anseinander ihundt vor einem hose gelegen vnnder St. Stessen Berge dasselbst ezu Salha dem Landgrafen Wilhelm von Thüringen vor und dieser bestätigte denselben zu Wissensehe, nach Chr. Geb. MCCCCLV. am Sonnabende Cantate (3. Mai).

b. Da in biefer Urf. Heinrich feines Brubers Lubwig [Dr. 177] nicht mehr gebenkt, ber Lettere auch in Urk, bie feine Brüber fpater ausgestellt, nicht weiter ermähnt wirb, so ist wohl anzunehmen, baß er innerhalb ber Zeit von Walpurgis bis Johannis 1331 gestorben fei.

#### 180.

1332. König Johann von Bohmen belehnt ben Gorliger Burger Johann von Galcy mit bem von ben Brubern aus ber

Münze erfauften Durchzoll — theloneum transitus — in Görlit, nachdem der vorige Lehnsinhader Ulmann aus der Münze — Ulmannus dictus de moneta — darauf verzichtet. Dat. in Arluno (Arles) a. D. MCCCXXXII. sexta feria ante diem beati Laurentii proxima (7. Aug.);

f. Weinart, Rechte u. Gewohnheiten b. D.= u. N.=Laufit Ih. 3. S. 289.

Anmerk. In bem Lausiger Magazin v. J. 1778 S. 185 ist bie Urf. vom 9. Aug., in bem Cod. Lusatiae diplom. tom. I. No. CLXI. p. 228 aber vom 4. Aug. batirt. Da aber bas Fest bes heil. Laurentius am 10. Aug. geseiert wirb und im 3. 1332 auf ben Montag siel, so ergiebt sich für ben vorhergehenden Freitag (seria sexta) als Datumber 7. August.

# 181.

1333. Die Brüder Burchard und Thilo, genannt von Bodungen, bekennen, daß sie 9 Denare, welche ihnen unter dem Namen Thomaspfennige von einem Hofe, genannt Hufen [Haufen an der Nesse im Amte Gotha], jährlich gegeben würden, dem Abte und Convente des Kl. Gerrode [das Kl. St. Cyriar zu Gerntode] verkauft. Dat. a. D. MCCCXXXIII. in die apostol. Philippi et Jacobi (1. Mai).

Unter ben Beugen: Gode de Salza;

f. Bolf, polit. Gefch. b. Eichefelbes Bb. 2 Urf.=B. Rr. XL. p. 30.

## 182.

1334. Heinrich von beme Salcz [94, 108, 163] hat vfgegeben sinen sohannse [180] und albrechte sinen Hof gelegen an beme marcte in jehetem Dinge, besgl. ist ein Bermächtnis besselben zum Besten ber Sychen zeu senthe Jacobe, der Kirchen sente Beter und senthe Niclawes und der Klöster zeu Syfridisdorf und zeu dem Luban bei dem J. 1334 im Görliger Stadtbuche eingetragen [s. jedoch Nr. 163];

f. Lausit. Urf.-Berz. I. 33. Lausit. Magazin v. J. 1849 (Bb. 25) S. 285.

Anmerk. Heinrich von Salza hatte mit feiner ersten Frau Kunegunde vier, mit seiner zweiten, Ottilia, sechs Kinder gezeugt. Die Urk. gebenken seiner Sohne Michael, Johann, Albrecht und einer Tochter Namens Agnete. Der Letteren vermachte er bry marg Cinses zu irme Lube von bem vorwerke zu Kunstinsbork (Kunzen

borf), welcher Bins nach ihrem Tobe an ihre Bruber Dichael und Johann fallen follte; f. D. Laufit. Magazin v. 3. 1844 (Bb. 22) Der altefte Cobn Johann binterließ aus ber Che mit Ratharinen, einer Tochter Sannfes von Reichenbach, bie Bruber Be= ter und Sembel, welche beibe im 3. 1358 ale Mitglieber bee Rathe gu Lauban vorfommen; f. M. Christph. Wiesener, Annal. Lauban. Mspt. fol. s. h. anno. Der Lettere foll Cherebach bei Gorlit befeffen und im 3. 1378 bie Stelle eines Burgermeiftere gu Lauban befleibet baben, fowie fein jungerer Bruber Loreng baffelbe Umt in b. 3. 1395 u. 1399; f. Anal. Saxon. P. I. G. 115. Albrecht, ber zweite Cobn Beinriche, Erbfag auf Niderifd, warb im. 3. 1336 mit Deutfd : offig belehnt, f. Anal. Saxon. I. G. 117. Dichael, ber britte Cobn, ftarb im 3. 1381 gu Bittau, marb aber im RI. Marienthal, bem er viel Gutes ermiefen, beerdigt; f. Sinapius, Schlef. Curiofitaten Bb. I. S. 800. Chr. Ab. Beided, Geid, von Bittau Ib. I. S. 388. Enb= lich ift noch eines Cohnes zu gebenten, ber ben Ramen bes Batere, Beinrich, erhalten hatte, zweimal verheirathet war, aber vor bem Bater ftarb; f. Rarpgom, Dberlaufit. Ehrentempel I. 46. Durch ibn und feine zweite Bemahlin Unna, eine Tochter Beinrich Renters von Lemberg, mart bas Gefdlecht in ber Dberlaufit fortgepflangt, f. Anal. Saxon. P. I. S. 116. - Gottfried Beiner, geneal, u. gefchichtl. Racht, von bem bochabel, Gefdl, ber S. von Salta in ber Dberlaufit (Mfpt. 4.), ermabnt G. 5b noch vier Tochter Namens Cunegunbe, Clara, Elfa und Margaretha, von benen Elfa eine Ronne im Rlo: fter gu Lauban, Clara aber feit 1286 im Rl. Marienthal und fpater Abbatiffin bafelbft gemefen fei; f. auch Rnauth, Chrentempel ber Abatiffinnen bes Stifte Marienthal S. 15, und Schonfelber, Befch. bes Rl. Marienthal G. 54. Die Angabe ift aber neuerbings beftritten worben in bem R. Laufit. Magazin v. 3. 1844 (Bb. 22) G. 282.

### 483.

1334. Hans von Stalberg, Herre czu salcza, bekennt, daß er mit Wiffen und Willen seiner Mutter und seines Bruders Ludwig von Rotinburg (die Rothenburg bei Kiffhausen) dem Schreiber zu Tungisbruden und seinen Erben verlauft habe 1 Erf. Malter Hafergeld, welcher von Heinrich von Uffmelzelve jährlich von 1/2 Hufe, die er von ihm im Felde zu Graba zu Erbe gehabt, gezeben worden sei und was etwanne Herrn Burnen, der allda gezesten gewesen, so wie, daß er denselben Heinrich mit dem Erbezgelde an den vorgenannten Ludewig den Schreiber gewiesen habe mit allem Rechte, indem er dem Letteren das eigen auf der 1/2 Hufe gegeben. Geg. n. G. G. MCCCXXXIIII am Sente Michaelstage;

f. b. Landcomth. von Wigleben Bericht über b. Ballei Thuringen Privilegien, Fol. 46 b.

Anmerk. Sollte unter bem bier ermähnten Salza Langenfalza zu verstehen sein, fo mußte bem Sans von Stalberg bie Gerrichaft Salza bamals pfandweise eingeräumt gewesen sein; benn abgekommen war biefelbe von ihren ursprunglichen Besitzern noch nicht.

### 184.

1335. Der Bruder Friedrich von Salza, Comthur bes D. D. in Bohmen und Mahren, überweist dem D. H. in Grecz die Zinsen der Dörfer Eleyo und Dethtew. Dat. Prage, a. D. 1335 in octava Epiphanie Domini (13. Jan.);

f. Urf. im Spt.=St.=Archiv gu Dreeben Rr. 2676.

#### 185

1335. Ludwig der Aeltere [150] und Ludwig der Jungere genannt von Grugen (Greußen) überlaffen den Zins von Ginem Talent Denare, welchen das Al. Reinhardsbrunn von gewissen Gütern in Rulbehusen ihnen jährlich zu entrichten hatte, dem bessagten Kloster für 11/2 Marf reinen Silbers und 1 Talent Denare Ersurter Währung. Dat. a. D. MCCCXXXV. Kal. Maj. (1. Mai).

Unter ben Beugen: Gpfilber genannt von Salga, Ritter [f. Rr. 234];

f. Möller, Gefc. b. Rl. Reinharbebrunn D. 108.

#### 186.

1335. Heinrich, genannt von Breittingen, Burgmann auf Stein [127] verkauft mit Zustimmung seiner Chefrau Mechstilb und seines Bruders Günther, dem Abte Hervid und dem Kapitel des Benedictinerordens in Breittingen [138 Anmerk., 174] alle seine Güter in Wynden, mit welchen er von dem edlen Manne Heinrich von Salha beliehen worden, und dieser bestätigt diesen Kauf, unter Anhängung seines Siegels, indem er zugleich auf sein Lehnrecht verzichtet. Dat. et act. a. D. MCCCXXXV. IX Kal. Jun. (24. Mai).

Brugen: Hermannus dictus Stange [470], tunc advocatus in Lapide,

Henricus dictus Schrepfstete, Hermannus dictus apud fontem,

Conradus dictus Gibin, castrenses in Lapide;

f. Ruchenbeder, Annal. Hass. Coll. XII. No. XXXIV. p. 366. Seim, Genneberg. Chron. S. 406.

## 187.

1335. Die Augustiner in Erfurt verkaufen eine 2 Malter Winterforn und 32 Schillinge jährlich zinsende Mühle bei Borcstuna (Burgtonna im Herzogth. Gotha), welche sie von Conrad von Salza erhalten, an Heinrich genannt Wendepfaff [78, 134], im J. d. H. MCCCXXXV., Mittwoch v. d. T. d. h. Dreisaltigseit (14. Juni);

f. Möller, Gefch. b. Rl. Reinhardsbrunn G. 113.

### 188.

1336. Friedrich, genannt Schut von Stein, verkauft mit Justimmung seiner Chefrau Utthe dem Abte Hertvid und dem Kapitel des Benedictinerordens in Breittingen 15 theils cultivite, theils wüste Acer in Nieder-Wynden und einen Plat dasschlie, worauf eine Mühle gestanden, so er beide, die Acer und den Plat, von dem edlen Manne Herrn Heinrich von Salza in Lehn erhalten, und der Letztere bestätigt diesen Kauf, unter Anhängung seines Siegels, indem er zugleich des ihm zustehenden Lehnrechts sich begiebt. Dat. et act. a. D. MCCCXXXVI. septimo Idus Februar. (7. Februar);

f. Ruchenbeder, a. a. D. Rr. XXXV. p. 368. Seim, a. a. D. Th. 2. S. 406.

#### 189.

1336. Der Rath und die Gemeinde zu Erfurt vertragen sich — unter den Mitgliedern des Raths Henelho von Salza — in Folge der Bermittelung der Landgräfin Elpabetin von Thüringen mit dem Mainzer Administrator zu Erfurt, dem Erzbischose Balduin zu Trier und dessen Berbündeten, dem Markgrafen Friesdrich von Meißen, im 3. d. H. MCCCXXXVI. an dem nehisten Suntage nach Sancti Jacobitage d. h. zwölf Boten (28. Juli);

f. Faltenftein, Sift. von Erfurt G. 215. Note b.

Unmerk. a. Die Anal. Saxon. P. I. S. 196 führen ben Ber nelgo von Salza als einen Sohn bes oben sub 119 gebachten Ris colaus von Salza auf.

b. Die Erfurter, welche es mit bem Ergbifchofe Beinrich von Maing hielten, batten fich mit ben Grafen von Beimar, von Refern-

burg und Beichlingen und ben Herren von Salza verbunden. Balduin belagerte beshalb im J. 1335 der Letteren Beste zu Tullsstebt, s. Browerus, Annal. Trevirens. lib. II. p. 210. Olearius, rer. Thuring. syntagma I. p. 354. Galletti, Gesch. des Herzogth. Gotha IV. S. 147.

### 190.

1337. Seinrich von Salza bestätigt ben Kauf, Kraft beffen Friedrich von Sundhaufen, zu Salza geseffen, dem Rl. Schlotsheim [95] und sonderlich dem Pfarrer Heinrich daselbst, 1 Hufe zu Schlotheim überläßt, Anno MCCCXXXVII;

s. Sagittar, hift. b. Herrsch. Salza f. 7, a. a. D. S. 327.

### 191.

1337. Heinrich Herr in Salha verzichtet auf die Rechte und das Eigenthum über eine Bufte, zu dem Hennchen genannt, bei dem Dorfe Krevlingen, zu Gunsten des Benedictinerklosters in Hernbreittingen, um seines Bruders des weil. Ritters Günther von Salha Seelenheil willen, unter der Bedingung, daß für diesen und wenn er gestorben sein werde, auch für ihn selbst ein Jahrgedächtniß im besagten Kloster abgehalten werde. Dat. et act. a. D. MCCCXXXVII. septimo Kal. Marcii (23. Febr.);

f. Ruchenbeder, Annal. Hass. Coll. XII. No. XXXVI. p. 639.

Anmerk. Da heinrich schon zu Anfange d. 3. 1355 als alleiniger Bester Altensteins vorkommt [186], am 15. März 1329 aber beide Brüder noch gemeinschaftlich auftreten, so muß Günther, für den heinrich das Jahrgedächniß kliftete, in der Zeit von 1329 bis 1335 gestorben sein. Günther soll zwar, als des Bischofs von Würzburg Statthalter zu Meiningen, im 3. 1333 mit dem Grafen Berthold von henneberg und bessen Sohne Heinrich, weil der Graf das Schloß Scharffened eingenommen hatte, in Streit gekommen sein, scharfenetz, hüring. Chron. Th. 2. S. 963. Toppius, in den Beitr. zur Sächs. Gesch. Th. IV. S. 147. Anal. Saxon. P. I. S. 56. Göschel, a. a. D. I. S. 211; allein es fragt sich, ob dieser unverbürgten Nachricht nicht eine irrige Auffassung der oben bei 173 gedachten Verhältnisse zu Grunde liege.

### 192.

1337. Seinrich Gerr von Salga verfauft bas Dorf 31: teben [zwifchen Langenfalga, Grafentonna, Edardeleben und Ben-

ningsleben im Unte Conna] mit Gerichten, bem Kirchenpatronate und allem Zubehör bem Kl. Reinhardsbrunn für 112 Mark reinen Silbers Erfurter Währung. Dat. MCCCXXXVII. feria tertia ante festum Mathie apostoli (18. Febr.).

Unter ben Beugen: Friedrich, genannt Rytenheim, Boigt bes Gerrn von Salza;

f. Balletti, Befd. b. Bergogth. Gotha Ih. 4. G. 159.

Möller, Gefc. b. Rl. Reinhardsbrunn S. 111, welcher auch noch eines in beutscher Sprache ausgefertigten Duplitats, bei bem jum Theil andere Zeugen concurrirt haben, v. 3. 1347 gebenft.

## 193.

Landgraf Friedrich von Thuringen bezeugt, bag, nachbem ber Abt und Convent bes Rl. Reinhardsbrunn von Beinrich herrn in Salga und beffen Miterben und Erbnehmern bie Boigtei über bie bem Rlofter eigenthumlich zugehörigen Guter in ben Aluren bes Dorfe Illeben jugleich mit besagtem Dorfe, ber weltl. Berichtsbarteit, ben Ginfunften und allem Bubehor, Rechten, Ehren und Gigenthum, wie foldes genanntem Beinrich jugeftanben, fur eine bestimmte Summe Belbes erhalten, er, ber Lanbgraf für feine Berfon nicht nur bes Letteren Bergicht, fo ihm in beffen und ber Seinigen Namen gegiement porgetragen morben, genehmigt, fonbern auch megen bes Berbienftes gottlicher Biebervergeltung und aus absonderlicher ehrerbietiger Buneigung ju fothanem Rlofter befagten Dorfes Lehnbarteit mit allen Ginfunften, Rugungen, Blaten, Bebauben, Beinbergen, bebauten und unbebauten Adern, Gemaffern und Wafferlauften, wegfamen und unwegfamen Streden, Ausgangen und Eingangen, Wiefen, Riethern und allem Ertrage, wie er nur genannt und angeführt werben fonne, bemnachft mit allen Rechten, Ehren und Gigenthum, wie folches Alles befagter Seinrich und beffen Borfahren befeffen, bem Abte, Convente und Rlofter in Reinhardebrunn von Rechtewegen gefchenft und zugeeignet babe. Befch. u. gegeb. zu Gotha, A. D. MCCCXXXVII, in die beati Mathiae Apostoli (24. Febr.);

f. Thuring. sacra No. CXIV. p. 145. Gofchel, a. a. D. I. G. 214.

Anmerk. Die Historia Gothana & XXV. p. 404 batirt bie Urk. v. 3. 1338, was wohl auch richtiger ift, ba ber von Seinrich Herrn von Salza an ben Landgrafen gerichtete, in ber Urk. erwähnte Auflaßbrief, welcher mit ben Borten beginnt: Illustri Principi Domino suo Friderico Thuringiae Landgrafio Henricus dominus de Saltza

obsequium suum bas Datum pridie Kal. Marcii (28. Febr.) a. D. MCCCXXXVII. hat; f. Thuring. sacra exc. No. XXVII. p. 193. Rr. 128 u. 129. p. 228.

## 194.

1337. Heinrich Herr in Salza bekennt, daß er bas Dorf Ileben, so er dem Kl. Reinhardsbrunn verfauft, zu getreuen Handen inne habe, bis es durch den Abt anders werde bestellt werden. Dat. a. D. feria tertia post diem beati Mathie Apostoli (25. Febr.);

f. Thuring. sacra No. 131. p. 228.

### 195.

1337. Heinrich Herr in Salza schenkt mit Einwilligung seiner Gemahlin Gutthe und seiner Erben um Gottes willen zu seinem Seelenheile und dem seines Bruders Günther sel. Gedächnisses den ehrwürdigen frommen Männern, dem Abte Hervid und dem Convente des Benedictinerklosters in Breittingen die ihm zustehende Boigtei über die Wüste Hildigers. Dat. et act. MCCCXXXVII. septimo Kal. Maji (25. April).

Unter ben Beugen: Hermannus dictus Stange [170, 186], Johannes dictus de Illerben, Armigeri, Witego, scultetus in Breittingen, Conradus Venator, Centgravius ibid.

f. Ruchen beder, l. c. No. XXXVII. p. 370. Geim, Genneberg. Chron. Ib. 2. S. 406.

### 196.

1337. Heinrich von Salta verkauft von not wegenn die Bogten zu Breitungen mit alle dem das dazu gehöret, als sie sein Bater und sein Bruder of ihn geerbet, seinem lieben Herrenn B(erthold) vonn Hennebergk undt seinen Erben mit allem nute vnnd rechte und bittet seinen lieben Herrenn Herrn Ludtwig Apten zu Hersfeld, das er sie liebe seinen vorgenanntenn Herren Gravenn B. von Hennenbergk und seinen Erbenn. Geg. zu Schmalkalben n. G. G. MCCCXXXVII. an St. Jacobi Tag bes Intelifbotten (25. Juli);

f. Ruchenbecker, 1. c. No. XXXVIII. p. 371. Heim, a. a. D. II. S. 424.

Anal. Saxon. I. S. 57.

Unmert. Die Boigtei über herren=Breitungen hatten bie herren von Frantenftein von bem Stifte gu Gerefeld in Lehn erhal=

ten [f. Nr. 138 Anmerk.]. Bon biefen ging sie, wahrscheinlich im 3...
1311 [Nr. 126], auf Günther ben Aeltern, Herrn von Salza, über. Seiner wird als Boigt bereits in einer Missive des mit seinem Abte zersallenen Convents an den Abt von Hersfeld gedacht; s. Kuchensbecker, a. a. D. Nr. XXII. S. 354. Schöttigen et Kreysig, Diplomatar. tom. III. No. III. §. VI. p. 526.

### 197.

1339. Die Ratismeister, die Ratisseute und andere Kumpane der Stadt Mühlhausen vergleichen sich mit dem Landcomthur Friedrich von Salza [184] zu Thüringen, mit dem Pfarrer Rudolf in der Altstadt Mühlhausen und den Brüdern des D. D. daselhst wegen der Schule zu St. Blasii. Gesch. n. Chr. G. MCCCXXXIX. an dem St. Andreas Tage (30. Novbr.);

f. Urf. im Spt.=St.=Archiv zu Dresben Rr. 2844.

#### 198.

1339. Der Erzbischof Heinrich (III.) von Mainz bestätigt die Gründung und Dotirung eines Altars zu Ehren des heil. Bischofs Nicolaus und eines Altars zu Ehren des heil. Apostels Anstreas in der Pfarrkirche des heil. Stephan zu Salza [14, 104] ohne Nachtheil der Mutterkirche oder eines Andern. Dat. Asschendurgk II. Nonas Decbr. (4. Decbr.);

f. Förftemann, Urt. b. Ml. Somburg a. a. D. G. 104.

Anmerk. Der Propft zu Bonn heinrich von Birnenburg war zwar am 11. Octbr. 1328 vom Bapfte zum Erzbifchof von Mainz ernannt worben, er konnte aber erft am 2. Juli 1337, wo Balbuin von Trier [189], sein Gegner, bie Berwaltung nieberlegte, zum Bestige bes Erzstifts gelangen, bem er nunmehr bis zu seinem am 21. Decbr. 1353 ersolgten Tobe vorstand.

### 199.

1340. Der Landgraf Friedrich von Thüringen gestattet dem Landsomthur des D. D. in Thüringen, Friedrich von Salza, den Berkauf eines den gedachten Brüdern in dem Dorse Albenguttern [zwischen Langensalza und Mühlhausen am linken Ufer der Unstrut] gehörigen Hoses. Dat. Ysenach MCCCXL. sabatho post Epiphan. (8. Jan.);

f. Urf. im Spt.=St.=Archiv ju Dreeben Dr. 2847.

1340. Heinrich herr von Salza giebt bem Abte hersmann, bem Prior Gieseler von hongebe und den anderen Conventualen des Al. Homburg frei von jeder Leistung (jure precario et ex actione ratione advocatie nobis in eo competentibus) ½ Hufe zu Salza, welche zu seiner Boigtei gehört und die jene von der Wittwe Peters Ryngreve (Reingraf), Ramens Abelheid, gefaust. Act. et dat. A. D. MCCCXL die dominica proxima post Epiphaniam domini (8. Jan.);

f. Förftemann, die Urf. b. Rl. Somburg a. a. D. S. 106.

### 201.

1340. Heinrich bei ber Kerchen [171], Burgmann in Thungisbrucken, und seine Tochter Ermengarde bekennen, daß sie für 8 Mark Silber von dem Homburger Kloster 1 Huse zu Thungisbrucken auf Lebenszeit erworben, welche nach ihrem Tode ohne ihrer Berwandten Widerspruck an das Kloster wieder gelangen solle. Jur Bestätigung dienen die Siegel der Stadt Thungisbrucken und der gestrengen Jon von Lengefeld und Dietrick von Salza, Burgmänner daselbst. Dat. a. D. MCCCXL foria quinta post festum pasche (20. April);

f. Förftemann, a. a. D. G. 113.

#### 202.

1340. Taut Jollner und Riclas Swager, Burger zu Eger, eignen bem D. H. baselbst, unter bessen genannten Brübern auch bes Brubers Friedrich von Salza gedacht wird, 120 Pfb. Heller, und Swager verpfändet einstweilen dafür seinen Hof zu Oberndorf. Geg. MCCCXL am S. Niclas Tage als erhoben wart (9. Mai);

f. Urf. im Spt.=St.=Archiv zu Dreeben Dr. 2852.

#### 203.

1340. Erzbischof Heinrich von Mainz bestätigt auf Bitten bes Klosters zu homburg, welchem die Pfarrfirche St. Stephan zu Salza inforporirt ift, die in dieser Kirche gestisteten zwei Bikarien, St. Andreas und St. Nicolaus [198], welche der Abt zu prafentiren ober zu mahlen habe, doch mit Bewahrung des Rechts des

Archibiafonaté. Dat. Aschenburgk, MCCCXL in die beati uldarici confessoris (4. Suli);

f. Forftemann, a. a. D. G. 104.

### 204.

1341. Der Ritter Johannes von Wienbach überläßt dem Kloster zu Homburg als Eigenthum 1/2 hufe zu Schonstedte (Schönstedt im Amte Langenfalza), welche der fromme Knecht Beter Thamme von ihm bisher zu Lehn gehabt. Geg. MCCCXLI an dem achtzehende tage (13. Jan.).

Unter ben Beugen: Thigel von Salga, Rnappe [144, 168]; f. Forftemann, a. a. D. S. 101.

#### 205.

1341. Heinrich herr zu Salza überläßt bem Abte hers mann [200] und seinem Kloster zu homburg 1/2 huse zu Schonstedt, welche Edhard von Schönstedt und Beringer von Bebersstedt, bie biese von ihm in Lehn gehabt, für 41/2 Mark Silber dem Kloster verkauft. Geg. MCCCXLI, in die penthecostes (27. Mai).

Unter ben Beugen: Johann Bropft ber Ronnen zu Salze, Geinrich Krempf Pfarrer ber Bonisaciustirche baselbst, Rubolf von Lengefelb Pfarrer zu Kirchheilingen, Ulrich Strang;

f. Förftemann, a. a. D. G. 102.

## 206.

1341. Die Brüber Beinrich [177, 179] und Friedrich [174, 179] herren zu Salza überlaffen zu eigen bem Abte hermann [200, 205] zu homburg und seinem Kloster 1/2 hufe zu Schönstedt, welche Beringer von Weberstedt, ber sie von ihnen zu Lehn gehabt, für 5 Mark Silber an das Kloster verkauft. Geg. MCCCXLl. in die sancti Thome apostoli (21. Decbr.).

Unter ben Beugen: Johann Bropft bes Nonnenklofters ju Salza von b. St. Marien:Magbalenenord., Berthous Bikar auf b. Berge bafelbft, Burkhard von Hawentall (Hauenthal), Dietrich Schalun Rector bafelbft;

f. Förftemann, a. a. D. G. 101.

1341. Der Erzbischof Heinrich zu Mainz nimmt die Brüder Johann [165, 166, 169, 177, 179], Geinrich [177, 179, 206], Günther und Friedrich [174, 179, 206] von Salza in des Stifts Schutz und Schirm fammt ihren Gütern und Schlöffern, Bessingen, Tullstedt und Uffhosen und den dazu gehörigen Dörfern, wogegen die gedachten Brüder sich anheischig machen, für ihre Person vor dem Ersurtischen Bigthum Recht zu nehmen;

## f. Anal. Saxon. P. I. S. 197.

Unmerf. Das Bunbnig mar gegen ben Landgrafen Friebrich von Thuringen gerichtet, ber mit bem Erzbifchofe megen feiner Thuringifden Befitungen und mit ben Grafen Bermann und Friedrich gu Orlamunbe, herren zu Beimar, ben Grafen Dietrich und Beinrich gu Sohnftein, ben Grafen Gunther und Beinrich gu Schwargburg, bie fich von ibm unabhangig ju machen fuchten, in Sanbel gerathen war. Den Letteren gefellten fich in gleicher Abficht ale Berbunbete bei: Beinrich, Boigt gu Blauen, ber Reuge genannt, bie beiben Bruber Beinrich von Gera und Beinrich ber Jungere, Boigt gu Blauen, Dito von Jacheburg, hermann von Schonburg, Johann von Balbenberg, Beinrich und Johann von Galga und ihre Bruber. Die Folge biefer von bem Ergbifchofe Beinrich von Mainz angestifteten Bereinigung mar ein Rrieg, ber icon im 3. 1343 ausbrach, bas Land febr vermuftete und in ber Gefchichte Thurin= gens unter bem Namen bes Grafenfriege befannt ift; f. Jovii, Chron. Schwarzburg, in Schöttgen et Kreysig Diplomat. p. 334 ff. Galletti, Befch. Thuringens Bb. 3. G. 254.

#### 208.

1342. Gunther und Friedrich, jungere Brüder und Herren von Salza, verkaufen auf Wiederkauf ihren Theil der Burg und Stadt Salza dem Erzbischof Heinrich zu Mainz für 87½ Mark löthigen Silbers jährl. Zins, womit sie an die Münze zu Ersurt gewiesen werden. Dat. Aschassenburg MCCCXLII [f. Nr. 251]:

f. Anal. Saxon. P. I. S. 197.

#### 209.

1342. Der Ritter Ghifeler von Salga [185] verburgt fich bei ber Aebtiffin Jutte von Gandersheim fur Beinrich von Scherenberge, als biefer von jener 3 Sufen in Erich (im Fur· ftenth. Schwarzburg = Sondershaufen) auf 9 Jahre erpachtet. Dat. MCCCXLII, in die beati Mathie apostoli (24. Febr.);

f. Jo. Chr. Harenberg, Hist. eccl. Gandersheimens. p. 829.

Anmerf. Ueber bas Wappen biefes Ghifeler, ber wohl kaum bem Gefchlechte, fonbern ber Familie Meler angeborte, f. Ginleitung Abich, I. Sauptft. V. §. 47. c. Nr. 2 [f. Nr. 234].

### 210.

1342. Hermann von Burg-Tonna eignet einen Siebelhof zu Burg-Tonna bem Grafen Hermann von Gleichen. Gefch. n. G. G. MCCCXLII. Sonnabenbo nach Oftern (6. April).

Unter ben Zeugen: Johann von Salza [165, 166, 169, 177, 179, 207];

f. Sagittar, Hift. b. Herrich. Salza, a. a. D. §. 12. S. 535, u. Hift. b. Graffc. Gleichen I. Kap. XII. S. 110.

## 211.

1342. Johannes herr zu Salza und seine Brüber heinrich, Gunther und Friedrich bekennen, daß hermann von Zeymmern, ihr Burgmann in den Ufshösen, dem Convente bes Klosters zu homburg verkauft habe 2 Malter Waizen erfurt. Gemäß zu ewiger Korngilde an 1½ hufen im Felde ihres Dorfes Jimmern [an der Salza zwischen den Dörfern Waldfiedt, hensningsleben, Allistät und dem Borwerke Thiensburg, nördl. vom Cichenberge, 1½ Stunde westl. von Langensalza]. Geg. MCCCXLII. an St. Blrichstage (4. Juli).

Unter ben Beugen: Er hermann Pfarrher auf ben Uffhofen, Er Rubolf Pfarrher zu Rirchhenlingen [205], Gifeler von Sunthusen, Konrad von Mergkoleuben, Konrab Rapote, Bertolb von Cletftebte;

f. C. G. Förstemann, Urf. b. Al. Homburg, in b. N. Mittheil. b. Thuring.: Sachs. Bereins Bb. VIII. heft 2. Nr. V. S. 89.

#### 212.

1342. Johannes, henrich, Friederich und Gunther gebruder herren zeu Salzea und ihre Erben bekennen, daß fie bem Abte von homburg eine holzmart von 60 Acern zu Dismersburg gelegen, die Frederiche Melere und seinen Erben, von ihnen und ihren Eltern zu Lehn gehabt, dem Kloster zu homs

burg aber verkauft habe, eigenthumlich überlaffen. Geg. MCCCXLII. am Sanct Marien Magdalenen tage (22. Juli).

henrich und Frederich herren geu Salgca befennen baffelbe in einer befondern, an bemfelben Tage ausgestellten Urfunde.

Unter ben Zeugen: Mubolf von Lengefelt ein Pfarrer zu Kirchheilingen [205, 211], Gert Erhart von Grumbad Bfarrer zu Sunthufen, Er hartung More ein Rither [58 Anmerk.] u. Johann fein son, hermann Stange [170, 186, 195], Giffeler von Sunthufen [211] u. A. m.:

f. Förftemann, a. a. D. G. 77.

Anmerk. Den größern Theil bes Balbes Dimarsburg, Thiemsburg, Tembsburg, Dimaresburch, Dymarsburch, Dithmaresburgk, Thiemarsburg hatte ber Abt Thiemo von homburg von heinrich von Bida, Erchenberts Sohne, ber damit von bem herzoge heinrich und bessen Gemahlin Gerbrub beliehen worden war, bereits im 3. 1143 durch Tausch erworben; s. C. G. Förstemann, Urk. des Al. homburg, in den N. Mittheil. des Thuring.-Sächsereins Bd. VII. heft 4. Nr. II. S. 32 u. 41 ff. Göschel, Chron. I. S. 126.

## 213.

1344. Albrecht und Hartmann Burggrafen von Kirchsberg eignen dem D. H. in Weymar [145] — Heinrich von Salcza Comthur und Pfarrer daselbst — 1 Hufe zu Wigendorf, die Gernod und Dietrich von Weymar von ihnen in Lehn geshabt, und dem Orden verkauft haben. Geg. A. MCCCXLIV. Freitags vor Palmarum (26. Marz);

f. Urf. im Spt.=St.=Archiv gu Dresten Rr. 2982.

## 214.

1344. Lutolf von Salza, Reliner und die übrigen Brüder bes St. Marien-Servitenordens im Kl. Himmelsgarten bei Nordhausen stellen ihrem Prior Thiedrich von Aschterode und dem Prior ihres Ordens zu Ersurt, Arnold von Stollberg, eine Bollmacht aus, damit sie als Commissarien den Streit beilegen möchten, der wegen einer von den Ordensbrüdern auf 2 Hosstätten zu Nordhausen eigenmächtig erbauten Kirche mit dem Magistrate der gedachten Stadt entstanden. Dat. a. D. MCCCXLIV. Nonar. April. (5. April);

i. Siftor. Nachr. v. Norbhaufen G. 193. Note ii.

1344. Theodor von Ofterode, Brior, Ludolph von Salza, Kellner, Johann von Afcherode u. a. Brüder des St. Marien-Servitenordens im Kl. himmelsgarten bei Rord, hausen geloben den Bürgermeistern zu Rordhausen, hermann von Scherenberge und heinrich von Berga, die auf ihre zwei hofftätten vor dem Töpferthore eigenmächtig errichtete Kirche binnen einer gewissen Zeit niederzureißen und ohne des Raths Borwissen nicht wieder aufzubauen. Dat. a. D. MCCCXLIV. in die b. Gregorii Martyris gloriosi (24. April);

f. Siftor. Nachr. v. Morbhaufen G. 194. Note kk.

### 216.

1344. Die Brüder Friedrich und hans und Friedrich von Salza bekennen, daß sie dem Grafen herrn von honstenn und dem von Neburc, dem Marschalt und herrn Bolfrunn Schrimphe und herrn Nane von Lengenuelt [201] an Eidesstatt gelobt haben, ihrem herrn dem Markgrasen ihren teyl zu Salza, waz das an sie genalle nach dem hans ihr veter und Ditmar von hartenbere ihr om geschenden by Einem mande zu verföhsen. Also geret ist zu wisensee und geben versigelt mit ihren Insigeln n. G. G. MCCCXLIV an deme Sunabende nach Sente Vites Tage (19. Juni);

f. Urf. im Spt.=St.=Archiv ju Dresben Rr. 2991.

Anmerk. Die Urk. auf Bergamen, breiter als hoch, etwas befleckt, hat brei leiblich erhaltene Siegel von gelbem Wachs, rund, an Bergamensftreifen, und in tergo bie Aufschrift: Friedrich, Hand und Friedrich von Salza Bren teil an Salza berurende. 1344.

Wlpt scripsit.

No. 794.

Räftel II litt. Illr. de Salza.

## 217.

1345. Seinrich Gerr von Salza verfauft bem Erzbischofe Beinrich von Mainz feinen Antheil an ber Beste und Stadt Salza, und ber Lettere stellt bem Berfaufer Bilhelm Reffelhut von Seheim als Burgen;

f. Gudenus, Cod. diplom. Mogunt. I. p. 962.

1345. Frederich v. G. G. Abt, Hermann, Brior, Konrad, Sanger, Hermann, Kuster, und der ganze Convent des Klosters zu Homburg besennen, daß die edlen Leute Herr Johann,
Herr Heinrich, Herr Günther und Herr Friedrich, Gebrüder
von Salza, zum Seelgeräthe Herrn Friedrichs ihres Vaters
und Herrn Heinrichs und Herrn Friedrichs seiner Söhne, die
neulich gestorben seien, dem Kloster 2 Mark Geldes gegeben,
welche das letztere an 2½ Husen Landes zu Zimmen gelegt habe,
und wosur das Kloster jährlich 4 Malter Korngeld zu empfangen
habe, nämlich von 1½ Husen 2 Malter Baizen, und von 1 Huse
1 Malter Korn und 1 Malter Gerste. Dafür wollen die Klosterbrüder jährlich 2 Begängnisse halten, auch das ganze Geschlicht
der Herren von Salza in ihre Brüderschaft ausnehmen. Gegeben
MCCC\*\* an dem Dinstage nach Sancti vitstage des hentigen merterers (15. Juni);

f. Forftemann, Urt. b. Rl. homburg, a. a. D. G. 89.

### 219.

1346. Der Erzbischof Heinrich von Mainz nimmt den Abt von Homburg und seinen Convent mit allem ihrem Gute, Gerichte und Rechte in seinen und seines Stifts Schub, und gebietet seinen Amtleuten, namentlich denen zu Rosteburg und Salza, das besagte Kloster in dem Kriege, welchen er seht mit dem Markgrafen von Weißen, denen von Wangenheim und von Altengottern und beren Helfern in Thüringen sühre, freundlich zu behandeln und zu beschirmen. Geg. zu Afichenburgk, MCCCXLVI nach dem zewolfften tage (7. Jan.);

f. Förstemann, Urk. b. Rl. homburg, a. a. D. G. 75.

Anmerk. Wie viele Geschichtschreiber fälschlich Salza für ein Mainzisches Lehen ausgegeben haben, so ist auch behauptet worden, daß der Erzbischof von Mainz jederzeit einen Amtmann zu Salza gehalten habe. Dem ist aber nicht so. Zuerst wird eines solchen gedacht in dem Schup: und Trupbündnisse, welches vor Ausbruch des zweiten Grasentriegs der Erzbischof mit den Grasen von Schwarzdurg abschloß. Die Anwesenheit eines Mainzer Beamten zu Salza um diese Zeit sindet aber seine einsache Erklärung in der Urk., der oben unter 208 gedacht worden ist. Damit erledigt sich der Zweisel, dem in dieser Beziehung Gbescheln, L. S. 249, beigegangen ist.

Friedrich von Galga befennt, bag er bem eblen Berrn Grafen Beinrich von Benneberg bem Jungen an Gibes ftat an fin Sant gelobt by burg ju Dublburg [unweit Urnftat] au antworten und in au geben in ben vierzehn Tagen fo er bafür giehet, alfo befcheibelich, bag ber vorgenannte Graf von Benneberg ibn beburge fal of bemfelben Suß zu Mulberg mit einem Burggute ale Grafen Beinrich von Stahelberg (Stollberg) feis nem Dheim und herrn hermann von Bechmar Rittern befchepbelich buntet, gedachter Friedrich befennt ferner, bag er gelobt, bem Grafen zu volgen und zu tun, mas er ihm gein feinen Serrn ben Markgrafen von Digen tun beizze und fein Bruder Gunther von Salta, fein Dheim Graf Beinrich von Stahelberg, ber Ritter Bermann von Wedmar und Gobe von Bifchoferobe bezeugen, unter Unbangung ihrer Ingefigel, bag fie bei bem Tebinge gewest fin vnb bife vorgeschribene Sache gefehen und gebort habin. Beg. n. Chr. Beb. MCCCXLVI an bem Mantage por fente Matheustage (16. Geptbr.);

f. C. W. Shumacher, verm. Nachr. u. Anmerk zur Erläuterung u. Ergänzung b. Sächs. Gesch. IV. Samml. (Eisenach, 1768. 4.) S. 48.

Anmerk. Sofort nach bem zweiten Grafenkriege, ber burch ben Friedensschluß zu Dornburg 1346, Dinstags vor Jacobi [18. Juli], besendigt ward, hatte der Landgraf Friedrich II. eine Fehde mit dem Grasen Heinrich dem Aeltern von Genneberg zu bestehen. Geinrichs Tochter, Katharine, war an Friedrichs ältesten Sohn vermählt; da aber der Schwiegerwater das versprochene Heirathsgut, die Pstege Coburg, nicht herausgeben wollte, so wurde Katharine dem Bater zurucgeschieft. Darüber kam es zum Kriege. Der Landgraf kauste, um den seinblichen Streisereien der henneberger frästiger Sinhalt thun zu können, von heinrich, herren von Salza, das Schloß Altenstein [s. Nr. 127]. Dessen Better Friedrich scheint dagegen es mit den Grasen von henneberg gehalten zu haben.

# 221.

1346. Der Graf Heinrich von Henneberg, Schwager bes Landgrafen Friedrich von Thuringen, vermittelt zwischen die sem und bem Erben (erbaren) vestesten manne Friedrich von Salba einen Bertrag, in Folge bessen ber Lettere sich anheischig macht, bas hus ufshofen, vor ber Stadt Salba gelegen, von dem Land-

grafen in Lehn zu nehmen, wogegen ber Landgraf die Lehnschaft über dasselbe hus ihm von dem Abte zu Hersfeld, dafern es ansbers von diesem zu Lehn gehe, gewinnen solle, so daß ernannter Friedrich die Lehn fürdaz sal haben von dem Landgrafen und dessen Erben, und nicht von dem Abte zu Herseselde, auch solle und möge während des Kriegs, den der Landgraf jest gegen den Bischof und das Stift zu Menze führe, Friedrich von Salza stille sitzen, er wolle denn aus eignem Willen dem Landgrafen dazu beholfen sein, ob auch Jemand von des Landgrafen Mannen oder Dienern ihn beklagen oder beschuldigen wollte, so sollen sie recht von dem Landgrafen und dessen Erben suchen und nehmen und vor Niemanden Anders. Geg. zu Salza, MCCCXLVI an senten galletage (16. Oct.) [s. Nr. 305 u. 306];

f. im Hpt.:St.-Archiv zu Dresben b. Kopialbuch Nr. 25. Fol. 4 und b. Kopialbuch Nr. 27. Fol. 25 b.

#### 222.

1346. Landgraf Friedrich von Thüringen bekennt, daß er dem Erben vesten Manne, seinem lieben getreuen Friedrich von Salka und seinen Erben für eine Schuld von 502½ Mark 20löthiges Silber sein Hus zu Tenstete [Tennstedt im Amte Langensalza] zu einem Pfande gesetht habe, mit der Stadt, den Borwerken, Beten, Jinnsen und mit alle dem, was dazu gehört, mit allen Rechsten, Nuben und Ehren, sedoch so, daß die Beste Tenstete dem Landgrafen und seinen Erben ein offen beholsen hus sein soll, wer auch ernannten Friedrich und seine Erben beschuldigen oder beklagen wolle, der solle sie vor ihm und seinem Hose bestlagen, allwo sie Recht thun und nehmen sollen und nirgend anderswo, noch vor seinen Boigten. Geg. zu Salba, MCCCXLVI. die sancte luce evangeliste (18. Octbr.);

f. im hpt.:St.:Archiv zu Dresben Kopialbuch Nr. 25. Fol. 12°. Ropialbuch Nr. 27. Fol. 26.

### 223.

1346. Der Ritter Friedrich von heringen befennt, daß ihm der Markgraf Friedrich von Meißen das haus Stein [Aletenstein], wie berselbe solches von heinrich von Salza gekauft [f. Rr. 220 Unmerk.], mit den Dörfern Augeleibin und Swerzstete [Außleben und Schwerdtstebt] und 3 Malter Tehem in dem Dorfe zu Teyteleybin [Teutleben, 21/2 St. von Gotha an der

Mundung ber Affe in bie Hörfel] für 400 Mark Silber verpfandet habe. A. D. MCCCXLVI, am 25. Decbr.;

f. Urt. im Spt .= St .= Archiv gu Dreeben Dr. 3063.

# 224.

1347. Der Ritter Heinrich von Salza bestätigt einen Kauf, in Folge bessen Heinrich, genannt Schabe, bem Cantor bes Marienstifts zu Gisenach, Bertolb von Frimaria, 16 Malter Sonnenbornisches Maas überläßt;

f. Heusinger, de schola Isenacensi P. IV. §. 4. not. y.

#### 225.

1347. Der Landcomthur bes Deusch. Orb. in Thuringen, Br. Friedrich von Drivort, stiftet eine Messe in der Peters-Pfarrsfirche zu Weimar — Br. Heinrich von Salcza Pfarrer baselbst [213] — und verordnet bazu etliche Getraidezinsen von 2 Hufen in Wigendorf, von ½ Hufe zu Crackendorf und von einer Hufe zu Ober-Weimar. Dat. MCCCXLVII am nächsten Dieustag n. S. Georient (17. April);

f. Urf. im Spt.=St.=Archiv zu Dreeben Dr. 3087.

## 226.

1347. Die Ritter Johann von Belbirsheim und Seinrich von Epsinbach geloben ben Leuten bes Markgrasen Friedrich
zu Meißen, welche auf bem Hause zu Salha waren, als sie dasselbe
einnahmen, acht Tage nach Johanni, als wenn ber Friede zwischen
bem Markgrasen und bem Stifte Mencze ausgeht, bieses Haus auszuantworten. Geg. zu Isenach, MCCCXLVII am T. nach St. Georg
(25. April);

f. Urf. im Spt.=St.=Archiv ju Dresben Rr. 3091.

### 227.

1347. Der Landgraf Friedrich von Thuringen befennt, daß by strengen man Hans, Heinrich, Gunther und Friedrich von salha gebruder gutlich und freuntlich mit ihm berichtet umb alle by bruche, czweitracht und uffleusste, by czwischen ihm und ihnen erstanden, geschehen und gewest syn biz her, also daz sy und ir Erbe, ihm und seinem Erbe getruweliche dienen und beholsen syn sulln

ewiglich mit alle iren guten ond veften, welche lettere ibm offin fon fulln cau alle feinen noten und geschoffben und bag er ihnen, nachdem fie folches gelobt und cau ben beiligen geimoren, cau rechte lebue geligen alle by aut by fie cau rechte von ihm habin fulln, mo auch by gelegen fon obir wo by namen gehaben mugen, namentlich by borffer migeleiben (im Umte Gotha gwifden Edarbeleben. Bangenheim, Tungeba, Grumbach und Senningoleben), Afchers. leiben. Ederfleiben (Carbteleben im Umte Tonna mifchen 31 leben, Grafentonng, Burgtonng, Afcherg, Wiegleben und Senningsleben), geumere (Bimmern im Amte Langenfalg) und menigenvarila (Bargula) mit mannichaften, leben, geiftl. und weltl. gerichte, gulbe und mit alle ben nuten und rechten by cau ben borffern gehoren und ir ebelen und fie by von feinen elde und ihm gehabt habin, jedoch ane bag halfgerichte, bag er fich behalben habe und behalbe; ob auch bie vorgenannten von falta ymant beclage abir beschuldige, der solle dag vor ihm und in feinem Sofe thun, ale mo felbige fid, auch verantworten follen und nurgent andere, barumb er auch ben von Salba und iren Erben czu rechten leben geligen Di tgen Sufen adere by fie habin qu Salba por ber ftab und ben hof, ben fie habin in ber ftab und bi vierdehalbe marg gelbes by fie habin qu ginfe, ben man pu ginfet von etflichn adern por ber ftab, jeboch alfo bescheibelich, bag wenn er, ber Landgraf abir feine Erbn bieselbe bie geschrieben aut babin wolle, fo fulle er pn anderthalbhundert marg lothiges filbers gebin und fie ihm Diefelbe gut lagen und bie anderthalbehundert marg gelbes an ander gut albafelbins cau falba abir anderemo anlegen und fulle bagfelbe gefouffte gut von ihm, bem Landgrafen und feinen Erben qu rechten Burgleben habin ond behalben ond feine Burgmann bauon alba qu Salba emigliche bliebn. Dat, pfenach, MCCCXLVII, feria tertia post diem Trinitatis (29. Mai);

f. Hpt.:St.:Archiv zu Dresten Kopialbuch Nr. 25 Fol. 5. Kopialbuch Nr. 27 Kol. 16 h.

Anmerk. Landgraf Friedrich ber Ernsthafte, mit dem bie Brüder von Salza den obigen Vertrag, der ihrer freien unabhängigen Stellung ein Ende machte und sie der Jurisdiction des Landgrafen unterwarf, abschlose, ftarb im Jahr 1349. Sein ältester Sohn, der ihm solgte, Friedrich der Strenge belieh die herren Johann, heinrich, Günther und Friedrich von Salcza mit 3 Mark jährl. Zinsen in der Stadt Salcza, mit 10 hufen — mansi — pflugbares Land in den Fluren der Stadt Salcza gelegen, mit einer zu diesen hoffen gebörigen hofstätte, sur welche Guter der Markgraf, seine Brüder und

Erben 150 Mart geben follten, wenn es ihnen gefalle, besgl. mit Biefen, Beinbergen und BBgibengebuiden por perfelben Stabt, Die jeboch fur eine gewiffe Summe angunehmen ber Lebnberr, feine Bruber und Erben nicht verbunden fein follten, ferner mit einer Duble und brei hofeftatten in ber Stadt, bem vierten Theile ber Befte Tulleftete [Dr. 84ª, 118, 175, 189 b] mit 4 Sufen in ben Gelbern biefes Orte gelegen, mit bem Dorfe Bygeleibin mit allem Bubebor, nur bie Salegerichte ausgenommen, besal. mit ber Befte und ber Stadt Tennfiete, ben ge= bachten Brubern fur 550 Mart verpfandet [222], ausgenommen 25 Mart, fo nach Rath ber Burgmanner bafelbft auf bie Bebaube verwendet werben follten; f. im Spt.=St.=Archive gu Dreeben Rovialbuch Rr. 24 Fol. 51 [in ber Abfdrift vom 3. 1845 Fol. 70]. Dit benfelben Gutern, Tennftete ausgenommen, welches inmittelft wieber eingeloft worben fein mochte, außerbem aber noch mit ber Mannichaft in bem Gerichte gu Salga und in bem Gerichte ju Thungisbruden und mit Schloß und Dorf Offhofen marb hermann von Salga am 20. April 1407 gu Beiffensee belieben, f. Spt.=St.=Archiv gu Dresben Ropialbuch Rr. 29 Fol. 93 h. Hebrigens hatte Burchard von Seuwental [206] im Diftricte Galta gur Galfte von bem Berrn Johann von Galcga, gur Balfte von bem Beren Landgrafen und bem Mainger Bifchofe einen Bof jum Bohnen und 6 Sufen, 5 Mart Ginfunfte von Gofen in und außerhalb ber Stadt, einen Malter Betraibegins, ein Schwein, 10 Ader Biefen, 3 Uder Beibengebufche mit ben bagu gehorenden Gintunften (obleis) und in Albeftete (Alterftabt im Amte Langenfalga) 10 Sufen (mansi) und 40 Ader Golg bei Dymereberg [212] gu Lebn, f. Gpt .= St.-Archiv zu Dreeben Ropialbuch Dr. 24 Fol. 56, Abichr. Fol. 75.

Die Berren von Salga blieben alfo immer noch in und um Salga begutert, nur mar biefer Befit fein freier eigner, wie vorbem, fondern ein von bem Landgrafen abhangiger, in Lehnsverbande ftebenber. Mus ben unter Dr. 208, 216 und 217 gebachten Urfunden erhellt übrigens, bag alle bie Angaben über ben Bertauf ber herrichaft Salga in 30h. Rothens Chron. Thuringiae ap. Menken, tom. II. p. 1799, Chriacus Spangenberg, Gachf. Chronica (Frankf. a. DR. 1558 f.) Rap. 284 S. 484, in Geo. Fabricius Orig. illustr. stirp. Saxon. (Jen. 1598 f.) lib VI. pag. 653, in Jo. Maur. Gudeni Hist. Erfurtens. (Duderst. 1675. 8.) lib. II. c. IX. p. 102, in Anal. Saxon. P. I. S. 41 ff. und in Gofdels Chron. I. S. 221 ff. bem mabren Sach: verhalte nicht entsprechen. Schon Manches, mas die machtigen Nachbarn, bie Landgrafen von Thuringen und von Beffen im Archibiaconat Dorla erworben hatten, auch wohl Gingelnes, mas zum Mainzifden Gichofelbe gefchlagen murbe, mochten bie Berren von Galga feit Auflofung ber Gauverfaffung eingebuft haben. Dennoch mar ihr freies Befithum noch immer von Bedeutung und ftant ben übrigen Berrichaften in Thu-

ringen nicht nad, zumal bie Dacht bes Saufes auch burch gerftreute Guter in anderen benachbarten Gebieten beträchtlich verftarft morben mar. Rur rudfichtlich ber letteren batten bie im 12. und 13. Jahrhunderte fortbauernd in bobem Unfebn ftebenden Mitglieder bes Gefchlechts Bafallenverpflichtungen übernommen, auf ihrem freien, eignen Stammgebiete übten fte nach Berfall ber Gaugerichte bie Grafengewalt aus, bis fie bei fortgefetter Beriblitterung ber Guter im Erbagnge und in Folge beffen ausgebrochener Kamilienzwifte ber aufftrebenben fürftlichen Gewalt erlagen. Es tonnte nicht feblen, bag bamale, mo Staate: und Brivatrechte gegen einander und an fich noch nicht feststanden, es überall gefährliche Berübrungepunkte gab, namentlich bei einem Gebiete, bas wie ihres an bie Besitzungen fo machtiger Rivalen grengte. Das Maingische Besitzthum im Beftgaue mar befanntlich einer ber Anbaltepuntte für groffgrtige Plane, welche bas Erzftift in Bezug auf Thuringen verfolgte, und um fo fefter im Muge bebielt, ale fie leicht an beffen frubefte Ermerbungen Erfurt, Beiligenftabt, Bargula u. a. m. fich antnupfen liegen. Naturlich bag bie auf Berarogerung ihrer Dacht nicht minber bedachten ganbgrafen von Thuringen biefen Beftrebungen moglichft entgegenwirtten, folde Nachbarn Jahrhunderte lang Stand ju balten, mar nur moglich. fo lange beren Gewalt fich trennen ließ, um mit bem einen gegen ben anbern zu fampfen. Allein icon ber lette Berfuch biefer Art, furz por Ausbruch bes Grafenfriegs icheint bie herren von Salga gu bem Erzbifchofe Beinrich von Daing, mit bem fle fich gegen ben Land= grafen Friedrich ben Ernfthaften verbanden, einigermaßen in ein abhangiges Berbaltnig gebracht zu haben [f. Dr. 207], und fur immer mußten biefe auf Unabbangigfeit gerichteten Beftrebungen aufgegeben werben, ale ber Landgraf über bie gegen ibn aufgestandenen Grafen und Berren ben Sieg bavontrug und ibre Dacht bergeftalt brach, bag fie feiner Oberherrlichfeit fich zu entziehen ferner nicht magen burften. herren von Salga, welche bie herrichaft Salga, ale ein auf fie in Erbaang gefommenes altväterliches Stammallobium bamale gemeinschaftlich befagen, waren Beinrich, ber Sohn Gunthere, und bie Bruber Johann, Beinrid, Friedrich, Gunther, Beinrich und Friedrich. Die Gobne Friedriche. Gie waren unter fich nicht einig genug, um bei bem Anbrange von außen ein fo vielfach getheiltes Befitthum behaupten gu fonnen. Die jungeren Bruber Gunther und Friedrich vertauften bereits im 3. 1342 ihren Theil ber Berrichaft Salga bem Erzbifchofe Beinrich von Mainz auf Biebertauf [208]. Der Landgraf Briebrich von Thuringen fuchte weiteren Projecten, welche bei biefer wieberfauflichen Erwerbung bas Ergftift im Auge hatte, entgegenzuwirten. Es lag zu nabe, bag, wenn es einmal bier feften guß gefaßt haben murbe, fruber ober fpater auch bie übrigen Theile ber Berrichaft ihm gufallen mußten. Der ganbaraf mußte es, um bem vorzubengen, babin

gu bringen, bag bie Bruber Friedrich, Johann und Friedrich, nach= bem ber auf Biebertauf vertaufte Theil von bem Ergftifte Daing wieber eingeloft worben mar [f. Dr. 251], ben Theil ber Berrichaft, welcher nach bem Tobe ihres Bettere Sans und ihres Dheims Ditmar von Bartenbere an fie gefallen mar, im 3. 1344 ibm vertauften [216]. Dagegen batte Beinrich ber Meltere, ihr Better, ber mahricheinlich im Befit ber einen gangen Galfte ber Berrichaft mar, feinen Theil bem Erzbifchofe von Mainz fauflich überlaffen [217]. Diefer befette fogleich bie Befte Dryburg mit feinen Leuten und weigerte fich, bem Landgrafen babon etwas einzuräumen. Daber rudte ber Lettere icon zu Anfang bes Monats Rebruar im 3. 1346 vor Salga, um ben Gingang gu erzwingen; f. Chron. Thuring. ap. Schöttgen et Kreysig, Scr. hist. Germ. I. p. 102. Ergurnt über ben Spott und Schimpf, ben man ibm pon ben Mauern berab antbat, ließ ber Lanbaraf Reuerpfeile in bie Stadt werfen, welche an gwanzig verschiebenen Orten gunbeten und bie Stadt fast ganglich in Afche legten. Gegen 1000 - 2900 Menfchen bie Angaben ber Chroniften weichen febr voneinander ab, f. Gofchel, I. 6. 238-241 - follen baburd ihr Leben verloren haben; f. Galletti, a. a. D. G. 226. Sierauf feste ber Lanbgraf ber Dryburg, in welche bie Mainger Befatung fich gurudgezogen batte, burch Blieben fo lange gu, bis ber Ergbifchof einen Bergleich anbieten ließ, welcher Mittemochs nach Maria himmelfahrt (15. Aug.) in ber Art zu Stanbe fam, baß ber Landgraf bie eine, ber Ergbischof bie andere Galfte bes Schloffes und ber Stadt befommen follte; f. Chron. terrae Misnensis ap. Menken, II. p. 332. Chron. Sampetrin. p. 349. Ursin. p. 1317. Histor. Lantgr. Thuring. c. 101. Galletti, Gefch. bes Bergogth. Botha I. G. 125. Gretichel, Befch. bes Sachf. Bolte und Staates Bb. I. G. 203.

In bem Rriege zwischen Mainz und Thuringen hatten namentlich bie Grasen von honstein und Schwarzburg bem Landgrasen beigestanden. Die Landgrasen Friedrich und Balthasar czu Düringen bekannten, daß sie mit dem Edlen heinrich von hoinstein des Sundershußin ift, heinrichen und Günthern von Schwarzburg, der Arnstete ist, Graven, ihren lieben Ohemen und getruwen um 1700 Mark lotiges Silbers gütlich übereinkommen seien, die sie ihnen von ihrer hauptmannschafft und Diensten vor Salba, gein hessen und auf dem Cichesfelbe gein den Wensischen getan, redlich berechnet hätten, Dat. Gotha, n. Chr. Geb. MCCCL, an dem Palm-Tage (21. März). Urk. im hpt.-St.-Archiv zu Dresden, Leber. Wilh. hr. hendenreich, hist. bes Fürstl. Hauses Schwarzburg S. 101—103.

228.

1347. Der Ritter Seinrich herr von Salga verorbnet ju Erben und Lehnsfolgern feiner Guter feines verstorbnen Brubers

Herrn Gunthers nachgelassen Sohne, jedoch mit dem Borbehalte, baß wosern ihm annoch ein Sohn geboren werden sollte, sie solchem, nach bessen erlangter Bolljährigkeit die Guter wieder abzutreten hateten. Geg. n. G. G. MCCCXLVII am Tage nach St. Thomas Abende (20. Decbr.);

f. Sagittar, Sift. b. Berrich. Salza, a. a. D. g. 8. S. 329.

#### 229.

1348. Dittmar von hanftenn, Rennhart Roft, Anecht, Amtleute auf bem haufe zu Salcza ihres gnabigen herrn von Menzce, Friedrich von heringe, heinrich Frözche, Rittere, Amtleute in ber Stadt zu Salzca bes Markgrafen von Meißen errichten einen Burgfrieden. Geg. MCCCXLVIII. d. 27. Juni;

f. Urf. im Spt.=St.=Archiv zu Dresten Rr. 3134.

### 230.

- 1349. Der Landgraf Friedrich belehnt ben Ritter Theosberich von Salzca [201] mit einem wüsten Plate in der Beste Thungisbruden, mit einer fleinen Hofstätte in der Borstadt, und mit 1 Hufe, Reinharten von Salzca mit 2 Husen im Districte Salzza, Giselhern von Salzca [185, 199, 202, 209] und seisnen Bruder Hermann im Districte Wizsensee mit 1 Huse in Uttenhusen (Otterhausen), desgl. mit 6 Nedern und 1 Huse in Gansumeringen (Ganglof-Sömmern) und 1 Huse in Utolfesswendel (Wolfeswendel);
  - f. Hpt.=St.=Archiv zu Dresben, Kopialbuch Nr. 24. Fol. 51 b u. 56, Abschrift Fol. 70, 71, 73 u. 75 b.

#### 234.

- 1349. Der Landgraf Friedrich von Thuringen belehnt Reinsharben von Salza, seinen Castellan in Thungesbrucken, für gehabten Auswand in seinem Dienste im Betrage von 20 Mark mit 1½ Hufen vor Salza gelegen, unter dem Borbehalte, daß wenn er Salza friedlich behalte, die vorbemelbeten Guter für 20 Mark zurückfausen könne. Dat. Wartburg, a. D. MCCCXLIX die beate Walpurg. (1. Mai);
  - f. im Spt.=St .= Ardin ju Dreeben bas Ropialbuch Dr. 25. Fol. 76.

1350. Der Erzbischof Heinrich von Mainz und die Markgrafen in Meißen Friedrich, Balthafar, Ludwig und Wilshelm vereinigen sich, die Schlösser Salza, Harburg und Worbest gemeinschaftlich zu besitzen sure tenendo communi). Geg. MCCCL. am Donnerstag vor Bonifaciustage (3. Juni);

f. Ioannis Rer. Mogunt. Tom. I. p. 663.

### 233.

1350. Die Landgrafen Friedrich, Balthafar, Ludwig und Bilhelm von Thuringen befennen, daß fie mit bem ehrmur-Digen in Gott, Bater und herrn, herrn Beinrich, Ergbischof, er Runen von Balfenftein Tumprobifte und vormunden bes Stifts au Menca und bem Stifte bafelbine gefunet habyn aller friege, bruche und zewietracht, Die amifchen ihnen und beiber Freunde, Belfern und Dienern bisher gewest fin in ber wife, baß fie untereinander auf beis ben Seiten follen gute Freunde fein in guten trumen an alle arglift, namentlich bie hochgeborne Frau Jutta, Grafin von Senneberg, und Graf Johann von Benneberg und Graf Beinrich von Sonftenn, bes funberebufin ift, auch follen bie auf beiber Berren Seiten Befangene, Die erbare Leute fint, ledig und los fin, augleich versprechen bie Landgrafen bas Saus Dulburg [220] halb, bas fie inne haben bem Ergbifchofe und feinem Stifte los und ledig wieder zu geben mit allem Rechte ale es von Altere ber geweft ift und fie und ihre Umtleute follen eine rechte Burghute thun mit ber hochgebornen fromin Juttin Grafin und Grafen Johann, mare es aber baß fie - bie Landgrafen - bas andere halbe Theil befielbin bufes an fich leftin von ber Grafin und Grafen von Benneberg, fo moge ber Erzbifchof und bas Stift baffelbe ander halbeteil wieder lefin von ihnen umb 500 lotige marg filbere, auch fei geredt, bag Salga burge und ftete und mas bagu gehört ober barin, borffer, walt, wagger, afir, wieseweibe, recht, Mannschaft, gerichte, geuelle, Lehn geiftlich und weltlich, Dinft verfucht und unuersucht ihnen und bem Bifchofe und feinem Gestifte ju Mencze mit eignber gemennfam folle bienen, ferner, daß wenn Jemand ebil ober unebil jest seines Gutis entweldiget obir entweret wer ihres vaters ihrer und bes Ergbifchofe ju Mencze megin bieß folle wieder gefallen an ben ober bie, die es von rechte haben follen und beiden gleich ju Dienfte fteben, auch follten Die ftete au Salcag und alle borffer und gericht, die bagu gehören binnen funf nicht geteilt werben, fonbern

fie bie burg, vorburg, bas vorwerg, adir und wiefin, bie bagu gehören, weingarten, Bomgarten, Crautgarten, Die lediglich au ber Burge geboren, gleich mit bem Erabischofe und bem Stifte teilin, fo fie Thurm ond Torgemeper mit einander ongeteilet habin, auch follten die uffhoben hus vnb borff ihnen vnb bem Stiffte gleich ju Dienfte ften gleicherweis einem wie bem andern, murbe es aber feple, fo folle ihrer feiner bas foiffin noch an fich nehmen, es fei benn mit bes Undern guten Billen. Auch folle Reiner in bes Undern Berichafft porbag greifen mit fouffe burge obir ftete ober ander gute. noch mit gebume, noch mit innibin ober unnemen obir verteidigin. Berrin, Ritter, fnecht, Burger obir arme lute. Befchebe es auch, baß fie mit bem genannten Erzbischof feinen nachkömelingen und bem ftifft zeweitrechtig wurdin, fo follten die vorgenannten Schlog Salega, Sarburg ftille figin und fich ihrer feiner baraus ober barin behelfen wider den Andern. Dat. a. D. MCCCL feria quinta p. bonifacii (10. Juni);

f. im Hpt.:St.:Archiv zu Dresben Kopialbuch Nr. 25. Fol. 38—40. Kopialbuch Nr. 27. Fol. 10—11b.

Anmerk. heinrich ward von dem Bapfte Clemens VII. am 7. April 1346 abgefest, weil er es mit dem Kaifer Ludwig von Baiern hielt, und Gerlach von Naffau an feine Stelle ernannt. Demungeachtet blieb heinrich im Besitze bes Erzstifts, welches mit seiner und des Kaifers Cinwilligung durch Bormunder, besonders den flugen Dompropft Kune von Falkenstein verwaltet wurde, s. 30h. Bet. Schunk, Beitr. zur Mainzer Gesch. Bb. 2. Nr. XXVIII. S. 352—375 u. S. 235.

## 234.

1350. Friedrich und Gifelher, Gebrüder von Salga, genannt Meler [Rr. 212], bekennen, daß ihnen ber Abt von Reinhardsbrunn 3 Schillinge Mühlhäuser Pfennige, 1 Gans, 2 Hühner und 2 Pfennige jährl. Zins von einer, dem besagten Kloster von Conrad von Stockhausen und Heinrich von Homburg im 3. 1340 an deme nehisten Dinstag vor sente Jascobstage (22. Zuli) verkauften Hofftatte in Salcza für 2 Pfund 5 Schillinge Mühlhäuser Pfennige abgekauft habe. Geg. MCCCL. an dem Dinstage nach unser Brawentag Würtewie (7. Aug.);

f. Thuring. sacra No. 194. p. 238.

Unmert. Da ber oben bei Rr. 185, 20g u. 230 gedachte Ritter Gpfilher genannt von Salga und ber bier ermante Gifelher eine

und diefelbe Berson find, fo ergiebt fich, daß fein bei Rr. 230 aufgeführter dritter Bruber Germann ebenfalls bem Geschlechte ber Deler beigegablt werben muß [f. Rr. 58 Unmert. b].

### 235.

1351. Der Landromthur des D. D. in Thuringen, Br. Friestrich von Dreworte [225], belehnt mit Genehmigung des Br. Heinrich von Salza [213, 225], Pfarrers in Altstadt Mühlhausen, Hermann Byfinbul mit dem Altare St. Michaelis in der Pfarrfirche St. Blafii zu Mühlhausen und mit den dazu gewidmeten Zinsen in dem Dorfe Graba. Geg. MCCCLI, Donnerstags vor Judica (31. März);

f. Urf. im Spt.=St.=Archiv zu Dresben Mr. 3264.

### 236.

1351. Lutolf und Dtto Gebruder von Cheleiben und Upel von Gebach, Amtleute bes Marfgrafen von Meißen gu Salcza, errichten mit Beinrich und Burghart Gebrubern von Sanftenn, Ludolf und Rudolf von Stuternheym, Amptleuten bes herrn von Mencze und feines Stifts, einen Burgfrieden und Burghute, welcher Burgfriede fich erftreden foll fo weit die 3minger und Graben ju Salcza geben, namentlich aber mit umfaffen ben Graben um ben Spital und von biefen vorgenannten 3mingern und Graben 1/2 Ader lang rings berum, auch foll von ihnen feiner bes Andern Feinde miffentlich einnehmen, geschehe es aber unwiffentlich und wurde bies verfundigt, fo folle ber nicht langer ale einen Tag und eine Racht behalten werben, boch folle man ben ober bie laffen wegreiten ohne Sinderniß, ferner, wenn gwifden beiberfeits Mannen, Burgmannen und Dienern in ben vorgenannten Bielen bes Burgfriedens ein Streit und Tumult entstunde, fo folle feiner feinen Dienern ju Silfe tommen, fonbern bie bruche mit freundlichen Bort und Bert zu fühnen fuchen, mo nicht fo follten vier erfiefte Manner nämlich zwei auf Seiten bes Marfarafen und zwei auf Seiten bes Erzbifchofe Macht haben, bie Bruche zu entscheiben mit Freundschaft oder mit Rechte, gefchehe auch bas nicht, fo follten bie viere noch einen funften biedern Mann erfiefen und mas by eintrechtlich fpreden ober bas Mehrtheil, bas folle gelten, wenn aber bie Burger, ihr Gefinde und andere fremde Leute innerhalb ber Biele bes Burgfriedens fich veruneinigten, bas folle gerichtet werden wie bes Berichts Recht von Alters bertommen fei und ben porgenannten

Burgfrieben nicht berühren, unter ausbrucklicher Genehmigung und Beistimmung bes Landgrafen Friedrich. Geg. Gotha a. D. MCCCLI, feria quarta post Burchardi (19. Octbr.);

f. im Hpt.:St.:Archiv zu Dresben Kopialbuch Nr. 25. Fol. 50, Ropialbuch Nr. 27. Fol. 16b, Kopialbuch Nr. 29. Fol. 119b.

### 237.

1352. Hermann, Propft, Mechtilbe, Priorin und ber ganze Convent bes Nonnenklosters in Cella [im Amte Fischberg bei Nithardshausen] verkausen bem Kapitel ber St. Marienkirche in Gotha 2 Mark jährl. Zinsen. Dat. a. d. MCCCLII. feria sexta proxima ante Dominicam Reminiscere (2. März);

Unter ben Beugen: strenui viri Theodoricus de Saltza senior [201, 230], Theodoricus de Salza junior residentes in Thungisbrugken;

f. Histor. Gothan. supplem. II. p. 137.

## 238.

- 1353. Berthold von Heutal und Conrad von Tuchsstadt, Stiftsherren der St. Marienkirche zu Erfurt, Albert von Bychsberg, Stiftsherr der Kirche St. Severi daselbst, entsicheiden als erwählte Schiederichter einen über die Berleihung der Pfarre zu Illeben [192—194] zwischen dem Kl. Reinhardssbrunn und Johann von Salza entstandenen Streit. Dat. a. D. MCCCLIII, VI Id. Jan. (8. Jan.);
  - f. Thuring. sacra No. 218. p. 242, exc. No. 123. p. 150. Am lettern Orte wird ber herr von Salza heinrich genannt. Sagittar, hift. b. herrich. Salza, a. a. D. & 12. S. 335.

Anmerk. Nachbem durch freiwillige Resignation Theoderichs von Creula die Psarrstelle in Illeben erledigt worden war, so hatte der Abt heinrich von Reinhardsbrunn den Präpositus des Non=nenklosters zu Ullstedt, Gottsried, Johann von Salza aber Theoderichen von Thaba zu bieser Stelle präsentit. Die Schiedszichter gestanden dem Abte und dem herrn von Salza gleiche Batronatszichter zu, so das beide abwechselnd die Besehung vornehmen sollten, jedoch sollte für diesmal der Abt und erst bei nächster Erledigung Johann von Salza das Recht ausüben, ein Ausspruch, bei velchem beide Abeile sich beruhigten, s. Möller, Gesch. von Reinhardsbrunn S. 134.

Gines anbern Streits ber Bruber Johann, Seinrich, Gunther und Friedrich von Galga mit bem Rl. Reinhardebrunn wegen gewisser Beine gebenken bie Anal. Saxon. P. 1. S. 198, mit bem Bemetken, daß erstere gegen Erlegung von 20 Mark löthigen Silbers mit bem Abte heinrich in Gute sich auseinandergeseth hätten, und daß Letzterer jenen darüber im 3. 1355 eine Quittung ausgestellt habe; allein zu dieser Zeit war Abt heinrich bereits verstorben, denn sein Nachsfolger Wilhelm kommt schon in einer Urk. vom 25. April 1354 vor, s. Möller, a. a. D. S. 137.

### 239

1354. Der Landgraf Friedrich von Thuringen verleiht heinsrichen und Johannen von Mutrin das Erbfolgerecht in 52 Scheffel Korn, 2 Bierwagen und 5 Schillinge Denare von einer von Elisabeth zurückgelassenne Curie in Salcza, wie solches zeither Günther von Salcza besessen. Dat. Gotha, MCCCLIV, in vigilia bte. margaret. (12. Juli);

f. im Spt.=St.=Archiv ju Dreeben Ropialbuch Rr. 29. Fol. 132.

### 240.

1355. Hartung der Aeltere Ritter und herr zu Erfa [126 Anmerk.] verleiht mit gutem Willen seines Bruders hartung von Erfa und aller seiner Erben den geistl. Klosterfrauen zu dem heil. Kreuz vor der Stadt Gotha zu einem ewigen Seelengeräthe 6 Malter Korn Gothanisches Maas von 1 Hufe zu Waha [Warza zwischen Busleben, Westhausen und Goldbach im Amte Gotha] und 12 Schilling-Pfennige von 1 Hofe zu Gothach [zwischen Remstedt, Warza, Hochheim, Wangenheim und Gerstedt, an der Leine im Amte Gotha] jährl. Zins um seiner Seele willen und zum Troste und Helse der Seele seiner lieben Wertinne Margaretin von Salha [152] unter gewissen Bedingungen. Geg. n. G. G. MCCCLV, am Sente Valentins Tage d. h. Mertirers (14. Febr.);

f. Sagittar, Hist. Gothana §. CXXVII. p. 137.

### 241.

1356. Die Gebrüder Johann, heinrich, Gunther und Kriedrich von Salza überlassen dem Kloster und Convente zu Dulstedt alles Recht, welches sie und ihre Eltern an dem Kirchelehn St. Bonifaz zu Salza [118] gehabt und besessen, wogegen der Convent des Klosters benen von Salza, welche ihm überdem alle Körderung und Schutz bewiesen, drei Gottesgaben in dem Dorfe henschleben [an der Unstrut im Amte Beissense], so von dem

Rlofter zeither zu Lehn gerührt, überlaffen, zugleich gelobt befagtem Convente jährlich zu Weihfaften bas Gebächtniß berer von Salza und ihrer Boreltern in ber Rlofterkirche mit Bigilien, Seelenmeffen und übrigen Gebrauchen zu feiern;

f. Sagittar, Sift. b. Berrich. Salga, a. a. D.

#### 242

Die Landgrafen Friedrich, Balthafar, Ludwig und Wilhelm von Thuringen befennen, daß fie mit bem ehrmur-Digen in Got Bater und herrn herrn Gerlach Erbbifchof gu Maing ihrem lieben herrn und Dheim alle gwietracht und vfleufte, Die mifchen ihm und ihnen, ihrer beiden Boigten und Umtleuten entftanden, verglichen, fintemal fie mit einander fich verbunden und verftridt und vereinet in ber Maage, erftens um Johann von Galga und feine Bruber, Die ju Uffhofen gefeffen, wenn fie um Die Cache, Die fie gethan, mit ihnen nicht einig wurden, bag bann, mas mit Recht ihnen jugetheilt werbe, bas folle gleich geforbert werben und fie einander bagu beholfen fein ohne Bergug und Befahrbe [253 u. 254], auch fei gerebt um die Dorfer Schonerftert (Schounftebt im Umte Langenfalga), Berfleiben und Cletftete (Rlettftebt 2 Ctunben nordöftlich von Langenfalga), bag bie Berichte über Sale und Sand ihnen ben Landgrafen gufteben und die ihre Berichtftube fuchen follten, wie bies alter Gewohnheit gewesen fei, aber um Schuld. Schaden und andere Sachen, Die Sale und Sand nicht betrafen. folle bas Gericht Beiben gemeinschaftlich fein. Auch follten fie Die Landgrafen zweie und ber herr von Maing ebenfalls zweie ihrer Mannen fiefen, Die ju ben beiligen fcmoren, daß fie alle vfloufte, welche awifchen ihnen beiderseits und ihren Amtleuten bieber ftattgefunden und noch ftattfinden mochten, icheiden wollten, es fei um Galcga, Burbis ober um die Sarburg und mas fie entichieden, es fei mit Minne ober mit Rechte, bas folle von beiden Theilen unverzug: lich befolgt werben. Wenn aber von ben Bieren einer mit Tobe abginge, bann folle binnen einen Monat an beffen Stelle ein anderer eben fo guter erfieft werben, und ber ebenfalls fcmoren, Auch follten bie Biere acht Tage nach bem fie ernannt ju Salcza einreiten und nicht eber von bannen geben, fie batten benn fie beiberfeit eintrachtig gefchieben. Auch fei gerebt worden, bag, fobalb in ihren ber Landgrafen Berichten ein Pfaffe abginge, bas fahrenbe But, welches er auf bem Bfarrhofe laffe, von ihnen, ben gandgrafen, ihren Boigten und Unterthanen nicht eingezogen werben folle. Dehr fei gerebt

worden, daß wenn Jemand den andern lade in des Herrn von Mainz geistliche Gerichte, zu welcher seiner Stude das ware, um merkliche Sache, sie die Landgrasen einen Profuratoren an das Gericht schischen, bamit dieser sähe, ob die Sache geistlich oder weltlich sei; wenn sie weltlich sei, sollte man sie wieder an ihre, der Landgrasen, Gerichte verweisen, wo man unverzüglich zum Rechte verhelsen werde, wenn sie aber geistlich sei, so sollte sie vor des Herrn von Mainz Gerichten bleiben. Auch sei geredt worden, daß alle Briefe, die von früher über Bündnisse, Sühne oder anders vorhanden seien, in Krast bleiben sollten, doch also bescheidenlich, daß Alles was vorgeschrieben stehe gehalten werden solle ohne Arglist und Gesährde. Datum Anno MCCCLVI an Conusions sit pauli (25. Jan.);

f. im Spt.: St.: Archiv zu Dresben Ropialbuch Rr. 29. Fol. 135.

## 243.

1356. Die Landgrafen Friedrich, Balthafar, Ludwig und Bilhelm befennen, baß fie mit bem ehrwurdigen in Gott Bater und herrn Berrn Berlach Erbbifchofe ju Daing, ihrem lieben Dheim, feinen Rachkommelingen und feinem Rapitel ju Maing in guten Treuen babin fich vereinet, bag alle bie Gubne, welche ber ehrmurdige in Gott Bater und Berrn, Berr Beinrich Erbbifchof au Mains und herr Rune von Baltenftenn fein Bormund mit ihnen, ben Landgrafen, berebet und gemacht habe, von ihnen und ihren Erben ftet, feft und unverbruchlich folle gehalten werden ewiglich ohne allerlei Arglift und Gefahrbe, alfo wie die Briefe, welche barüber aufgesett worden feien von Worten ju Worten befagten und wie hiernach geschrieben ftebe seinverleibt bie Urf. von 10. Juni 1350 Wenn nun in ben obgebachten Briefen gerebt worben fei, baß, fobalb ein einträchtiger Erabifchof au Maing murbe, er und fein Ravitel folde Gubne verbriefen und verfiegeln folle und nun ihr obgenannter Berr und Dheim ein folder einmuthiger und eintrachtiger Erzbischof mit feinem Rapitel fei, so hatten fie, die Landgrafen, Die Gubne mit biefem Briefe mit ihm und feinem Rapitel erneuert und befestiget, emiglich ju halten, als vorgefchrieben fei und bes ju Urt. alle ihre Infiegel an biefen Brief hangen laffen, ber gegeben ift gu Galgca ale man galte nach criftes geburte bricgenhundirt jar barnach in bem feche ond funfcigeten jare am Guntage por purificacois (30. 3an.);

f. im hpt.:St.:Archiv zu Dresben Kopialbuch Nr. 25. Fol. 38 u. Ropialbuch Nr. 27. Fol. 10 b. Anmerk. An bemfelben Tage, Sonntags vor Lichtmeß, ordneten beibe herren, Erzbischof Gerlach von Mainz und die Landgrafen Friedrich und Balthafar von Thüringen auch die inneren Werhältnisse ber Stadt. Sie setzen sest, daß die drei Städte zu Salza, die Altstadt, die Jacobsstadt und die Neustadt einen gemeinen Rath haben und der Nathsglieder 36 sein sollten, 18 aus der alten Stadt und 18 aus den andern zwei Städten und daß von diesen 36 Rathspersonen je 12 im Jahre sitzen und daß von diesen 36 Rathspersonen je 12 im Jahre sitzen sollten, 6 aus der alten Stadt mit Einschluß eines Nathsmeisters aus ihrer Mitte und 6 aus den andern beiben Städten mit Einschluß eines zweiten Rathsmeisters aus ihrer Mitte, endlich daß die vorgenanneten Städte ein gemein Insiegel mit zwei Thürmen, an einem Thurme das Mainzer Rad, an dem andern den Thüringer Löwen, haben sollten, s. Geog. Christ. Joannis ker. Moguntiac. Tom. I. p. 672, Gb-schel, Chron. I. S. 256.

### 244.

- 1356. Der Landgraf Friedrich von Thuringen schenkt dem Augustinerkloster außerhalb der Stadt Salcza 2 Malter Getreibe Ersurter Maaßes und 1 Talent Heller jährl. Zinnses von der Mühle Conrads von Wendenbarren zu seinem, seiner Vorschren und Nachsommen Seelenheile mit der Verpslichtung dafür am Hochaltare zur dritten Stunde für ihn und die Bezeichneten eine Messe zu seiern. Dat. Gotha, An. Dom. MCCCLVI am Tage Marie Reinig. (2. Febr.);
  - f. Copenen, fo zum Augustinerklofter zu Salza gehören, Fol. 9, im Spt.=St.=Archiv zu Dresben.

#### 245.

- 1356. Der Mainzer Geistliche Bertolb Swane von Fridberg bezeugt in seiner Eigenschaft als ein von dem als Richter bestellten eblen Herrn Theodor Grasen von Honstein requirirter faiserl. Notar einen zwischen bem Cistercienser Nonnenkloster zum heil. Areuz bei Gotha und bem dasigen Marien-Kapitel in öffentlichem Gerichte verhandelten Tausch. Dat. a. D. MCCCLVI, die XIIII mens. Maji.
  - Unter ben Zeugen: Fridericus de Salza monachus professus Wallis St. Georgii ordin. Cistersiens. (bas Kl. Georgenthal im Herzogth. Gotha);
  - f. Thuring. sacra p. 518 u. Histor. Gothan. supplem. II. p. 150.

1357. Der Ritter Heinrich genannt Goldichen von Goldbach und Bertoch sein Sohn bekennen, daß sie den geistl. Alostersfrauen Frauen Margareten Eptischen und der Sammnunge gesmeynlich des Kl. zu dem heil. Kreupe vor der Stadt zu Gotha 1 Mark löthiges Silber jährlichen Zins von einer, von dem erbaren Manne Herrn Albrecht von Brandeburg ihnen in Lehn gegesbenen Huse in dem Felde des Dorfs Goldbach sim Amte Gothal für 10 Mark löthiges Silber verkauft. Geg. MCCCLVII, an dem erstin Suntage nach Sante Michaelis Tage (1. Octbr.).

Unter ben Beugen: Friedrich von Salha ber genannten Cloftir-Frowen Bichtiger;

f. Sagittar, Histor. Goth. §. CXXVIII. p. 159.

#### 247.

1358. Dem Rathe zu Lauban — unter ben Mitgliebern bes Magiftrats Becgiche und hempel von Salza [182 Unmerk.] wird bas Altarlehn über einen in ber Kirche St. Elisabeth zu Lauban gestifteten Altar zugeeignet;

f. M. Christph. Wiesener, Annal. Lauban. sub ann. 1358.

### 248.

1359. Die Brüber Johann, Heinrich, Gunther und Friederich von Salza kaufen einige Binfen und Gefälle zu Afchera lzwischen Edardteleben, Burgtonna, Ballftebt, Westhausen, Hochheim und Wiegeleben im Gothaischen Amte Tonna];

f. Cagittar, Sift. b. Berrichaft Calga, 6. 9. C. 330.

## 249.

1360. Der Landgraf Friedrich von Thuringen bekennt, daß er den Eblen Hans, Heinrich, Gunther und Friedrich gebrüsdern von Salza, seinen lieben getreuen, die gunst und gnade gethan habe, die von dem strengen Nitter Ottin von stuternheim und den Kindern Ulrichs von Tenstete erkauften 5 Hufen, in dem Dorfe benannt, zu vererben, jedoch vorbehältlich der ihm darzüber zustehenden Lehn. Dat. Gotha, a. D. MCCCLX die Gotthardi (5. Mai);

f. im Spt.=St.=Archiv zu Dresben Ropialbuch Rr. 29. Fol. 149.

1360. Heinrich von Gleisberg verkauft den Brüdern Heinrich, Ludwig und hermann genannt von Tunna die Lehn von 2 höfen und 1 Hufe in Rieder-Grunftete und diese versprechen besagte Guter von dem D. H. in Weimar in Lehn zu nehmen und jährlich 1/2 Pfd. Wachs als Jins davon zu geben. Dat. a. D. MCCCLX a. U. & Kr. T. dem Letteren (8. Septbr.).

Unter ben Beugen: Conrab, Capellan b. D. D. genannt von Salzca [187];

- f. Urf. im Spt.=St.=Archiv zu Dresben Dr. 3612.
  - D. Canbrounth. v. Bigleben Bericht Fol. 66, Sagittar, Hist. Goth. §. XXVIII. p. 468.

#### 251.

1364. Johann, Stiftsherr zu Bürzburg, und Friedrich, Gebrüder von Salza, fommen mit dem Erzbischof Gerlach von Mainz in Streit, weil sie nach Wiedereinlösung der dem Erzstifte auf Wiederfauf verkauften Stadt Salza [Nr. 208] die von seinem Borgänger ausgestellte, angeblich verloren gegangene Urf. nicht herbeischaffen können, die streitenden Theile berufen sich deshalb auf den Bürzburger Stistsherrn Johann Schenk, den Burggrafen Conrad Rude von Wildberg, den Bisthum im Rheingau Ulzich von Cronenberg und den Ritter Eberhard von Maspach und diese übertragen dem Bischose von Würzburg die Entscheidung der Sache. Dat. Wertheim, a. D. MCCCLXIIII. Dominica proxima post almam Pentecostes (19. Mai);

f. Gudenus, Cod. diplomat. Tom. III. p. 462.

Anmerk. Da bevor noch ber Bifchof bieses Schiebsspruchs sich unterzog, bekannt warb, baß hartung von Erfa [240] bie vermiste Urk. beste, so gelobten die herren von Salza bei einer Strafe von 1000 Fl. das Dokument binnen einer gewissen Frist bem Mainzer Erzebischofe auszuantworten.

#### 252

- 1365. Die Brüder Johann, Gunther und Friedrich von Salza faufen von ihrem Dienstmann Herwigt Salhut etliche Suhners und Ganfes Iinsen, von einem Grundstude zu Benigens Barila zu gewähren;
  - f. Sagittar, Gesch. b. Herrschaft Salza S. 9. S. 350. Anal. Saxon. I. S. 198.

Anmerk. Da in biefer und ben nachfolgenden Urk. ber annoch im 3. 1360 gebachte vierte Bruber heinrich weiter nicht mehr vorkommt, so ist berfelbe wohl innerhalb biefer Zeit gestorben. Die Anal. Saxon. I. p. 196 geben b. 3. 1363 als bas Jahr seines Tobes an.

### 253.

1365. Die Landgrafen Friedrich und Balthafar von Thus ringen eignen und verleihen die Sälfte bes hofes in der Stadt Salza gelegen, so sie auf dem Rechtswege von den edlen Gebrüsdern von Salza erworben [242], um ihrer Borfahren, ihrer und ihrer Erben Heils willen in ihrem, ihres geliebten Bruders Wilshelm und ihrer Erben Namen mit allen Ehren, Bortheilen, Rügungen, Freiheiten, wie eben diesen hof in vergangener Zeit die Borsbestger innegehabt, dem frommen herrn Abte und dem Kloster vom Orden des heil. Benedist in Reinhardsbrunn für ewige Zeiten als rechtmäsiges Eigenthum und ewig dauerndes Geschenk. Geg. zu Eisenach, a. D. MCCCLXV. feria IIII post Trinitatis (11. Juni);

f. J. Fr. Schannat, Vindem. literar. No. LX. p. 137. Thuring. sacra, No. 131. p. 153.

#### 254

1365. Der Ergbischof Gerlach von Mainz eignet und fchenft ben Theil feines Sofes ober muften Blages, welcher verlaffen und ungebraucht innerhalb ber Mauern ber Stadt Salga, nabe an bem Thore bes beil. Jacob bafelbit gelegen, nachbem er ihn auf bem Bege Rechtens und burch die Gerechtigfeit von ben eblen herrn Johann und Friedrich von Galga von neuem erworben [242], aus frommer Milbthatigfeit ju feinem und feiner Borfahren Geelenheil, ben frommen Mannern, bem Abte und Convente bes Rl. Reinharbebrunn von bem Orden bes beil. Benebift feiner Dioces in ber Art als ein auf ewige Beiten verliehence Binegut, bag fie und ihr Rlofter in jebem Jahre an bem Fefte bes heil. Erzengels Dis chael ber Rirche ju Maing jum Zeichen bes berfelben vorbehaltenen Dbereigenthums 2 Erftlinge als einen entweber an ben Bermalter bes Rirchenguts ju Erfurt ober an ben Mainger Beamten in ber Stadt Salga gu entrichtenben ewigen Bind erlegen, geben und verichaffen follen. Beg, zu Alfchaffenburg a. MCCCLXV, XXII die mens. Jun. (22. Juni);

 Schannat, I. c. No. LXVI. p. 137. Thuring. sacra, No. 132, p. 153.

W. Ludvijad

Beibe Urt. begieben fich auf ben fpater fogenannten . Reinbarbebrunner Sof, ber nach Ginziebung bes Rloftere bem Berjogth. Gotha anbeimfiel; f. Galletti, Geid. Gothas I. G. 80. -Bofdel, Chron. I. G. 263 ff., bat über bie Lage ber verfchiebenen Freibofe in Salga - ben Reinbarbebrunner Bof, ben Rarthaufer= hof, ben Ritterhof - Grörterungen angestellt, allein biefe haben ichon beshalb, weil er bie Entstebung bes Reinbarbebrunner Sofe irrig in b. 3. 1226 fest, ju feinem genugenben Refultate führen fonnen. behauptet nämlich, bag ber berr von Salga, welcher auf bem im Bebiete bes RI. Reinhardsbrunn gelegnen Altenberge eine Burg erbaut habe und beshalb von bem Landgrafen Lubwig IV. nach feiner Ructebr aus Italien überfallen und gefangen genommen worben fei, ff. Ginleit. Ab= fon. II. Sauptft. III. 6. 8.] feinen in Galga gelegnen, vor Erbauung ber Driburg ben herrn von Salza zur Bohnung bienenden Freihof bem Rlofter habe abtreten muffen und barque ber fogenannte Reinhardebrun: ner Gof in Salga entftanben fei; f. Chron. I. G. 178. Urfunden, noch bie Chroniften, welche gerabe biefe Begebenheit mit allen ein= gelnen Umftanben ergablen, f. Rothe, Chron. Thuring. ap. Menken, II. p. 1712. Ad. Ursinus Chron. Thuring. ibid. III. p. 1285. Toppius, in Rrenfige Beitragen gur Bift. ber Gachf. Lande, Thl. IV. S. 147. Sagittar, Thuring, Beid. S. 625. Engelbardt, Tagl. Dentwurbigfeiten aus ber Gadf. Gefd. Thl. 2. G. 280 - 284. Ferbinanb Bacter, Thuring, Geich, Thl. 2. S. 299, weifen barauf bin, bag bas Rlofter icon bamale eine folde Erwerbung gemacht babe. Donche erhielten nur bie Steine und bas Golg ber gerftorten Befte. Schon in ben Anal. Saxon. I. G. 40 ift, unter hinweifung auf bie bei= ben obgebachten Urfon, ber Irrthum aufgebedt worben, gleichwohl hat berfelbe fich immer wieber eingeschlichen, ein Beweis, wie fcwer es balt, bergl, einmal eingeriffenen porgefaßten Unfichten gegenüber, ber einfachen Babrbeit Geltung ju verfcaffen.

### 255.

1365. Johans und Her Gunther Gebrüder von Salcza verkaufen bem Al. Reinhardsbrunn ihren Siebelhof in ben Mauern ber Stadt Salga, ben fie felbst bewohnt, für 33 Mark löthiges Silber. Geg. n. G. Geburte MCCCLXV an Sente Johanestage bes Topphers (24. Juni);

f. Thuring. sacra exc. No. 251. p. 248.

Unmerk. Möller, Gesch, bes M. Reinhardsbrunn S. 143 vermeint, baß ber in biefer Urk, verhandelte Rauf burd bie vorgedachten Urk, ber Landgrafen und bes Ergbifcofe nur beftätigt worben fei, allein,

abgefeben bavon, bag bies icon nach ben Daten, unter welchen biefe Urf. ausgestellt fint, nicht fein fann, fo weift auch ber Inhalt ber gegenwartigen Urf. beutlich genug barauf bin, bag es fich bier um ein anderes Grundftud, ale bort banbele. Der Siebelbof, ben bie Bruber von Salga bem Rlofter verfauften, ift mabricheinlich bie curia, welche ber Abt Nicolaus von Reinhardsbrunn im 3. 1457 bem St. Ratharinen= flofter in Gifenach überließ, f. Paullini Annal. Isenacens. p. 119. und beren in bem Binsbuche bes Rl. Reinbardsbrunn als nabe bei bem Reinhardebrunner hofe gelegen gebacht wirb. Die Mebtiffin bes St. Ratharinentloftere batte bavon bem Rl. Reinhardebrunn 6 Denare gu Balpurgis und 6 Denare zu Dichaelis als Bins zu entrichten; f. Thuring. sacra No. CLX. p. 170. Un Freihaufern und Siebelhofen fcheint es zu jenen Beiten überhaupt ber Stadt nicht gefehlt zu baben. Bereits am 21. Dai 1282 ichentten bie Gebruber Gunther und Fried: rich Boigte von Salza eine hofftatte vor bem Thore ber Stabt Salza bem Rl. Somburg, f. Forftemann, Urf. bes Rl. Somburg, a. a. D. Dr. V. S. 91. 3m 3. 1393 Dinftage nach St. Unbreae (1. Decbr.) raumte ber Landgraf Friedrich von Thuringen bem geftrengen Banfe von Bove für verheißne Dienfte, nach welchen er unter anbern auch gehalten fein follte, mit 10 Schuten ben St. Stephans: berg ju Galga ein Bierteljahr ju huten, einen Gof in ber Stadt Salpa, welchen vorbem einmal Bertolb von Beffingen inne gehabt, mit Allem, was bagu gehörte, ein; f. im Spt.: St.: Archiv zu Dresben, Ropialbuch Dr. 29 Fol. 96. Ginen frieben Sof gelegen in ber fab gen Galga erhielt im 3. 1406 Triftan von Bebirftete von bem Landgrafen Balthafar in Lehn, ibid. fol. 94. Gebert Roch, Bur= ger zu Salpa, vertaufte 1/2 &l. jahrlichen Bins von feinem Gebbelhofe in Salcza an bas Augustinerflofter bafelbft auf Wieberfauf, am 12. Novbr. 1406, und an baffelbe Rlofter Semeler, Burger gu Salba, Binfen von feinem auf bem Graben liegenben Gebbelhofe, am 22. Febr. 1415. Ginen 1/2 guten Rthlr. jahrlichen Bins auf feinem in ben Reberhouen liegenden Gebbelhof, welcher bem Abte gu Som= burg, von bem er ju Erbe gegangen, jahrlich 6 Schillinge Doblhufer Bfennige und 1 Oblein ginfte, vertaufte ber Burger Jacob Rouffel: but zu Salza bem Steinmet Sans Beiligenftaben zu Salcza für 5 Fl. auf Biebertauf im 3. 1415 am Sonntag Latare (10. Darg). Ginen Sebelhof in ber Rloftergaffe binter ber Propftei gelegen, ber jährlich 4 moliche Pfennige ginfte, verfaufte am 25. Marg 1446 Bane Bonnngt zu Salcza bem Sausichreiber bes Bergoge Wilhelm gu Sachsen, Beinricgen Fedeln; f. im Spt.=St.=Archiv zu Dreeben, Doringifches Lehnregifter Dr. 47. Fol. 48 b. 11/2 Gulben jahrlichen Bine von einem Gebelhofe gu Salga in der Meuftadt gaben Die Bruber Gr. und Fr. Renfche, Burger zu Salga, bem Augustinerflofter bafelbft gu

einem ewigen Gebächtniß und Teftament am 31. Marz 1488 [f. auch Rr. 80, 112 Unmerf. in fin., 121, 177, 179, 200, 227, 234].

#### 256.

1366. Gobe von Moleborf erhalt 41/2 Bfb. Moldfer Pfennige von bem Dorfe ju Lechstedt von Johann und Gunther
von Salza und ihren Erben zu Lehn;

f. Anal. Saxon. I. S. 198.

## 257.

1367. Die Landgrafen Balthafar und Wilhelm von Thüstingen versehen wegen der Ausrustung und bes Gewinnes, so der Ritter Hermann von Grußen für das Schloß zu dem Salha gethan hat, ihm das Dorf Ischersheylingen [58 Anmerf. 125.] und 4 Marf Goldes löthiges Silber der Jahrrente zu Thungissbrucken für 120 Marf;

Urf. im Spt.=St .= Archiv gu Dresben.

Unmert. 3m 3. 1365 beunrubigte Albrecht von Braunfdmeig. gemeiniglich herzog von Salza genannt [f. Nr. 2 Anmert. e. Dr. 6] bie umliegenden Stadte auf bem Gichefelbe und in Thuringen. Landgraf Friedrich ber Strenge belagerte beshalb feine Befte Salg ber Belbe'n und brachte ce babin, daß ber Bergog nach Gifenach einreiten und vor bem Landgrafen fich bemuthigen mußte. Wegen ber Dienfte, welche ber Ritter Bermann von Grugen in biefer Febbe bem Landgrafen geleiftete hatte, erfolgte bie obige Berpfanbung, bie baber nicht auf Salga in Thuringen zu beziehen ift, wie, beibe Orte verwechselnd, viele Chronifen angenommen haben; f. Siftor. Nachr. von Nordhaufen, Buch III. Cap. IV. 6. 18. G. 471. Unter ben Maingern hatte ber Pfeifer Brachte fich ausgezeichnet. Der Erzbifchof Abolf von Maing erhob ibn bes: halb zum Runige farenber Lute in feinem Erzbisthume mit bem Rechte, bie farender lute Ronige bisher gehabt. In ber Urf. bat. Gernsheim MCCCLXXXV in crastino conception, beate Marie Virgin. (9, Dechr.) beißt es: "weil er nich vor bem Befeffe, ben fein Better Ergbifchof Gerlach felige und die Markgrafen ju Diffen taben vor bem Salta in geinwertigfeit viel Furften, Grafen, Berrnn und ander guter Lute als wohl und ehrlich gehandelt habe, wie bes vorgenannten Berlach offen Brieff befage.

#### 258.

1367. Rudolf von Lengefeld Boigt des Markgrafen von Meißen zu Tungesbruc errichtet mit Otto von Rufteberg

Boigt bes Bischofs von Mainz zu Gleichenstein [auf bem Eichsfelbe] einen Burgfrieden in Schloß und Stadt Salza. Geg. n. G. G. MCCCLXVII am vierten nach unserer Frauentag Würzeweye (19. Aug.);

f. Urf. im Spt.=St.=Archiv gu Dreeben Rr. 3869.

# 259.

1368. Die Landgrafen Friedrich, Balthafar und Wilshelm von Thüringen bekennen und thun kund, daß sie zwischen den Eblen Dietrich, Ulmann und Heinrichen Grafen von Honstein auf einer seithen, den Rathmeistern, dem Rathe, den Rethen gemeiniglich der Stadt Nordhausen uff die andern Seithen geredt und getheidiget haben umb alle ihre Brüche, Zwietracht, Kriege und ufflausse, die von beiden Seythen von ihnen aufgelausen und entstanden sind, mit beider Partheyen Wissen und Willen, umb die Güter aber, die die Bürger gekausst haben wider Friedrich und Hansen von Salha (von Ober-Salha) Gevettern, als sie sprechen, die sollen sie mit denen von Honstein vor dem Kaiser und dem Reiche austragen mit dem Rechte und die Gewehre beiderseits also behalten bis das Recht ausgetragen wirdt. Geg. n. Chr. G. MCCCLXVIII an S. Barthol. Abend (23. Aug.);

f. [Leffer], Sift. Rachr. von Norbhaufen, G. 473.

## 260.

1368. Rarl (IV.) Romifder Reifer und Runig ju Bebeim befennt, daß nachdem bie Burger ber ftat ju Rorthufen gefaufft und an fich und an die egenannte ir Stat redlich gebracht ben Berg Ronftein genant nabent bei ber egenanten ftat gelegen bo man von alter czeit fteine und falch gebrochen bat, czu befferunge ber fat von Bribrich von Bbern Salega, ber und feine Elbern und porfarn [Rr. 84b] ben obgenannten Berg gehabt haben, von feinen Borfarn feligen Römischen Reifern und Runigen, von ihm und von bem beiligen Reiche von gar alter czeit ber, Er ben egenanten Burgern und ir Stat au Rorthufen ben egenanten Berg Ronftein mit allen feinen zugehorungen, in aller ber magge und in aller ber mife, als in ber egenante fribrich feine Elt'n und vorfarn, von feinen porfarn Romifden Reifern und Runigen, Bnd von 3hm und bem beiligen Reiche gar von alter czeit haben gehabt, vorlieben habe und vorleihe un ben mit frafft bicg briefes ber geben ift ju Brag Rach Chrifts geburte breutgenhundert Jare barnach in bem Acht und Sechezigstem Jare am nechsten binftag nach bem Suntag so man singet Judica (28. Marz);

f. (Leffer) Sift. Rachr. von Norbhaufen, S. 223 ff. E. G. Forftemann, Urk. Gefch. ber Stadt Norbhaufen, Urk. S. 30. Nr. 30.

# 261.

1369. Die Landarafen Kriedrich, Balthafar und Wilhelm von Thuringen verpfanden Schloß, Saus und Statt Salcza mit allen feinen Rutungen, Fruchten,' Bulben und Leben geiftlich und weltlich, mit Berichten, Rechten, Gewohnheiten, Binfen, Dbeleven, Biefen, Baffern, Fifchereien, Beibigen, Adern, Dublen, Badofen, Beingarten, Sopfegarten, Befällen und Ungefällen und allen fonftigen Bubehörungen, befucht und unbefucht, an die Bebruder Seinrich und Friedrich von Ofterobe, Rittere, fammtlich ju ber Sarburg und Burgleute ju Sonftein, Seinzen Jungin ben langeren, Dietrichen von Schernberg ben jungern und Reinhart Crugen, Burgern an Rordhaufen, ihren lieben getreuen und ihren Erben vor 1000 Marf lothiges Silber Erfortisches Gewichtes, Wife und Wehre baares Gelb und 10 Mart genannten Gewichts, Bife und Wehre, bie am Schloffe verbaut werben follen, von bem nachften beiligen Chriftustag über vier gange Jahre nach einander, jedoch mit Borbehalt ber Bete, Seersteuer und Deffnung und unter ber Bedingung, bag fie ben mit Maing geichloffenen Burgfrieden mabren. Beg, MCCCLXIX Freitag Thom. (21. Decbr.);

f. im Spt.=St.=Archiv zu Dresten Ropialbuch Nr. 26. Fol. 85-86b.

## 262.

- 1372. Werner Efel verschreibt ben herren von Salta unter Zuziehung ber gestrengen Knechte heinrich von Bischofsrobe und Apel von Autleben seine Dienste und verpflichtet sich benen Brüdern Johann, Gunther und Friedrich von Salta in ihrer Behbe gegen Berloten von Bessingen [f. Nr. 255 Ansmerk.] so lange zu bienen, als diese Behbe dauern werbe, auch wenn es sich begeben sollte, daß es beswegen etwa mit dem Erbischofe zu Mainz und bessen Unterthanen zum Kriege fame, gleichfalls Leib und Leben bei ihnen einzuseten;
  - f. Chr. Sttli. Riccius, Entw. von bem lanbfaffigen Abel in Deutschland, G. 253.

Anmerk. Befagter Werner warb im J. 1374 im Dienste ber herren von Salza gefangen genommen, baber diese ihn mit 15 Mark, die Mark zu 4 Schillinge Tornosen und jeglicher Tornos zu 11 Bsennigen gerechnet, wieder auslösen, auch demselben für seinen ihm abgenommenen Dengst 15 Bsd. Landpfennige erlegen mußten. Der handel mit dem von Bessingen und dessen Sohne dauerte übrigens die in das J. 1381, da endlich beibe Theile durch Unterhandlung etlicher Mittelsperssonen bahin vereinigt worden, ihre Streitigkeiten Apeln von Sebich und Reinhard Rosten [229] als Schieberichtern zur Entscheidenung zu überlassen. Die von Salza übergaben auch an zwo verschiebenen Tagesatzungen ihre deswegen abgesaßten Schriften, dagegen die von Bessinsgen weder persönlich erschienen, noch durch Bevollmächtigte, worauf die Unterhändler solches zum Besten der Gerren von Salza össentlich bekannt machten;

f. Sagittar, Sift. ber Berrichaft Salza f. 9 u. 10. S. 330 ff.

## 263.

1373. Johann und Gunther von Salza beleihen Fritsichen von Schönstedt mit 1 hufe zu Tullstedt und 1/2 hufe zu Große Barila;

f. Anal. Saxon. I. S. 198.

# 264.

1374. Die Landgrafen Friedrich, Balthafar und Wilhelm von Thuringen verpfänden den Eblen Johann, Günther und Friedrich von Salza und ihren Erben die Halsgerichte in den Dörfern egfirsteiben [227], aschera [248], wigeleiben [227], czymmere [211, 218, 227] und zu wenygen Darela [227, 252] in der psiege zu tungispruden, für 60 schog nuwer großichin freiberger munte. Dat. MCCCLXXIIII sabbatho post michaelis (30. Septbr.);

f. im Hpt. =St. =Archiv zu Dresben Kopialbuch Nr. 2. Fol. 35 u. Kopialbuch Nr. 26. Fol. 119 b.

#### 265.

1375. Die Bruber Johann, Gunther und Friedrich von Salza vergleichen fich einiger Lehnsirrungen halber mit Gerhars ben von Espingerobe;

f. Anal. Saxon. I. p. 199.

#### 266.

1375. Schorobrandt, Pfarrer zu Tungesbrucken, giebt mit Genehmigung seines Bruders bes Richters Kerstan Schorbrandt und seiner Erben eine Gans und zwei Hühner an dem Hofe zu Tungesbrucken, welcher dem Pfarrer zu Butenheiligen Hermann von Salza gehörte, so daß dieser Jins sammt dem Lehn des Hauses dem Al. Homburg nach seinem Tode wirklich diene. Geg. MCCCLXXV, an sanct Dorotheentage der heil. jungkfrawen (6. Febr.);

f. Forftemann, Urt. bes Rl. Somburg, a. a. D. G. 117.

## 267.

1375. Erzbifchof Ludwig zu Mencze versett seinen Brudern Friedrich, Balthafar und Wilhelm, Landgrafen in Thuringen, seinen halben Theil an Salcza und andere Derter vor 7000 Mark löthiges Silbers. Dat. MCCCLXXV Cath. Petri (22. Febr.);

f. Urf. im Spt.=St.=Archiv zu Dresben.

Anmerk. Lubwig, ber Bruber ber Landgrafen Friedrich, Balsthafar und Wilhelm von Thuringen, seit 1366 Bischof zu Bamberg war im 3. 1374 wider die zu Gunften Abolfs von Naffau ausgessallene Wahl von dem Papfte zum Erzbischof von Mainz ernannt worden. Es kam darüber zum Kriege. An Abolf schossen sie Thuringen die Städte Ersurt, Mühlhausen, Nordhausen, Heiligenstadt, Dudersstadt mit ihren Mannschaften an. Ludwig wurde durch seine Brüder, durch den Kaiser und andere Fürsten unterstützt. Demungeachtet gelangte er nie zum völligen Besitze des Erzbischums und leistete daraus Berzicht, als er im 3. 1381 das Erzbischum Magdeburg besam; s. Schunk, Beitr. zur Mainzer Gesch. 11. S. 237. Ludwig hielt sich im 3. 1380 in Salza auf, s. Joannis Rer. Moguntiac. Tom. I. p. 686. Sagittarius, Hist. Goth. c. VI. §. XIX. p. 161. Tenzelius, Supplem. II. p. 201—203.

Bilhelm trat nach seines Brubers Friedrich Tobe (1381) sein Recht auf Salza an ben Landgrafen Balthasar ab. Dieser bat ben Bapft um Confirmation bieser Pfandschaft, weil ber verpfändete Theil von Salza zu bes Crzbischofs von Mainz Tafelgütern gehörte. Der Papft befahl bem Crzbischofe Albrecht zu Magbeburg die Sache zu untersuchen und nach Besinden die Berpfändung zu bestätigen. a. MCCCVIC XIII Kal. April (19. März). Deffen Ausspruch f. unter Rr. 292.

## 268.

1377. Johann von Salza verträgt fich mit feinem Bafallen heinrich von hochheim, welcher hans Worren und Jan von Lengefelb [201, 216] zu Burgen einsett;

f. Anal. Saxon, I. S. 199.

# 269.

1377. Bischof Johannes zu Meißen bestätigt die dem Hospitale zum heil. Geist an der Neiße zu Görlit von Ottilien von Salza — honesta matrona Otilia de Sale — gemachte Schenfung von 4 Mark Prager Groschen jährliche Jinsen von dem Gute Leschwiß zur Stiftung und Dotirung des Altars St. Dorothee und genehmigt, daß das Präsentationsrecht zu diesem Altare nach dem Tode der Schenkgeberin auf die Bürgermeister in Görlit übergehe. Dat. Stolpen, in vigil. ascens. dom. (4. Mai);

f. Knauth, Gefc. bes Gospitals zum beil. Geift, S. 55, Weinart, Lauf. R. u. Gewohnh. Ihl. II. S. 95.

Berzeichnif Ober=Lauf. Urf. Nr. 492. S. 100. N. Lauf. Masgazin v. J. 1849. S. 504.

Anmerk, Die Anal. Saxon. I. p. 323, welche bie Ottilia als bie Gemahlin Geilmanns [182 Anmerk.] bezeichnen, feten beren Stiftung in b. 3. 4387.

## 270.

1377. Die Landgrafen Friedrich, Balthafar und Bilhelm von Thuringen befennen, daß fie ben Burgern ju Galcza Thomas und Rirftan Engeride wegen ber redlichen Ausrichtung, Die fie ihnen in bem Rriege gegen ben Bifchof von Speier, Die von Erfurt und ihren Selfern recht und redlich gethan und fenntlich berechnet hatten, 125 Schod und 32 Grofden Freiberger Munge fculbig feien und bafur ju einem rechten Pfanbe bas Schultheißenamt ju Salcza mit allen Binfen, Rugen und Befällen einfegen wollten, ausgeschloffen allein bie 60 Mart ihrer rechten Jahrrente, welche fie unverfest fich vorbehalten, bergeftalt, bag Thomas und Rirftan Engeribe bie Binfen und Befalle von befagtem Schultheißenamte ierlich berechnen und bas, was fie nach gehabten Aufwand fur Beföftigung ber Thorwarter, Thurmer und Bachter auf bem Schloffe und ber Burg Salcza von ben befagten Ginnahmen übrig behalten wurden, als Abichlag auf bie Sauptfumme inne behalten follten, fo lange bis biefe lettere getiligt fein werbe, als fo lange fie auch

bie Genannten in all ber Freiheit, Ehren und Burben, wie alle andern Schultheißen und Amtleute, bie vordem zu Saleza gesessen, gehabt hatten, vestiglich schuben wollten. Dat. A. MCCCLXXVII, in die Scti. Sixti (6. Aug.);

j. im Spt.=St.=Archiv zu Dresben Ropialbuch Dr. 26. Fol. 152.

Anmerk. Abolf von Nassau, Domherr zu Mainz und Bischof zu Speier war, nachdem ber Erzbischof Johann von Ligne am 7. April 1373 verstorben, zum Erzbischof von Mainz gewählt, allein von bem Baptte Gregor XI. nicht anerkannt worden [Nr. 267 Anmerk.].

Uebrigens muffen bie Landgrafen fpater auch bie vorbehaltenen 60 Mart ber Jahrrente ber Stadt Salza verfest haben, benn fie loften biefe am 8. Juni 1400 wieber ein.

## 271.

1377. Der Dechant ber St. Severis Kirche zu Erfurt Berlt Kalwe überläßt bem Abte Friedrich von Webirstete und dem Convente des Al. Reinhardsbrunn 5 hufen Land zu Illeben, wogegen Lehteres dem Kloster zu Tulftete einen Jins von 13 Malter Korn Erfurter Maas erlassen soll, wozu zwei Schwestern Abelheid und Jutte juncfrowen czu Tulstete Beranlassung gegeben, 1377 am sente Georgentage (24. April) und der Propst Conrad und die Nebtissin bes Klosters zu Tollstädt Elzebethe, so wie die Herren Günther und Johann von Salza bestätigen diesen Wechsel. A. D. MCCCLXXVII an deme ersten Suntage nach unfir frowin tage den nennet Assumption (15. Aug.);

f. Möller, Gefc. bes Rl. Reinhardebrunn, G. 148.

Anmerk. Da ber britte Bruber Friedrich von Salza in Urk. ferner nicht vorkommt, fo kann fein Tob wohl in die Beit von 13751377 gefest werben.

#### 272.

1377. Die Landgrafen Friedrich, Balthafar und Wilhelm von Thuringen bekennen, daß nachdem ihr lieber Bruder Ludwig Erzbischof zu Mainz in Betreff ber neuen, in den Städten von Thuringen zu erhebenden Landbete ihnen berichtet und gesagt habe, wie die Bürger der Stadt Salcza CC Mark dafür geben sollten, diese letteren dergestalt abzuführen seien, daß die Bürger Hundert an ihren der Landgrafen Schulden und Pfandlosungen, wofür dieselben verhaftet wären, abschlagen, die andern Hundert aber ihnen und ihrem Bruder Ludwig zu den Kriegskosten geben möchten, undeschadet der

ihnen ebenfalls auf etliche Jahre verschriebenen LX Mart [s. 270 Anmert.], die sie jährlich zu geben hätten, hinsichtlich deren es bei den Briefen, welche sie erhalten, bleiben solle, bis die Schuld und Pfandslofung, wofür sie sich verhastet, gänzlich getiligt sein werde. Dat. MCCCLXXVII in die beate virginis assumptionis (15. Aug.);

f. im Spt.=St.=Archiv zu Dreeben Ropialbuch Rr. 26. Fol. 151 b.

#### 273

1377. Die erbern Herren Her Henning von Salza, ber Techen, und bas ganze Kapitel zu Jechaburg sim Schwarzburgisschen Amte Sondershausen] verpachten ben Gebrüdern Wernher, Hans und Hermann genannt Freytage ihr Borwerg und Lansberch zu Güringleybin (Großleben) um 12 Markischessischen Hartes Korn. Geg. n. G. Geb. MCCCLXXVII an deme ersten Suntage vor sente Symonis und Jude Tage b. h. Aposteln (25. Octbr.);

f. Würdtwein, Diplomat. Mogunt., Tom. I. No. XCII. p. 173.

# 274.

1380. Günther von Salza stifftet eine Spende zu Tullstedt. f. Falkenstein, Thuring. Chron. III. p. 964.

# 275.

- 1380. Bürgermeister, schopphin und ratmann der statt Gorlicz verkaufen an Petir vom salcze irem metburger 14 marg jeregen czinnst umme 104 marg gl. MCCCLXXX am suntage vor St. mertinstage (11. Novbr.);
  - f. Dber-Lauf. Urf. Berg. Mr. 519. G. 109.

Anmerk. Betir vom falcze ift wohl berfelbe, welcher früher in Lauban im Magistrate faß, f. Nr. 182 Anmerk. u. 247.

## 276.

1381. Sieg fried von Bultzingoleben, Amtmann auf bem Eißfeld, vergleicht fich mit ben Brüdern von Salza, berer erzbisschöflichen Mainzischen Schlöffer, Städte, Manner und Leute auf bem Eißfelbe halber bahin, daß ein Friede von nachstsommend Mischaelis an, zwischen ihnen auf ein Jahr bestehen solle, mit der Abrede, daß wenn nach Ausgang des Jahres eine von beiden Bartheien den Frieden langer zu halten nicht gedächte, derfelbe solchen

ben andern vier Wochen zuvor aufzufündigen verpflichtet sei und zwar die Herren von Salza auf dem Schlosse Rusteburg, der von Bulzingsleben aber auf dem Schlosse Uffhosen. Der Lettere stellt denen von Salza auch deshalb Eurten von Bulzingsleben, Heinrichen von Tastungen, Grossen Stabins Sohn und Heinrichen von Bodenstein zu Bürgen. So geschehen zu Erzfutt in Gegenwart des Erzbischofs Abolph zu Mainz, MCCCLXXXI, Mittew. nach Lamperti (18. Septbr.);

f. Sagittar, Sift. b. Berrich. Salza 6. 10. S. 332.

Anmerk. Wir sehen aus bieser Urk., daß bie herren von Salza in bem Streite ber beiben Mainzer Pratenbenten es mit ben Landgrafen von Thuringen hielten [f. Nr. 267 Anmerk.].

## 277.

- 1382. Hermann unde Albrecht Zenge, Gebrüdere, Knechte, gesessen zu Westgreußen, verkaufen bem Stiffte Zechaburg auf Wiederkauf 1 Mark jährl. Zinses an einer Hufe Landes in Westzgreußen vor zeen Mark Northuser Pfennige und sehen davor besnannte Rittere und Knechte zu Bürgen unter den Letzteren Hersmann von Salza zeu Clingen [an der Helbe mit einem Schlosse unweit Greussen] wanhasst. Geg. n. G. G. MCCCLXXXII, an Sante Martines Abende des heyl. Byschoses (10. Novbr.);
  - f. Würdtwein, Diplomat. Mogunt. I. No. XCIV. p. 177.

#### 278.

- 1382. Salza fommt in ber Erbtheilung zwischen Friedrich bes Strengen Sohnen, ben Brudern Friedrich, Wilhelm und Georg und des Ersteren Brudern, ben Landgrafen Balthafar und Wilshelm an den Landgrafen Balthafar von Thuringen. MCCCLXXXII ben 13. Novbr.;
  - f. Urf. im Spt. St. Archiv zu Dresben u. Frid. Wiedeburg, Origin. et antiquit. Marggraviatus Misnici (Halae 1754. 4.) p. 108 c.

#### 279.

1382. Günther, hermann und hans von Salza bewilligen bem Abte und Convente bes Alosters zu homburg ben Born, ber zu Balbstete [148] in ihrem Gerichte gelegen ift und bie alte Eranke heißt, unter bem Kirchborn und über bem tiechborn, in bas Rlofter ju Somburg ju leiten ju ihrem Bebrauche, auch haben fie bem Rlofter ein Saus und einen Sof vor bem Dorfe Edersteuben [227, 264] gelaffen ju ihrem Weingarten bafelbft gegen andere Ginfunfte. Geg. MCCCLXXXII am erften Dinftage in dem advent unfere bern Ibefu Chrifti (2. Decbr.);

i. Forftemann, Urt. b. Ml. Somburg, a. a. D. G. 91.

Anmert. Dem Bafferbeburfniffe bee Rloftere icheint burch biefe lleberlaffung nicht gang abgeholfen worben gu fein. Gie flagten bem Landgrafen Friedrich bem Jungen: wy bag fpe groffen gebrechen in bemfelben iren flofter homburgt von maffere wegen lieden und biefer gestattete bierauf bem apte und ber famnunge ben bach ber ba genannt ift ber orthmarbach und by thamfbrud fluffet, burch bas clofter gu leiten. Geg. zu Womar n. Chr. Geb. MCCCCXX am Dinftage fente philippi und Jacobi abende ber b. 3melffboten (30. April). Landgraf Bilhelm von Thuringen beftätigte biefe Urf. An. MCCCCL of Donftag elizabet (19. Novbr.), f. im Spt.=St.=Ardiv ju Dreeden, Faec. Copenen, fo gum Rl. Somburg geboren.

Bas bie in ber Urf. erwähnten Berren von Salga betrifft, fo ift Bunther mobl berfelbe, beffen oben bei Dr. 274 gebacht morben ift, ein Cobn bes Gunther, ber mit feinem Bruber Johann gulest im 3. 1377 [f. Dr. 271] vorfommt. Diefer jungere Gunther foll bereits im 3. 1396 verftorben fein; f. Anal. Saxon. P. I. G. 196. Bermann ift ber Cohn bes Beinrichs von Salga, beffen urfundlich gum lettenmale 1360 gedacht wird [f. Rr. 252 Unmert.], Sane aber ber Cobn bes vorgebachten Johann [Dr. 268]. Die Anal. Saxon. I. c. laffen ben jungeren Johann bereits im 3. 1385 verftorben fein, er tommt aber noch in einer Urf. v. 3. 1388 vor [f. Dr. 286].

#### 280.

1382. Johannes Bollands befeffen in bem Dorffe gu Riebern-Spyra verfauft auf Bieberfauf 1/2 Marticheffel Bufgen jerlichen ewigen Binfges von feinem Bierteple Art ader lanbes belegen in bem Belbe bes borffes Rieber-Spyra vor fünfftehalb Phunt Phennige Northuscher were bem Techen und Kapitel gu Bechaburg und henningh von Salga, Techen bes Gotobuf gu Bechaburg befennt, bag er fon Ingefegele mpffentlich an beffen te-Gegebin n. G. G. MCCCLXXXII am genwertigen Bruf gehangen. Sende Thomas Abende beg heiligen Aposteln (20. Decbr.);

f. Würdtwein, Diplomat. Mogunt. I. No. XCVi. p. 181.

#### 284.

1383. Ein Transsumt verschiedener das Kl. Nimptschen bei Grimma betreffenden Urs. von d. J. 1243, 1251, 1255, 1267, 1274 u. 1275 auf Beransassum und unter Autorität Theodorici de Wilezitz abat. mon. Puzavienssis judicis et conservatoris privilegiorum et libertatum ordin. Cisterciensis extra regnum Franciae a sede apost. deputati et fr. Henrici dicti Stanghe Cisterc. ordin. monachi et professi, mon. Portens. sindici et procuratoris mon. in Nympczen. Dat. in ambitu Puzaviensis monasterii a. D. MCCCLXXXIII die XXIX mens. Octbr.

Unter ben Beugen: Joh. de Salcza.

Anmerk. Wahricheinlich berfelbe Johannes de Salza, bessen Falkenstein, Thuring. Chron. III. S. 1148 u. Galletti, Gesch. ber Stabt Gotha I. S. 173 als Canonicus ber Stiftstirche bet. et glorios. virgin. zu Gotha bei ben J. 1384 u. 1400 gebenken.

## 282.

1385. Günther von Salza, Herr zu Tullstebe [274 n. 279] befennt, daß er Frau Margarethen Storren  $1\frac{1}{2}$  Husen in ben Fluren zu Ebirstette [Eberstädt im Amte Gotha zwischen Goldbach, Wangenheim, Sonneborn und Metebach] zu einem rechten Leibgedinge unter der Bedingung geliehen, daß diese Grundstüde nach ihrem Tode auf Nicol Kilian, der sie von ihm zur Lehn gehabt und bessen Bruder zurücksallen sollen;

f. Anal. Saxon. I. S. 199.

## 283.

1385. Herting von Salza erhalt 3 Grundstide in Mugler in Lehn, auf welchen er, mit Ginwilligung bes Abts Friedrich von Kulda im 3. 1388 feiner Chefrau Catharina ein Leibgedinge von 200 Fl. bestellt;

f. Schannat, Clientar. Fuldens. p. 153.

#### 284.

1385. Wentstav Romischer König und König von Böhmen entbietet bem Markgrasen Balthasar von Meißen, baß er bas halbe teil zu Salta Burg und Stat dem ehrwürdigen Erzbischofe Abolph zu Mainz ohne Hindernisse und Eintrag ausantworte, ins

bem in der Suhne, welche unter Bermittelung bes Königs zwischen dem genannten Erzbischofe und schon vorher zwischen dessen Borganger dem ehrwürdigen Bischof Ludwig einer Seits, dem Markgrafen und bessen Brüdern aber andern Seits zu Stande gestommen, die Beradredung keineswegs die gewesen sei, wie der Markgraf vermeine, daß er dasselbe Schloß Salba halbe Burg und Stat für eine Summe Geldes inne haben solle. Geg. zu Mente, MCCCLXXXV am nechsten Freitage nach Lucientage (15. Deebr.);

f. Gudenus, Cod. diplomat. III. No. CCCLXVII. p. 578.

## 285.

1387. Landgraf Balthafar von Thuringen verschreibt mit Justimmung seines Brubers Wilhelm unter andern Gutern auch haus und Stadt Salza seiner Gemahlin Margarethe [Burggräfin von Nurnberg] zum Leibgebinge, den 21. Novbr. 1387;

f. Urf. im Spt.=St.=Archiv zu Dreeben Rr. 4602.

Anmerk. Am 12. Decbr. besselb. 3. huldigte bie Stadt bem Landgrafen Wilhelm von Thüringen auf Balthafars unbeerbten Todesfall,
jedoch der Landgräfin von Thüringen wegen ihres Leibgebinges gethaner Huldigung unschädlich; am 4. Juni 1401 huldigte die Stadt dem Markgrafen Wilhelm von Meißen auf Balthafars und Friedrichs seines
Sohnes unbeerbten Todesfall, am 24. April 1405 für denselben Fall
ben Landgrafen Wilhelm dem Neltern, Friedrich und Wilhelm, Gebrüdern, s. Urk. im Hpt.-St.-Archiv zu Dresden.

# 286.

1388. Die Bettern Gunther, hermann und Johann von Salza [f. Rr. 279] faufen einige Ländereien zu Benigen= Bargula [227, 252, 264] an fich;

f. Cagittar, Sift. b. Berrich. Galza, a. a. D. f. 13. S. 336.

# 287.

1388. Dietrich von Salza zu Thungisbruden [237], sein Bruder Giseler und ihre Erben bekennen, daß ihr Better ber versstorbene Pfarrer zu Buthenheylingen Hermann von Salza [266] ben Herren des Convents zu Homburg als ein Seelgerathe geseben hat 6 Schillinge muhlhauser Pfennige und 2 Huhner an einem Hose in dem vbede zu Thungesbruden und 2 Schillinge, eine Gans und 2 Huhner an einem Hose baselbst, indem sie zus

gleich auf die Zinsen und Lehn an diesen zwei Höfen zu Gunften bes Klosters verzichten. Geg. MCCCLXXXVIII an fancte elizabeth abende der heyligen Framen (18. Novbr.);

f. Förstemann, Urt. d. Rl. Comburg, a. a. D. G. 118.

Bir haben bereits barauf aufmertjam gemacht | Dir. 234], daß biefe ben Ramen Salga führenden Burgmanner gu Thomasbrud bem ritterburtigen Gefdlechte Deler angeboren, Die fruber Dienftmannen ber Dynaften von Salga waren, in Salga wohnten und baber ben Beinamen Salga erhalten batten. Bir fennen ihr Bappen nach einer Urf. v. 3. 1342 aus Harenberg, Histor. diplom. Gundersh. tab. 34. No. 2, es beftand aus einer ichrägliegenben Gaule. beftomeniger find Gingelne biefer ehemaligen Bafallen ber Gerren von Salga bem Gefchlechte von Salga beigegablt worben, f. Anal. Saxon. Man hat bis jest nur gwiften benen Boigten von P. I. S. 57. Salga und benen Berren von Dber-Salga unterfchieben, aber ohne bie febr buntele und ungufammenbangenbe Befdichte ber Letteren, bie, wie wir nachgewiesen haben, im Befige reichsunmittelbarer Guter maren, aufzuflaren. Der Abschnitt in Anal. Saxon. P. I. G. 65, überichrieben: "von benen herren von Salga, welche mit benen auf Bangenfalga nicht zu vermengen find", ift baber in biefer Begiebung gang unguverläffig und unbrauchbar.

## 288.

1389. Br. Johannes Generalprior des Karthäuserordens und die übrigen Oberen des allgemeinen Kapitels dieses Ordens nehmen auf Bitten ihres Bruders Hermann, Prioren des Hauses St. Salvator (auf dem Helsenberge) bei Erfurt, Hermann von Salza, Kunegunden seines Bruders Ehefrau und deren Sohn Johann in die Gemeinschaft des Ordens auf und erklären dieselben nebst ihren sämmtlichen Berwandten aller der geistlichen Werke theilbaftig, welche in dem ganzen Orden vollbracht werden, und machen sich anheischig, sodald dem allgemeinen Kapitel der Tod eines von ihnen werde angezeigt werden, für dessenheil in allen Häusern des Ordens beten zu lassen. Dat. a. D. MCCCLXXXIX sedente nostro capitulo generali;

f. Sagittar, Sift. b. Berrich. Salza, a. a. D. S. 336. Note c.

#### 289.

Um 1390. Die Gebrüder Friedrich, Bilhelm und Jorge Landgrafen von Thuringen, befennen, daß fie dem edeln Ern Sar-

tunge von Erffa, ihrem lieben getreuen heimlichen [240, 251 Anmerf.] und seinen Erbes Erben und nach ihrem Tobe bem gestrengen Albrecht von Brandenstein seinem Ohme, Hans von Salcza und Bertolben, Heinrichen und Ludwigen Bitsthume, seiner Schwestern Sohnen und berselben seiner Ohme und Schwester Söhnen Erben recht und redlich eingesetzt haben 40 löttige Mark Silbers jährl. Gulbe von der Rente an der Stadt und Burg Ihene am St. Michaelstag alle Jahre einzunehmen für 400 Mark Silbers Ersurtisches Gewicht, Zeichens, Weise und Wehre, die sie bereits bezahlt hätten, unter Angabe der Bestimmung, unter welcher diese Schuld wieder eingelöst werden solle und wie dieselbe nach dem ohne Hinterlassung von Erben erfolgten Tode des von Erfa unter die genannten von Brandenstein, von Salza und von Bisthum zu vertheilen sei;

f. im Spt.=St.=Archiv zu Dresten Kopialbuch Dr. 28. Fol. 766.

Anmerk. Aus biefer Urk, erhellt, bag bie Mutter bes Johann von Salza, beren Bornamen Runegunde wir aus ber vorhergehenben Urk, tennen gelernt haben, eine Gerrin von Erfa war.

## 290.

1391. Hening von Salza Dechant und das ganze Kapitel der Kirche St. Petri zu Zechaburg bekennen, daß sie die Kurie, welche vormals ihr Bikar Bertold Kenfersheyn bewohnt, bei dem Hause des Herrn Ernfried von Grußen [Greussen 1 Meile von Weissense gelegen, nachdem ihr Vikar Johann von Fernrode, der jest diese Kurie bewohnt und davon der Kirche zum Zeichen ihres Eigenthums jährlich zu Michaelis einen Solidus Northusicher Denare gegeben habe, darauf zum Besten der Kirche verzichtet, den Herrn Johann und Agathen Smorfen zur Wohnung für ihre Lebenszeit für denselben jährl. Zins und die Einsehung des Kapitels zum Erben in dem von den Genannten errichteten gegenseitigen Testamente, überlassen hätten. Dat. et act. a. D. MCCCXCI secunda seria in communibus post diem beati Michaelis Archangeli (2. Octbr.);

j. Würdtwein, Diplom. Moguntin. I. No. C. p. 189.

#### 294

1393. Ulrich von Gotis Gnaden Grave und herre gu Souftenn befennt und bezeugt, daß feine lieben getrumen die Ratis-

meistere unde dazu die ganze Gemeyne seines Fledis zu der Ruswenstad, under seinem Schlosse Konsteyn gelegen, vor 20 Margk lötiges Silbers Northusens Zeichens recht unde redelichen verkaust haben auf Wiederkauf zwo Marg auch lötiges Silbers der genannten Gewichts Wisse und Were jährl. Zinses an dem vorgenannten Fleden zu der Nuwenstadt Zinsen, Gulden, Guten und zugehörunge wie man die genennen möge, deme Ersame Herrn Ern Hensnynge von Salza izunt Techant zu Jechaburg unde zu getreuwer hand wen her kore oder kisende werde oder weme her dißen selbigin jährl. Zins bescheidite oder gebe, her were geistl. oder weltl. Geg. n. d. G. J. Chr. MCCCXCIII, am Fritage nach Sante Michaelstage d. h. Erzengels (3. Octbr.);

f. Würdtwein, Diplom. Moguntin. I. No. Cl. p. 191-194.

## 292.

1394. Erzbischof Albert von Magbeburg genehmigt die von dem vormaligen Mainzer, nacher Magbeburger Erzbischof Ludwig 1375 Cathedra Petri (22. Febr.) an seine Brüder die Markgrasen Wilhelm, Balthafar und Friedrich für 2000 Mark Silber bewirkte Berpfändung des halben Schlosses Salza [267], den 13. Mai 1394 und Papst Bonifaz IX. bestätigt diesen Ausspruch den 13. Aug. 1399;

f. Urk. im Spt.=St.=Archive zu Dresben Dr. 4856 u. 5095.

Anmerk. hiernach die Angabe einiger Gachf. Geschichtschreiber, f. 3. B. Reinhard, Entwurf einer Sift. b. Chur- u. Fürfil. h. Sachfen G. 94, bag Landgraf Balthafar die andere halfte von Salza bereits 1374 gekauft habe, zu berichtigen.

## 293.

1394. Der Landgraf Balthafar von Thuringen verpfandet Schloß und Boigtei zu Salza mit bem Schultheißenamte und allem Zubehör um 600 Schoof;

f. Spt.=St.=Archiv zu Dresben Ropialbuch Dr. 2. Fol. 220.

Anmerk. Die Berpfändung muß übrigens nicht lange gewährt haben, benn in einer Urf. v. 1395 an deß heil. hern Sancti paulstagk alß er bekehrt wartt (25. Jan.) tritt herm ann Ebeling als schult-hiffe seines gnädigen hern Ern Balthasars landgrauen czv Doringen czu Salcza und Junker frictsche von werterde als amptmann czv Salcza auf. Die Rachricht, daß Woigtei und Binsen zu Salcza bei

hermann Goltader um 4000 Rhft. eingelößt worben feien, im Roppialbuche Rr. 35. Fol. 186, muß auf eine fpatere Berpfandung fich bezieben.

## 294.

1395. Clauwes Byrwert wanhafft zu Bebra verkauft ben Bikarien zu Jechaburg 10 Schillinge Pfen. jahrt. Zinses an ½ Hufe zu Bebra um 5 Phunt gutir Land Phenge auf einen Wiesberkauf und Hennyng von Salza izunt Techant und bas ganze Kapitel zu Jechaburg bekennen, daß sie ihres Kapitels Ingesegel, daß man nennet ad causas wyßzinlichen haben an desin Brief geshangen. Gegebin n. G. G. MCCCXCV am Sende Severi Abende d. hepligen Bischoves (31, Jan.);

f. Würdtwein, Diplomat. Moguntin. I. CII. p. 195-197.

#### 295.

1395. Papft Bonifaz IX. ertheilt feinem geliebten Sohne Henning von Salza Dechant zu Jechaburg die Erlaubniß sowohl über seine eigenen, als über die im Dienste der Kirche erworbenen Güter lettwillig zu verfügen. Dat. Rome ap. St. Petrum XV Kal. Julii (17. Juni) Pontific. an. X° (1395);

f. Würdtwein, l. c. No. CIV. p. 199.

Anmerk. Die Erben bes Dechanten, ber Kanonifus hermann Schinbeleyb zu Jechaburg und ber Bifar ber Kirche zum beil. Kreuz in Nordhausen, Ulmann von Dymerabe, kommen bereits in einer Urk. v. 15. Juli 1403 vor, f. Würdtwein, No. CX. p. 210.

#### 296.

1396. Günther von Salza [274, 279, 282, 286] schenkt bem Kl. Homburg zu Hilfe und Trofte seiner und seiner Aeltern Seelen eine Mark löthiges Silber ewigen Zins, bagegen Abt Conrad und ber Convent bes bemelbeten Klosters im nachfolgenden Jahre sich verpstichtet, gedachtes Herrn Günthers und ber sammtlichen Herren von Salza Jahrgedächtnis auf gewöhnliche Art allijährlich zu begehen, zugleich nehmen sie Hermann von Salza [279, 286, 288] und bessen Better Hans [288, 289] in ihre Brüberschaft auf und machen selbige aller guten Werke ihres Ordens in viertehalb hundert Klöstern theilhasstig;

f. Sagittar, Gift. v. Herrich. Salza & 15. S. 357. Anal. Saxon. I. S. 196.

## 297.

1398. Ein Notariatsinstrument, in welchem bezeugt wird, baß ber Abt bes Benedictinerkl. Gerrobe (auf bem Eichstelde) Heinrich und ber Pfarrer Heinrich zu Alettenberg als erwählte Schiedsemänner entschieben haben, was der Magistrat der Stadt Nordehausen dem Nonnen-Benedictinerkl. Katlenburg wegen einer demsselben bei einem Ueberfalle von Nordhauser Bürgern angethanen Gewalt zur Entschädigung zu gewähren habe. Act. in consistorio opidi Northusen Moguntie dioceseos a. a. nativit. D. MCCCXCVIII, Ind. VI die vero XVI mens. Maji.

Unter ben Beugen: Guntherus de Salza clericus moguntie dioceseos testis ad premissa specialiter rogatus;

f. Sift. Nachr. v. Norbhaufen S. 477-479, Note \*\*.

#### 298.

1398. Bischof Johannes von Mainz verspricht innerhalb ber Zeit von Pfingsten über Jahr und Tag seine Ansprüche an Salza gegen ben Landgrafen Balthafar von Thüringen nicht geltend zu machen;

f. im Spt.=St.=Archiv zu Dresben Ropialbuch Dr. 2. Fol. 214.

Anmerk. Johann II. von Naffau, Domherr zu Mainz und Domfustos zu Kölln, ein Bruder bes Erzbischofs Abolf I., war im 3. 1397 von bem Papste bem Erzstifte Mainz aufgebrungen und gegen ben im 3. 1396 rechtmäßig gewählten Gottfried von Leiningen in ben Besit bes Erzstifts eingesett worden; f. Schunk, a. a. D. S. 238.

## 299.

1400. Johann Erzbifchof zu Mainz tritt bem Landgrafen Balthafar von Thuringen und seinem Sohne Friedrich seine Ansprüche an bas halbe Theil von Schloß und Stadt Salza und am Schloß und Dorf Uffhofen mit Vorbehalt der Lehnherrlichkeit ab, ben 23. April 1400;

f. Urf. im Spt.=St.=Archiv zu Dreeben Dr. 5124.

Anmerk. In bem Kriege, welchen ber Borfahr Johanns, ber Erzbifchof Abolf von Mainz, gemeinschaftlich mit ben Landgrafen von Thuringen wider hermann, Landgraf von heffen, feit b. 3. 1386 geführt hatte, war von ben Berbundeten unter andern auch Efchewege und Sondra erobert worben, von welchen Stabten Landgraf Balthafar

zwei Drittheile befam, weil Bergog Dtto von Braunfchweig ibm feinen Antheil überlaffen hatte; f. Teuthorn, Beff. Befc. Bb. VI. S. 754. 3m 3. 1400 trat ber Landgraf und fein Gobn beibe Stabte gur Galfte bem Ergbifchofe Johann ab, bie eine fur baares Gelb, bie anbere fur ben Mainzifden Untheil an Galga und Bifcofeguttern; f. Gudenus, tom. IV. p. 30. Die im 3. 1426 aus bem Lateinifden über= feste Chronif in ber Rathebibliothet ju 3midau I. 6 chart. s. XV. fol. gebenft im letten Abichnitte biefer Abtretung mit ben Borten: Dornach Waltigar batte bem bifcoffe und bem capittel on belfte abe gewechfelth folog und gutter boran gegeben bag Galcza by ftab ber berichafft mittenander folget; f. Bern, Ardiv fur alt, b. Gefdichtet, Bb. VIII. S. 707. Es entitanben baraus neue Amiftiafeiten amifchen bem Erzbiichofe und bem Landgrafen Bermann von Beffen. Auch ber Landaraf Balthafar Derfelbe verglich fich megen Efchemege und marb barein vermidelt. Sonbra mit bem Lanbgrafen von Beffen zu Rorbhaufen im 3. 1402 an ber Mittem. nach bem Sonntage misericordiae dom. (12, April) und an bemfelben Tage mit ben Bergogen Bernhard, Beinrid, Friedrich und Otto von Braunschweig, f. im Spt. = St. = Archiv gu Dreeben Ropialbuch Dr. 29. Fol. 30. Mit bem Ergbifchofe fam aber erft unterm 20. Marg 1405 ein Bergleich gu Stanbe, in Folge beffen Johann Conbra und Efchemege ben Martgrafen Balthafar und Kriebrich von Deifen abtrat, bafur aber feinen Untbeil an Galea und Bifchofeguttern gurudforberte, f. Gudenus, tom. IV. p. 45. Joannis, tom. I. p. 721 sq. Bleichwohl verzogerte fich biefe Rudgabe, welches ben Ergbifchof bewog, mit bem ganbarafen von Beffen und mit bem Bergoge Dtto von Braunichweig in ein Bundnig zu treten, nach welchem die Berbundeten bie Abtretung ber Antheile von Galga und Bifchofogottern bei bem Landgrafen Balthafar erft in Gute ver= fuchen und wenn biefe fruchtlos blieb, alebann mit ben Baffen erzwingen Demungeachtet blieb Salga und Gottern nach wie vor im ungetheilten Befite bes Landgrafen von Thuringen. Erft vier Sabre nach Balthafare Tobe im 3. 1410 willigte beffen Cohn und Rach= folger in bie Abtretung unter ber Bebingung, bag ber Ergbifchof 4500 Mart Gilber bafur erlegen murbe. Johann ging biefe Bebingung ein, raumte auch jur Sicherung ber Bablung bem Landgrafen pfandweife bas Schlog Lichtenburg und bie Balfte von Salgungen ein, welches er felbit von Fulda pfandweise inne hatte; f. Joannis, I. p. 726. -Die bedungene Summe murbe gleichwohl nicht bezahlt und fo blieb Salga bei bem ganbgrafen Friedrich und beffen Rachkommen. brich trat bagegen, aber erft 1419, feine Galfte von Efchemege, Conbra und Bannfried an ben Landgrafen Lubmig von Beffen wieber ab; f. Gofdel, I. G. 279.

# 300.

1400. Hermann von Salza, Herr zu Tullstedte und Hans sein Better stiften einen Bergleich zwischen dem Kloster zu Homburg und Hermann Rost und seiner Frau Ayle wegen 1½ Hufen Land zu Jimmern, wovon das Kloster 2 ersurter Malter Waizen von Hermann von Jimmern sel. Burgmann der Herren von Salza in den Ufshösen gekauft und woran Rost und seine Frau Ansprüche erhoben, so daß die Letzteren die 1½ Hufen für 1 Malter Waizen und ½ Malter jährlich nunmehr haben solleten. Gez. MCCCC seria quinta post sestum omnium sanctorum (3. Novbr.).

Unter ben Beugen: Joh. Gelmbold Pfarrer in ben Uffhofen, Dietrich Norben Bicarius bafelbft;

f. Förftemann, Urf. b. Rl. Somburg, a. a. D. G. 90.

## 301.

1402. Der Landgraf Balthafar von Thüringen und sein Sohn Friedrich weisen die Ratismeister und die Rathleute zu Salcza an, von der zu Michaelis gefälligen Jahrrente 20 Mark löthiges Silber Ersurtischen Gewichts Zeichens und Wehre an Ditterich von Hopfgarten und zu getreuer Hand an Peter Rost und Siffried von Bulzingsleben [216] so lange zu zahlen bis sie, die Landgrafen, oder ihre Erben die gedachte Jahrgilte für 200 Mark Silber wieder eingelöst haben würden. Dat. An. MCCCCII, seria grta Conversion. Pauli (25. Jan.);

f. im Spt.=St.=Archiv zu Dresten Ropialbuch Rr. 29. Fol. 406.

# 302.

1402. Dietrich von Bernwalbe stellt wegen Salza, worauf ihm ber Landgraf Balthafar von Thuringen und sein Sohn Friedrich eine Summe verschrieben, einen Pfandrevers aus, ben 9. April 1402;

f. Urf. im Spt.=St.=Archiv zu Dresben.

## 303.

1402. Der Magiftrat zu Lauban gestattet bem Erbaren Sanfen von Salta, auf seine Bitte, seiner Mutter und allen seinen Erben einen hof zu kaufen mit allerlen handlung zu treiben, mit Bierbrauen, boch nicht zu schenfen, sondern mit ganzen Faffern

zu verkaufen, Kaufmannschaft zu treiben, ohne Gewandschneiben nach ber Ellen, Ausländischen Wein und Bier sich bringen zu lassen, eine Fleischbank und eine Wiese und Scheune mit der Befreiung von allerlei Geschoß, aller Bethe und Wache gegen Erlegung von 2 schook Groschen auf das Nathhaus, so lange er und die Seinigen daselbst wohnen, unter Brief und Siegel gegeben a. D. MCCCCII. quinta seria ante sest. Georgii d. Märterers (20. April);

f. Dberlauf. Urf.:Berg. Rr. 773. S. 155. Wiesener, Annal. Lauban. s. h. anno.

Anmerk. Hans war ber 3te Sohn Heinrich bes Jungern von Salza aus feiner 2ten Che mit Anna, einer Tochter Beinrich Rensfers von Lemberg. Er besaß 1410 Linba und zog 1425 nach Görlig; f. Beiner, Geneal, ber h. v. Salza in ber Oberlauf. S. 6 und Anal. Saxon. I. S. 416.

# 304.

1402. Die Brüber Beinrich Graf von Gleichen und Ernft Graf zu Tonna vermitteln einen Bergleich zwischen ben Bettern hermann und hans von Salba, herren zu Tullsstet, über ihre bis baher in Gemeinschaft verwaltete herrschaft und ben baraus entstandenen Streit, es wird ausgemacht, daß sie noch ferner in ungetheiltem Besitze der Güter verbleiben sollen, bis mit Cinwilligung ihrer beiderseitigen Freunde, bemeldeter Grafen zu Gleichen und bes Grafen heinrich zu Stollberg eine Theilung zu Stande gebracht sein werde. Geschehen MCCCCII, Donnerstags vor Pfingsten (11. Mai);

f. Sagittar, hift. b. Herrich. Salza S. 14. S. 358 u. hift. b. Grafich. Gleichen S. 178. Galletti, Gesch. v. Herzogth. Gotha Th. 4. S. 147.

#### 305.

1402. Der Abt hermann, der Dechant Friedrich und ber Convent zu herssylvelde bekennen, den hochgebornen Fürsten und herren herrn Balthasar und herrn Friederich seinem Sohne Landgrafen in Thüringen und Markgrasen zu Meißen und deren Erben, ihre Lehnschaft und Lehnrecht des Schlosses Ufshofen mit allen seinen Zugehörungen, die Mannschaft desselben Schlosses, mit allen Gewohnheiten und Rechten, wie sie und ihr Stift die hergebracht, jedoch mit Vorbehalt solcher Zinsen und Renten im Felde und im Dorfe Ufshosen, welche die Ebelin herren von Salza

nicht von ihnen zu Lehn gehabt, sondern des Convents eigen seien, für drittehalbhundert guter Rinscher Gulben verkauft zu haben und zwar dergestalt, daß die vorgenannten Herren Herr Balthafar und Kriedrich sein Sohn und ihre Erben dieselbe Lehnschaft und Lehinrechte des Schlosses Ufshofen zu den Lehn, die sie bereits von dem Stifte haben, tragen, empfangen, besitzen und haben sollten, wobei der Abt, Dechant und Convent zugleich bemerken, daß sie die Ediln Hermann und Hanf von Salza, die ihnd Ufshofen und hatten und deren Erben und Nachsommen mit Hand und Mund, mit macht und offen Briefe, als sich daz zu rechte heische und gebure, mit den Mannschaften und Lehinschaften des Schlosses Ufschofen, an die obgenannten Landgrafen gewiesen hatten. Dat. MCCCCII in vigilia beati Laurencii martiris (9. Aug.) [s. Nr. 221];

f. Urf. im Spt.=St.=Archiv zu Dresben Dr. 5220.

# 306.

1402. Hermann, Abt, Friedrich, Dechant, und der Convent zu Hersfeld entbieten den Stiffts lieben getreuen, den edlen Ern Hermann und Ern Hans von Salha ihren freundlichen Gruß, und weisen sie mit den Lehnen an dem Schlosse Ufshofen abseits der Stadt Salza in Thüringen gelegen und allen Zubehörungen, die von dem Stifte zu Lehn gegangen an die hochgebornen Kürsten und Herren, Herrn Balthasar und Herrn Friedrich, seinen Sohn, und ihren Erben, auch sagt der Abt, Dechant und Convent die genannten von Salza aller Sachen, Mannschaft, Eide und Gelübbe ledig und los, mit denen sie der gedachten Lehn halber dem Stifte zeither pflichtig gewesen. Datum Isenach, Anno MCCCCII in vigilia bti Laurencii martir. (9. Aug.);

f. im Spt.=St.=Archiv gu Dreeben Rr. 29. Fol. 51.

#### 307.

1402. Der Landgraf Balthafar von Thüringen und Friestrich sein Sohn verschreiben bem gestrengen Tilo von Seebach und Heinrich von Grußen und ihnen zu getreuer Hand Hersen mann Goltackern [112 Anmerk., 292 Anmerk.] und Kristan Scharfenstein 10 Mark löthiges Silbers jährl. Jins zu Walpurgis zu erheben und einzunehmen von ihrer Landesbete nämlich zu Thomasbrück 3 Mark, zu Kirchheilingen (im Amte Langensfalza) 3 Mark, zu Welspech (Großwelsbach im Amte Langensfalza) 1 Mark, zu Gossin und Wenigenslitzeben (im Amte Langens

falza) 2 Marf, zu Huffömeringen 1 Marf für 110 Marf löthiges Silber Erfurt. Zeichens Gewichts und Wehre, die zu Salza oder Thomasbrück, nach der Gläubiger Wahl, auf vorhergehende einvierteljährige Kündigung eingelöft werden sollen und wofür sie, die Landgrafen, den Edeln und die gestrengen Ern Hansen von Salza, Herrn zu Tulstete, Petern Rost [301] und Ludwigen von Hufen, Rittere, Fritschen von Wangenheim den älteren, Bernharden von Houwintal, Friedrichen von Wesberstete, Berlben von Guttern, Dietrichen Hafe und Heinrichen von Tuba zu Bürgen einsehen, unter der Verpflichtung dieser zum Einlager in einer gemeinen Herberge zu Salza, ein Jeder mit zwei erbaren Knechten und zwei Pferden. Dat. Gotha, An. Dom. MCCCCII. Sabio p. Egidii (2. Septbr.);

f. im Spt.=St.-Archiv zu Dreeben Ropialbuch Rr. 29. Fol. 34.

#### 308.

1402. Der gandgraf Balthafar von Thuringen und fein Sohn Friedrich bekennen, bag fie ihrem lieben getreuen bem geftrengen Beter Rofte [301, 307], feinen Erben und ihm au getreuer Sand Dieterich von Sophaarten [301] und Seinrich von Scherenberge 300 Mart lothiges Gilber Erfurter Beichens Bewichts Beife und Bere foulbig feien und ihm, feinen Erben und ben getreuen Sanbern fur Die genannte Summe Gilbere 30 Mart lothiges Gilber an ben rechten Stadt-Jahrrenten ju Gifenach alljabrlich zu St. Michael gefällig verfdrieben und fomobl für biefe Jahrgilbe als bie Sauptsumme, Die nach vorgehender vierteljähriger Runbigung in ben Stabten Erfurt, Muhlhaufen oder Galga aerablt werben folle, ihren Glaubigern bie Ebeln und geftrengen Grafen Kriedrich von Beichlingen, Grafen Ernft von Gleiden, Sanfen von Salcza, Berrn ju Tulftete, Dieterich von Bernwalde [301], ihren Sofmeifter, Frisichen von Bisleben, Dtten von Banre [148, 158], Dtten von Cbeleibe, Rideln Lift, ihren Marfchalt, Balth. Ruchen, Ludwigen von Sufen [307] Ritter, Lugen von Bangenheim und hermann von Sarftal ju Burgen gefest hatten, Die, wenn ihr Glaubiger an ber Begahlung ber Jahrgilte ober ber Sauptfumme gefaumt wurde, auf Mahnung fenden follten, die herren zwei erbare Manne mit zwei Knechten und vier Pferben, die anderen einen erbaren Mann mit einem Rnechte und zwei Bferden gen Erfurt, Muhlhaufen ober Salga, in welcher ber Stabte eine ber ober jene Burge von

bem Glänbiger erfordert wurde, um in ber gemeinen Herberge basselbst so lange Einlager zu halten und zu leisten, bis die Schulb mit allem möglichen Schaden berichtigt und bezahlet sei. Geg. zu Salcza An. Dom. MCCCCII tercia feria vigilia onr. stor. (Am Borabend aller Heiligen ben 31. Octbr.);

f. im Spt.=St.=Archive zu Dresben Kopialbuch Nr. 29. Fol. 28. D. Wilh. Schäfer, Sachsen-Chron. Serie I. Heft 3. S. 239—241.

#### 309.

1402. Johann Hoffmann, Johann Edirsteiben, Hartung Boit und Petir Beybinczail Haimburge und fformunder bes Dorfs zu Bruheim (Brüheim im Amte Gotha zwischen Wangenheim, Eberstett, Sonneborn, Friedrichswerth, Desterbehringen und Tüngeda) verkaufen mit Genehmigung des Landgrafen Balthasar von Thüringen und seines Sohnes Friedrich 6 Schoof gute Meißner Groschen rechten und redlichen Jins und Gulbe alljährlich zu Walpurgis und Michaelis in die Stadt zu Gotha zu geben und zu bezahlen, dem erbaren Manne Herrn Johann von Salcza, Dechanten an der Frauenfirche [281] und seinem Better Thylo für 60 Schoof guter Meißner Groschen. Geg. n. Chr. Geb. MCCCCII am allirheiligin tage (1. Novbr.);

f. im Spt.=St.=Archiv zu Dresten Ropialbuch Dr. 29. Fol. 40.

#### 340.

1405. Der Landgraf Balthafar von Thüringen weiset die Eblen Hannsen und Germann von Salza Herren zu Tullsstet mit 20 Mark Silber für eine Schuld von 200 Mark, womit bessen Gemahlin Anna denen von Salza obligat worden, bis auf Wiedereinlösung an die Jahresrenten zu Tennstedt. Geg. zu Gotha n. Chr. Geb. MCCCCV am Suntage als man in d. heil. Kirchen singet Quasimodogeniti (26. April);

f. 30h. Gttlo. Gorn, Leben u. Gelbengefch, Friedrich b. Streitbaren S. 50 ff.

Anmerk. Johann von Salza ftarb bas Jahr barauf 1406 finderlos, f. Anal. Saxon. I. p. 196. Er hatte fich noch brei Jahre vor feinem Tobe mit Margarethen Gräfin von Stollberg: Werzningrobe vermählt. Da er zu berfelben im vierten Grabe ber Berzwandtschaft ftand, so hatte zu biefer Berbindung erft die papftl. Erlaubnif eingeholt werben muffen. Bapft Bonifaz IX. fertigte sie bem Bischofe zu halberstadt burch ben Carbinal Franzischa, Preshhtern ber heil.

Sufannen, jur Nadpricht gu, f. Sagittar, Sift. ber herrich. Salza 6. 14. S. 338.

#### 311.

1405. Dietherich von Molsleibin Schultheise des Landsgrafen Balthasar von Thüringen zu Gotha befennt, daß der Schoslastische ber liebin Frouwin Kirchin zu Gotha Johann von Molssleibin uffegelassen und gegebin hat dem Spitale des St. Lazarusdordens zu Gotha 10 Schillinge Pfennige ewigen Zins von einem Hause in der Swabehusen Gasse. Gegebin n. Chr. Geb. MCCCCV am Fritage nach vnsers Herrin Uffart (5. Juni).

Unter ben Beugen: ber Erfame Ger Er Johann von Salga, techand [281, 309];

f. Tenzel, Hist. Goth. supplem. II. §. CCLXXXV. p. 656.

#### 312.

1407. Hermann von Salza verbessert die von Gunther von Salza zu Tullstedt gestiftete jährl. Spende [274], indem er das Mahlgeld von den Waidemühlen dazu legt, auch gestattet dersselbe der Kirche mehr Waidemühlen zu bauen, so es von nöthen, da dazu sonst Riemand solle gesassen werden, auch überweist er dem Nonnenkloster daselbst zum Unterhalte für die in dasselbe eingetretene Tochter seines Bruders Fraulein Elsa, Herrn Johanns von Salza Schwester [s. Nr. 288] einen alljährl. Zins von 5 Ersurt. Maltern Getraide auf einer Mühle zu Große Bargula, einen 6 Acker haltenden Weingarten daselbst und verschiedene Gelde und andere Zinsen, welches Alles nach der Fräulein Tode dem Kloster anheimfallen, dassür aber auch der Convent des Klosters verbunden sein soll, alljährlich das Jahrgedächtniß des Geschlechts derer von Salza zu begehen;

f. Olearius, Syntagma rer. thuring. I. p. 251. Sagittar, Sift. b. herrich. Salza & 14. S. 539.

#### 343

1407. Landgraf Friedrich von Thuringen belehnt Ern hermann von Salha, herrn zu Tullstete mit 4 Marf jahrl. Gulbe zu Salha in der Stadt, mit 1 hufe Land baselbst im Felde, die habmann Furder von ihm zu Erbe inne habe, mit Beingarten, Biesen und Beidich, Alles zu Salha vor der Stadt, desgl. bafelbst mit einer Muhle und brei hofen [227 Anmert.], ferner mit bem vierten Theile bes Schlosses zu Tulstete und mit 4 Hufen Land im Felde daselbst, besgl. mit dem Dorse Wigeleiben und allen seinen Zugehörungen, desgl. mit der Mannschaft in dem Gerichte zu Salpa, desgl. mit der Mannschaft in dem Gerichte zu Thunsgisbrugken, desgl. mit dem Schlosse und dem Dorse Ofshofen und allen Zugehörungen, als er das vordem von dem Abte zu Hersselfeld inne gehabt [305 u. 306]. Dat. et act. Wissensee a. D. MCCCCVII° quata feria p. Dnicam. Jubilate (20. April);

f. im Spt.=St.=Archiv zu Dreeben Ropialbuch Rr. 29. Fol. 93b.

## 314.

1407. Herr Hermann ebler Herr von Salha Herr zu Tullstebt übergiebt seines Leibes Ungelegenheit halber dem Grafen Ernst dem Aeltern, dem Grafen Heinrich und dem Grafen Ernst dem Aeltern, dem Grafen Heinrich und dem Grafen Ernst dem Jüngern Gebrüdern und Bettern Grafen und Hersen zu Gleichen und Thonna, der Frau Catharina gebornen von Gleichen Gräfin zu Orlamünde, Frauen zu Droißigk, in Bormundschaft für ihren Sohn, den Grasen Heinrich von Orlamünde, aus sonderlicher Freunds und Erbgesippschaft, drei seiner eignen Theile der Burg zu Tullstet mit allen Zugehörungen, solche an seiner Statt auss Beste zu verwalten und zu ihrem Rutze gegen Bergeltung von jährlich 15 Mark inne zu haben und zu gebrauchen. So gesch. im J. d. H. MCCCCVII am Tage der 11000 Jungfrauen (21. Octbr.);

- f. Sagittar, hift. b. Herrich. Salza J. 15. S. 359. Hift. b. Graffch. Gleichen S. 450.
  - Galletti, Gesch. Thuringens Bb. 3. S. 25 u. Gesch. b. herzogth. Gotha Th. 4. S. 24. Th. I. S. 143. Darnach zu berichtigen Spangenberg, henneberg. Geneal. (Strafburg, 1599) S. 209.

Anmerk. Balb barauf trat hermann von Salza biefe Güter, in Folge eines vorhergehenden Bergleichs, den Genannten öffentlich vor Gericht und gehegter Bank, indem er sie ihnen erblich einräumte, gänzlich ab. Demungeachtet geriethen, als hermann von Salza im 3. 1409 starb und mit ihm die Dynasten von Salza im Mannstamme erloschen, s. Olearius, Syntagma rer. Thuring. I. p. 353. Anal. Saxon. P. I. p. 196. Gretschel, Gesch. Botts und Staates Bb. I. S. 225, die Erben mit dem Landgrafen Friedrich von Thüringen, der sich nicht mit den ihm angefallenen Lehen begnügen wollte, in Streit, der in eine offene Fehde außbrach. Dieser Erbsolgekrieg war jedoch nur von furzer Dauer. Er ward bereits im 3. 1410, wie auß der nachsol-

genben Urf. erhellt, beigelegt, indem beibe Theile die Enticheidung herrn Friedrich bem Aeltern, Landgrafen ju Thuringen und Markgrafen ju Meißen, überließen, nachdem die Grafen zu Gleichen diesem und feinem Bruder Bilhelm icon vorher die ererbten brei Theile der herrsichaft Tullftedt als Lehn offerirt hatten.

#### 345.

1410. Der ganbaraf Friedrich ber Meltere legt als erwahlter Schiederichter ben amifchen feinem Better bem Landgrafen Friedrich bem Jungern und ben Brudern und Bettern Ernft, Beinrich und Ernft Grafen und herren ju Gleichen, fowie bem Grafen Beinrich von Orlamunde megen ber Berlaffenichaft bes Ebiln Bermann von Salcza entftanbnen Streit mit beiber Bartheien Biffen und Billen in Gute bei. Bu biefem Behufe tritt er Die Lehn über bie brei Theile bes Schloffes ju Tulftete, welche bie Grafen und herren ju Gleichen nach bem Ableben bes hermann von Salga ale ihr eigen ihm und feinem Bruber bem gandgrafen Bilbelm von Thuringen ju Behn offerirt, feinem Better Friedrich bem Sungern ab, bamit biefer bamit, fowie mit bem vierten Theile bes Schloffes Tulftete, ber ihm von Bermann von Salga anheimgefallen, Die obgebachten Brafen belehne, bagu Die Dorfer Defchen, Egbirdleuben und Commern, Alles, wie ber genannte Bermann von Calca foldes befeffen und gehabt, auch wird bem gandgrafen gufgegeben ben Grafen von Gleichen bie 120 Mart löthigen Gilbers zu bezahlen, welche ber verftorbene ganbaraf Balthafar von Thuringen bem Bermann von Salcza foulbig verblieben. Dagegen wird bem Landgrafen Friedrich bas ftreitig geworbene Solg bie Sart und alle Buffung barum jugesprochen. Dat. Wissensee a. D. MCCCCX feria quarta post exaltationis S. Crucis (17. Septbr.);

f. horn, Gefch. Friedrich b. Streitbaren Urf. Rr. 149. S. 764. Balletti, Befch. b. Bergogth. Gotha Th. I. S. 144.

Darnach zu berichtigen Joh. Rothe, Chron. Thuring. ap. Menken, II. p. 1816 u. Monachus Erford. edit. Ecc. p. 468.

Anmerk. Die Grafin Ratharina und ihr Sohn Graf heinrich verkauften ihren Theil an Tullstedt im 3. 1411 Graf Ernsten von Gleichen dem Jungern. Das Schloß wurde im 3. 1450 zum Dritztenmale [84ª Anmerk. in fine, 189 Anmerk. b] von dem Kurfürsten Friedrich II. belagert. Der Plat, wo es ftand, ift jest ein Garten.

# Stammtafel ber Dynaften (Boigte) von Salga. Bugffarb.

|       | c.                                                     |                                                                                     | <br>Werningrobe.                                                                                                                         | 155 - 150   150  <br>- 15 - 15 - 1<br>50 - 16 - 16<br>7 - 115 - 180   1 | Friedrich.<br>1342 — 1345.                                  | n and<br>n n<br>S- 1                               | nicay.<br>Azir abac<br>Azir ar<br>Zzirad                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Ģermann. 1174—1239.<br>Großmeister b. D. D.            |                                                                                     | — Friedrich Boigt von Salza.<br>1382—1327.<br>ux. Agnes Graffn von SiellbergeWerningrobe.                                                |                                                                         | Seinrich.<br>1342 — 1345.                                   |                                                    | 7117                                                                                     |
|       | фегт.<br>Oro                                           |                                                                                     | — Friedrich<br>121<br>ux. Agnes Grä<br>                                                                                                  |                                                                         | Günther.<br>1342—1377.                                      | Ounther.<br>1380—1396.                             | ;                                                                                        |
|       | er Linien.                                             |                                                                                     | . — Sophie.                                                                                                                              | e.<br>on Erfa.                                                          | Seinrich.<br>1331 — 1363.                                   | Dermann.<br>1382—1409.                             | Elfabeth.<br>1407 — 1421.<br>Aebtiffin von Tullfedt                                      |
| 1162. | Gianther. 1174.<br>Stammvater ber Oberlaufißer Linien. | Günther.<br>1272—1284.<br>Domherr zu Bamberg.                                       | ie. Bie. Sebwig.<br>enstein. 1316.                                                                                                       | . — Margarethe.<br>1319.<br>mar. Hattung von Erfa.<br>1355.             | Friebrich.<br>1329—1375.                                    | N. N. Sermann.<br>ux. Runegunde v. Erfa. 1382—1409 | Johann.<br>1388 — 1406.<br>ux. Margarethe Gráfin v. N<br>Ctollberg-Bentingcobe.<br>1403. |
|       | Stamı                                                  |                                                                                     | — Poelheid. — Gifele. Bie. nar. Ludwig Herr von Frankenftein. 1316 in Frankenftein.                                                      | b. Johann.<br>1319.                                                     | Lubwig.<br>1331.                                            | nx.                                                | ux. Ma<br>etolibe                                                                        |
|       | Sugo. 1174—1237.<br>Munobichter.<br>Sugo. 1251—1261.   | Günther Woigt von Salza.<br>1253—1292.<br>ux. Gifele, Herrin von Treffurt.<br>1272. | — Kbelheib.<br>mar. Ludwig He<br>on Frankenstein.<br>Erfa.                                                                               | Friedrich.                                                              | 'Johann.<br>1828—1877.<br>1828. Gräningen.<br>1828.         |                                                    |                                                                                          |
|       |                                                        |                                                                                     | Günther Woigt von Salşa. — Abelheit<br>1272—1323. mar. Lubwig Ç<br>ux. a. Kunegunde Herrin von Frankenkein.<br>b. Aanes Herrin von Erfa. | Seinrich.<br>1294—1347.<br>ux. Gutthe.<br>1337.                         | Зобапп.<br>1328—1377,<br>ux. Erneta von Grüningen.<br>1328. |                                                    |                                                                                          |
|       | ં (જ઼                                                  | Güntl<br>ux. Gife                                                                   | Günther Wo<br>1272–<br>ux. a. Kune<br>b. Aanee                                                                                           | 30hann. 1344.                                                           |                                                             |                                                    |                                                                                          |

hiernach find die fehlerhaften, unter sich ganz abweichenden Stammtafeln bei Sagittar, hift, ber herrich. Salza S. 342, in den Anal. Saxon. P. I. S. 196 und in dem Allgem. Anzeiger der Deutschen Mr. 334 v. J. 1842 S. 4400 zu berichtigen.

## 346.

1415. Hermann und Heinrich von Salza erhalten von bem Stifte Fulba ben vierten Theil bes Dorfs Wolferswinden in Lehn, welches Lehn mit Zubehörungen sie jedoch im J. 1421 an die von Hophgarten veräußern;

f. Schannat, Clientar. Fuldens. p. 153.

### 317.

1418. Mauritius von Byla verkauft ben gestrengen Mannen Hansen hansen wird geinrich gebrüdern von Wissingerobe eyne Rorthusche Marg geldes by syne elbirn und er gehad habin an der herbist Bede uss dem Cyghin by namen an den dorffirn Ascha (Büstung bei Holungen), Jupenbach (Guzenbach im Gerichte Geroda), Wissindorn (Weißenborn im Gerichte Geroda), flurbach nach Duderstadt gehörig), Luderode (Lüderroda im Gerichte Geroda) und an dem dritten Teyle des Dorssis Wettelrod (Wulferode an der Wipper?), das alles des Gotschnss zu Gerode ift sie urt. v. J. 1124 bei Schultes, Direct. I. p. 276 u. Gudenus, I. p. 61], vor dritzende halbe Northsche Marg und Heinrich von Salpa zu Blicherode (Bleichenrode in der Grafsch. Honstein) bezeugt dies unter Anhängung seines ingeseils, gegeben nach G. G. vierten hundirt jar, darnach in dem achtzenden jare an unstr liebin frumen tage wordenwyunge (15. Aug.);

f. Bolf, Gefch. b. Gichsfelbes Bb. I. Urf.=B. Mr. XCVIII. G. 77.

#### 318.

- 1421. Elifabeth von Salza [312], Aebtiffin zu Tullsftebt, vermacht ihrer Berwandtin, ber Tochter Graf Ernfts von Gleichen, Namens Margaretha, die gleichfalls in dem Kloster ift, aus sonderlicher Liebe Alles, was sie eigen gehabt und beseffen;
  - f. Sagittar, Sift. b. Graffch. Gleichen S. 125. Galletti, Gefch. b. Serzogth. Gotha Ab. 4. S. 150.

## 319.

1422. Beinrich Rumppolt Bergog und Berr ju Großglogan, Boigt ju Bubiffin, Gorlit, Bittau, Lobau und Cameng, befennt und bezeugt, bag ber Rom, Ronig Gigismund burch feinen Sofmeifter, ben ebeln Ludwig Grafen von Dettingen bem ehrbaren wohltuchtigen Rnecht Beinrich von Galcze bie nachgeschriebene Leben, welche von der Rrone ju Bohmen ju Lehn ruhren, mit allen Rugen, Berrichaften und Fruchtbarfeiten verlieben und verreicht habe, nämlich in bem Dorfe ju Lichtenau (bei Lauban) 2 Mart Groiden und 13 Groiden, 2 Scheffel Rorn, 2 Scheffel Baigen, 4 Scheffel und 1/4 Safer und 17 Suhner, in bem Dorfe au Schreiberebach 1 Schod und 25 Grofchen weniger 1 Bfennig und 7 Suhner, in dem Dorfe ju Cunereborf 2 Schod und 8 Grofchen und fünftehalb Bfennige und 16 Suhner, in bem Beichbilde ju Lauban gelegen, endlich 40 Grofchen auf ber Reilmnble, auch bei Lauban gelegen. Und weil ber genannte Benruch von Galba geflagt habe, daß mahrend feiner Abmefenbeit fein Bruder Dathis von Salege Die vorermabnten Lehnguter, obgleich er fie von feinem Ronige ju Bohmen ju Lehn empfangen, ohne fein Wiffen und Willen au einem Altare bestätigt und geiftlich gemacht habe, fo begehre er ber Boigt - Rraft feiner Umtsgewalt, von jedem geiftl. Richter, wie er auch benannt fei, por bem biefe Sache fame, bag er barüber nicht richte, noch fige, fonbern Diefe Cache an ben Ronig gu Bohmen und dahin weise, wo man über folde Echuguter ju Gericht fibe. Gebin n. G. G. MCCCCXXII an Synte remioytage (St. Remigine 1. Octbr.);

f. Anal. Saxon. P. I. S. 155-156.

Anmerk. Die Brüber Mathias und heinrich waren bie Sohne bes in ber Anmerk. ad 182 gebachten heinrichs von Salza, f. Anal. Saxon. I. S. 116. Sie verglichen fich auf Bermittelung bes Görliger Bürgermeistere Canit a Rosa.

# 320.

1442. Die Brüber Portsch mann und Nickel vom Salez vorwillen sich vor den schepplin zu Görlit mit George schultes um gewisse Sachen, darum sie an die recht fommen waren. Act. a. MCCCCXLII seria IIIa post Judica (21. Marz);

f. Berzeichniß Oberlauf. Urf. Beft 5-8. G. 54.

Unmert. Die in ber Urf, sub 319 erwähnten Bruber Dathias und heinrich hatten außer bem bereits oben sub Rr. 305 gebachten

hans noch zwei Brüber Namens Procop und Opis. Procop erbaute die von ben huffiten eingeäscherte Kirche zu Lichtenau von neuem und flarb 1430. Opis, ber mit einer von Höller aus bem Meißnischen vermählt war und bei Erstürmung ber Stadt Lauban am 16. Mai 1427 von den Guffiten erschlagen ward, hinterließ einen Sohn Namens Hans. Dieser kaufte von ben Erben Nicols von Kottwig die Güter Schönberg und Halbenborf und heirathete eine von Ziegler a. d. H. Brauenhann. Aus biefer Ehe stammten die derei Brüber Hans, Bortschmann (Borzmann, Barthel) und Nicolaus, die Sister besonderer Linien wurden, nämlich Hans von der Kunzendorfer Linie, Portschmanu von der Haugsborfer Linie und Nicolaus von der Schreibersborfer Linie, f. Anal. Saxon. P. I. S. 118.

## 324

1443. Hans von Salza zu Thungisbruden und seine Frau Katharina bekennen für sich und ihre Erben, daß sie 5 alte meißnische Schock dem gestrengen Junker Tyelen von Rorthusen,
seiner Frau Elsen und ihren Erben ober wer diesen Brief mit deren Willen inne habe, wiederkäuslich verkaust haben 5 Schillinge muhlhauser Pfennige, 1 Gans und 2 Hühner jährl. Erbzins von einem Sedelhose zu Thungesbrucken, welchen Erbzins sie von ihrem gnädigen Herrn dem Herzoge zu Sachsen erhalten. Unter Jutritt des Richters der Herzoge zu Sachsen in Thungisbrucken, Frissche Ponge, der Rathsmeister und anderer Dingpstichtiger, welche bezeugen, daß dem gestrengen Tyelen von Northusen jene Zinsen an gehegter Bank als ein Pfand geeignet worden seien, gegeben MCCCCXLIII
am Dinstage an sancti Gregoriustage (12. März);

f. Forftemann, Urf. b. Rl. Somburg G. 119.

# 322.

1444. Graf Abolff von Gleichen erweiset daß das ihm streitig gemachte Jus Patronatus bes Altars omnium Sanctorum in der Kirche St. Bonifaz zu Langenfalha von den Eblen Herren von Salha auf die von Gleichen gefommen;

f. Casp. Sagittar, Sift. b. Grafich. Gleichen Bb. I. Cap. XV. S. 163.

Göfchel, I. G. 313.

#### 323.

1448. Wilhelm Bergog gu Sachsen, Landgraf in Thuringen und Markgraf gu Meißen, bekennt, bag er feinen lieben getreuen

Hermann Grußen und auf seine Bitte ben Brübern Richard, Gißeler, Hermann und Heinrich von Salha und ihrer aller Leibeslehnserben einen Sebelhof vor Grußen [1 Meile von Weissensellen mit einem Baumgarten baran, 3 hufen Landes, 5 Acfer Wiesswachs, ½ Schock Groschen Erbzins, 10 hühner, 2 Ganse und was dazu gehört, item 6 Acfer Wiesen zu Utenhusen (Ottenbausen) und ein Burglehn zu Weißensele mit allen Zubehörungen zur rechten gesammten Hand bergestalt gereicht und geliehen habe, daß, dasern ernannter Hermann Grußen ohne Leibeslehnserben abginge, alsbann die obgeschriebenen Lehen und Güter an die genannten von Salcza und ihre Leibeslehnserben kommen und fallen sollten. Gebin zu Wartperg Anno MCCCCXLVIII. Sonnabend nach Corpus Christi (25. Mai);

f. im Spt.=St.-Archiv zu Dresben, Doringifdes Lebnregifter Rr. 47.

#### 324

Bilbelm Bergog ju Sachsen befennt, bag er ben geftrengen feinen lieben getreuen Ricard, Gifeler, Bermann und Beinrich von Salega, Bebrubern, und Dietrich von Brugen, ihrer Schwefter Sohne und ihrer Aller Leibes Lehnderben einen Siebelhof und 10 Sufen Lands ju Gangolfffommeringen (Banglof-Commern), 1 Sof und 6 Sufen Land au Rieber-Topfftebt (im Umte Beiffenfee). 1 Burglebn ju Beifenfee, 12 Gulben an ben zwei Dorfern Urleibin [Urleben im Umte Langenfalga] und Tentes leubin [Teutleben im Bergogth. Bothal, bas Burggut gu Bifcofguttern, bas Ulrich von Bebirftet vorbem inne gehabt, mit viertehalb Sufen Land, ein Dritteil, Die jegund Sans Benfe und Bermann Rogil inne bat, 20 welfche Malber Gerfte, 20/4 Sopfen, auf Michaelis ein Dritteil, item auf Balpurgis und Sanct Thomastag. 7 Schod an Sofen und an Lande ein Dritteil, item ein Solbmart ein Dritteil, item ju Schonftet [242] und ju Salga Plothige Mart an 18 Sufen Landes por Beiten ber von Crucypurg gehorig, ein Dritteil, item einen Baumgarten cau Grußen vor ber Ctat, bie Sanfen und guten von Gruffen augebort gemefen und gelegen bei Lubwigs von Grugen Barten, item einen Gebilhoff. mit 8 Sufen Landes Korngelb Binfen, weiben, Biefen und andern Bugeborungen ju Schonftet ju rechter gefammten Mannlehn gereicht und gelieben habe. Gebin ju Bartpurg Anno MCCCCXLVIII Connabende nach Corv. Chrifti (25. Mai);

f. im Spt.=St.=Archiv zu Dreeben, Doring. Lehnreg. Dr. 47. Fol. 74b.

## 325.

1452. Landgraf Bilhelm befennt, daß er um getreuer annehmbarer Dienste willen, die ihm sein lieber getreuer Hermann von Salha, sein Schenk, bisher mannichsach gethan, ihm und seiner ehelichen Birthin Anna das Haus am Markte in der Stadt Jena, einen Weingarten genannt der Gotebold, eine Wiese von I Ackern vor derselben Stadt und einen Garten vor dem Saalthore gelegen, was Alles Erbgut seines verstorbenen alten Boigts Hermann Tzernasts gewesen, nach dessen Tode aber Apeln Bistumb dem Aeltern überlassen, jedoch demselben wegen Untreue und Ilebersahrung wieder entzogen worden sei, gegeben habe, mit dem Bersprechen, ihn, Hermann von Salha, dessen Hausfrawe Anna und ihre Erben dabei zu handhaben und zu schüßen. Geg. zu Ihena, Anno MCCCCLII am Sonntage nach Pauli Conversionis (29. Jan.);

f. im Spt.=St.=Archiv zu Dresben, Doring. Lehnreg. Rr. 47. Fol. 96.

#### 326.

1452. Der Landgraf Wilhelm von Thuringen bekennt, daß, nachdem Günther von Bünau zu Elsterberg das Dorf Lasan bei Kunit (Laasan bei Jena am Kuniter Forste) gelegen, sowie alle seine Güter und Zinsen zu Kunit (am Einflusse ber Gleise in die Saale, 1 Stunde westlich von Jena, am Fuße des Gleißbergs) dem Schenken Hermann von Salza, dessen ehelicher Wirthin Anna und ihren Erben für 175 Fl. Rhein. auf Wiederkauf versetzt, er dem Gesuche des von Bünau dazu seine Gunst und Genehmigung zu ertheilen, Statt gegeben habe. Gebin zu Ihena A. MCCCCLII vff fritag vor Esto (17. Febr.);

f. im Spt.=St.=Archiv zu Dresten Ropialbuch Dr. 47. Fol. 2746.

## 327.

1452. Der Landgraf Wilhelm von Thuringen befennt, daß, nachdem Peter vom Staffel, sein Thurfnecht, die Guter zu fotzsche (Kobschfa am linken Ufer der Elster im Merseburgischen) namlich einen Freihof, einen Teich, brittehalb Hufen Landes, 2 Alder Wiesen und sieben Bierteil Weingarten am Magdestieg gelegen, zu bemselben Hofe gehörig, die vormals Jacob Obirwyn, bann Buffe Bisthum besessen, dann aber an ihn, den Landgrafen gekommen, von ihm aber dem genannten Peter, um seiner langen manigsaltigen

getreuen Dieuste willen, in Lehn gereicht worden sein, jest seinem Schenken Hermann von Salha verkauft und gebeten habe, die bem. Guter von ihm aufzunehmen und selbige demselben Hersmann von Salha zu leihen, er — ber Landgraf — dieser Bitte gewillsahrt und die gemelbeten Guter Hermann von Salha und seinen rechten Leibeslehnserben mit sammt seinen Brüdern Gißelern und Heinrich von Salha und ihren Lehnserben gereicht und gesliehen habe. Gebin zu Wymar, Anno MCCCCLII vff vnser liben frawentag Nativitatis genannt (8. Septbr.);

f. im Spt.=St.=Archiv zu Dresben, Doring, Lehnreg. Dr. 47. Fol. 243 b.

## 328.

1453. Wilhelm Bergog ju Sachfen befennt, bag er feinem lieben getreuen Bermann, jest feinem Schenfen, Bifellen und Beinriche von Salcza Gebrudern und ihren rechten Leibes Lehneserben bie von ihm ju gebn rubrenden Guter, welche fie taufdweife von Rarl von Schabingen an fich gebracht, namlich ben Rieberhof zu Ottenborf und Sailfpach mit ader, bolg, Baffer, Rifdweibe und mit allen Gerechtigfeiten, wie bas alles Friedrich von Bisleben und Jorg von Belnit feliger insgefammt miteinanber inne gehabt, bagu auch ben Anfall an bem Bormert gu Baltereborff fauf ber rechten Seite ber Elfter im Weimar. Umte Beiba] und Silvarn mit fammt bem Bericht über Sale und Sand und aller Gerechtigfeit, fo viel Jorg von Belnit feliger bavon gehabt und befeffen, Kalle fie ben erleben, ju rechten gesammten Dannlebn gereicht und gelieben, in allermaagen als bas Alles Rarl von Schabingen auf fie gebracht habe. Beg. ju Beimar, MCCCCLIII. am Conntga Trinitatis (27. Mai);

f. Döring, Lehnregifter Dr. 47. Fol. 278b.

#### 329.

1453. Bilhelm Herzog zu Sachsen bekennt, bag er bem gesftrengen Hermann von Salcza seinem Schenken und seinen Leisbes Lehnserben und mitgesammt ihm Giselern und Beinrichen von Salcza seinen Brübern bas Gesesse und bas Dorf Wochaw [Bogau im Amte Bürgel, 2 Stunden öftlich von Jena], welches genannter Hermann Ihanen Pufter abgekauft, und bas Dorf Lassan, welches er Günthern von Bunau abgekauft, beide mit allen Leuten, Güttern, Jinsen, Gülten, Renten, Gerichten, Rechten, Udern,

Wiesen, Beingarten, Baiben, Hölzern, Feldern, Trifften, Baffern, Freiheiten, Burden, Herrlichkeiten, Kirchlehn und Nuhungen zu recheten gefammten Mannlehn bergestalt geliehen habe, daß wenn genannter Hermann ohne Leibes Lehnserben abgehen sollte, die obebeschriebenen Lehen und Guter auf Gifeler und Heinrich seine Brüder und ihre Leibes Lehnserben fommen und fallen sollten;

f. Doring. Lehnregifter Dr. 47. Fol. 282b.

## 330.

1454. Der Landgraf Bilhelm von Thüringen bekennt, daß er auf Bitten seines lieben getreuen und Schenken Hermann von Salha und seiner Brüder Gifeler und Heinrich des ersteren eheliche Hausfrau Anne den Sig zu Wocha mit Leuten, Gütern, Jinsen, Gilten, Renten, Ackern, Wiesen, Weingarten, Teichen, Holze, Wassern und Weiden, sowie es Hermann von Salza von Ihasnen Pustern gefauft und an sich gebracht, zu rechten Leibgut gereicht und geliehen und gedachter Anna, dazu als Bormund Hanssen von Berge ihren Bruder und Rudolffen von Gera ihren Stiesbruder gegeben habe, damit diese sie dabei handhaben, schügen und vertheidigen möchten, wann und wie oft dies jener bedürstig sein würde. Geg. zu Goßla MCCCCLIIII vff frietag nach Arnolff (16. August);

f. Döring. Lehnregifter Dr. 47. Fol. 309.

# 334.

1455. Peter Staffel [327] reversiret sich gegen ben Herzog Wilhelm zu Sachsen, nachdem bieser ihm seines Dienstes entlassen, mit einem gelarten gestabten Schöffeneide vor den Freischöffen Hand Grafen und Herrn zu Beichlingen, dem Nitter Edarius Schott, Heinrich und Hans von Brandenstein, Hermann von Salza und Kirstan von Gleichen, sich weder zu König Lasslau von Böhmen, dem Bisthume, noch sonst irgend Jemands Dienste zu wenden. D. MCCCCLV. am Tage S. Antonii (17. Januar);

f. Urf. im Spt.=St.=Archiv gu Dreeben Rr. 7412.

Anmerk. Apel von Bigthum war 1453 von dem herzoge Bilhelm, weil er Coburg, so ihm auf gewiffe Beit eingeräumt war, nicht wieber herausgeben wollte, befriegt worden. Derfelbe entfloh nach ber Einnahme Coburgs und Gleißbergs nach Bohmen, wo er Alles

gegen Sachsen aufzuwiegeln suchte; f. Reinharb, Sift. bes Chur= und Kurftl. Hauses Sachsen S. 150.

#### 332.

1457. Portmann von Salcze [320] czu Lichtenau gesessiffin entreumet ber stat Luban by jagt zu Lichtenaw und die flyscherey bes wassers genannt der alte Luban durch Lichtenaw sliffende. Geg. MCCCCLVII am tage s. Gertrudis (17. Marz);

f. Dberlauf. Urf .= Berg. Beft 5-8. G. 80.

## 333.

1457. Herzog Wilhelm von Sachsen stiftet das Barfüßlerkloster zu Salza und widmet dazu die Jacobiskirche daselbst.
MCCCCLVII, b. 15. Mai;

f. Urf. im Spt.-St.-Archiv gu Dregben.

Anmert. Darnach ju berichtigen Gofdel, welcher Bb. II. G. 29 bas 3. 1453 angiebt.

## 334.

1460. Heibenreich von Salza, Boigt zu Honstein, versichreibt dem Altare St. Gangloff und St. Antonii in der Gottessaderkirche zum heil. Kreuz in Stollberg ein Schod Groschen;

f. Beitfuche, Stollberg. Chron. S. V. S. 180.

## 335.

- 1467. Hans utmann gelobt, nachdem er Rideln und Hansen von Salcza [320 Anmerk.] zeu Schreibersborff by gutter Schönberg und Halbindorff abgekauft, taufint Hungarische gulden uff tage an by von falcze und ire gläubiger zu zalen, geg. MCCCCLXVII am Dinftage vor Gregorij (10. Marz);
  - f. Oberlauf. Urf.: Berz. S. 102. Anal. Saxon. I. S. 118, wo jedoch irrig b. J. 1476 steht.

Anmert. Diefe beiben Bruber bauten ben bei ber Rirche gelegenen Bof ju Schreibereborff.

## 336.

1469. Chriftoph vimann verfauft Rideln vom Salcze einen malb bei Beibereborf und verpfandet ihm die guter Schonsberg, Salbenborf und Bermfborf;

f. Oberlauf. Urt.=Berg. G. 112.

Die gestrengen und wohltuchtigen Ritterschaft und Mannichaft bes Laubanifden Beichbilbes mit Ramen Seinrich Saugwig ju Beieborf, Sans Saugwicg, fein Bruder, ju Balbe, Borgmann von Salga ju Sausdorf und Ricol Soberg gu Cunneredorf gefeffen, befennen por dem Rathe ju Gorlie, daß fie nicht andere gedächten und mußten, fie auch von ihren Eltern und Borfahren nicht anders gehört, benn bag bie Stadt Lauban und ber Rath bafelbft bie Dbergerichte allba, Die Boigtei genannt, aufm Lande und in ber Stadt Lauban mit fambt ben Gefchöffern, Betrende und Geld Bins, mit bugen und Kallen bie oberften Berichte angeborende bafelbft vor jebermanniglich und ohne Ginhalt von Raifern und Konigen ju Bohmen und auch eine Beit von Konigen Georgien bem abgefegten in nuglichen gewehren innen gehabt und Gefch. ju Gorlit A. MCCCCLXX am Montag gebraucht hätten. nach b. h. Dren-Könige Tage (8. Jan.);

f. Wiesener, Anal. Lauban. sub. h. anno.

#### 338.

1471. Das Rl. Homburg verfauft die Bfarrfirche St. Stesphan in Salza an bas Stifft Dorla;

f. im Spt.=St.=Archiv zu Dresben Kopialbuch Nr. 3. Fol. 260.

Unmert. Durch eine von bem Diafonus bes Rarbinals ju Gena dat. Regensburg in domibus nostrae residentiae am 11. Aug. 1471 ausgeftellte Urt. ward biefe Ginverleibung ber bem Rl. Somburg geit= ber geborigen Bfarrfirche mit bem Stifte gu Dorla genehmigt, f. Go = ichel, I. S. 59. In bem barauf folgenden Jahre verlegten Die Stift8= berren bas Beter= und Baulftift von Ober=Dorla, welches nunmehr ben Namen bas Stift ju St. Beter, St. Baul und St. Steffan gu Salta erhielt, in bie Rirche St. Stephan mit Benehmigung bes Berjogs Bilbelm von Sachsen und bes Erzbischofs Abolf von Maing; f. Bolf, Gichefelb. Rirchengefd. Urt. XLII-XLIV. u. Fr. Stephan, gur Gefch. ber Boigtei Dorla, in Forftemanns D. Mittheil. aus bem Bebiete biftor. antiquar. Forichungen Bb. VII. Beft 1. Dr. II. G. 42. Die Urf. bes Bergogs, geg. ju Womar MCCCCLXXII am Montag in ben phinftheiligen Tagen (18. Dai), f. Gofdel, I. G. 53-58, feste bie Rechte bes Stifte naber feft und bas Lettere ftellte barüber am 24. Mai 1472 einen befondern Revers aus; f. Urf. im Spt.=St.=Archiv ju Dresben. Balb barauf, am 2. Juni 1472, trat bas Rl. Somburg ber Stiftefirche Binfen, Die ce fruber an Die Pfarrfirche St. Stephani gu Salega batte geben muffen, gegen anbere Binfen in Belsbach, Thungifbrugten und Alben : Buttern ab, bas Rapitel zu Galza aber genehmigte, bag von ben 13 Chod Groiden, welche Bergog Bilbelm von Sachfen zu feines, feiner erften Gemablin Unna (Raifer Albrecht II. Tochter + 1462) und feiner zweiten Gemablin Ratbaring (von Branbenftein) Jahrengebachtniffen geordnet batte, 7 Schod ber St. Beters, Baul- und Stephanefirche zu Galga und 6 Schod bem Rl. Sombura geboren follten. - Das Stift hatte Erbzinfen zu Salga, Biegleben, Ofterberingen, Thungebe, in Gotha, Balbenftebt und Illeben, f. im Spt := St.=Archiv zu Dresten bas Bergeichniß bie Refte biefer Erbzinfen betreff., Fol. 856, Gelb: und Getraibeginfen in Grafentonng, Burgtonng, Alleben. Bigleben, Edarbteleben und Afchera, in ben fogenannten Boigteiborfern Ober-Dorla, Nieber-Dorla und Langula, f. im Spt.-St.-Archiv zu Dresben acta bee Stifte gu Salga Rinfen in ben Boigteiborfern v. 3. 1513-1569, in ben Schwarzburgifden Dorfichaften Bruchfledt, Bothenbeylingen, Rodenfußern und Abtebeffingen, ferner in Schonftebt und Tennftebt und Mublhaufen [f. im Spt.=St.=Archiv zu Dreeben acta bie Binfen, fo bas Domfapitel St. Stephan zu Salba bei bem Rathe ber St. Dublhaufen gu forbern bat, 1524 - 1590 | gu erheben; f. im Spt.=St.=Archin gu Dredben, bie Steuern und andere Braftanda von bes Stifts und ber Rlofter ju Salga Ginfünften betreff., 1377 Dr. 8674. Bon ben 8 Brabenben hatten eine bas Ergftift Maing, Die andere, Die nachfte barnach, Die Landgrafen von Thuringen zu verleiben, f. im Bot .= St .= Archiv zu Dreeben acta bie Berleibung ber 8 Brabenben im Stifte Galga betreff., 1554.

# 339.

1475. Nicol von pengig, baselbst gesessen, gelobt seinem schwager Nicol von Salpe zu Schreibersdorf das an ihn verstaufte Dorff Leutholshain zu gewehren nach landes gewohnheit. Geg. MCCCCLXXV am Dienst. vor exaltat. crucis (12. Septbr.);

f. Oberlauf. Urt.=Berg. Beft 8. S. 126.

#### 340.

1476. Hans von pengig verfauft waß er zu Leutthols: hann im oberdorffe gehabt hat dem Nicol von Salcze zu Schreibersdorf Anno MCCCCLXXVI am tage kathet. Betri (22. Febr.);

f. Dberlauf. Urt .: Berg. Beft 8. G. 128.

#### 344.

1480. Jorge unde hanns von Benegit, baselbft geseffen, vertauffen pff webirtauff was fie cum Rotenwaffer gehabet an

Rideln von faltege gen Schreybereborff Anno MCCCCLXXX am freyt, pn ber woche corp. chrifti (2. Juni);

f. Dberlauf. Urt .- Berg. Beft 8. G. 141.

#### 342.

1482. Christoph Hoberg zu Rycelingswalbe stellt bem Rathe zu Lauban eine Urphebe aus unter Berbürgung Riclas von Salza zu Schreibersborf und Hand von Salza zu Lichtenau gesessen. Geg. n. Chr. geb. MCCCCLXXXII Sonnabend nach corporis christi (8. Juni);

f. Wiesener, Anal. Lauban. s. h. a.

#### 343.

1484. Herzog Conrad der Beise von Dels bezeugt die Rittermäßigfeit berer von Salza;

f. Rachrichten v. b. Laufit v. 3. 1839 St. 1. S. 21.

Anmert. Die Gerren von Salza hatten von ber Laufit aus nach Schlefien fich ausgebreitet. Der erfte, ber bort hervortritt, ift harstung von Salza, welcher 1348 und 1353 unter Wencestas I. zu Liegnit lebte.

# 344.

1485. Salha fommt in ber Erbtheilung jum Meißner Theile an bas Albertinische Saus;

f. Urt. im Spt.=St.=Archiv zu Dresben v. 28. Aug. 1485. Lunig, Reichsarchiv II. Cont. IV. Abthl. II. S. 237. Gofchel, II. S. 70.

# 345.

1486. Opis vom Salt zu Schreiberedorff gunnet Rideln foult von Leuttholehann, feinem fohne einen garten zu geben;

f. Oberlauf. Urf.=Berg. Beft 8. G. 157.

Anmerk. Nicolaus von Salza Erbfaß von Schreibersborf, mit Barbara von hod a. b. H. Thomaswalda in Schlesien vermählt, hinterließ nach seinem Tobe, im Monat März 1485, fünf Sohne und vier Töchter. Der älteste bieser Sohne war ber obgebachte Opit, f. Anal. Saxon. I. S. 119. Beiner, a. a. D. S. 8.

1488. Siegmund von Wartenberg Herr zu Teschen und Boigt in der Oberen Lausig belehnt die Brüder Opis, Günther, Matthäus, Wigand und Jacob von Salza, Nicols auf Schreibersdorf, Lichtenau und Linda Söhne mit 10 Mark erblicher Jinsen, die Caspar von Salza'zu Haugsborf von dem Dorfe Gersdorff im Laubanischen Weichbilde gehabt und zu Gunsten der Ersteren aufgelassen. Anno MCCCCLXXXVIII. Dinstags nach Trium regum (7. Jan.);

f. Gottfr. Beiner, geneal. Rachr. G. 8.

# 347.

1493. Bertolb von Salha wird mit hufen Landes in ber Pflege Sangerhausen beliehen, wie solche sein Bater heibenreich von Salha [334] beseffen, Dresben Un. MCCCCXCIII. am Sonntage Cantate (5. Mai);

f. im Spt.=St.=Archiv zu Dreeben Ropialbuch Dr. 9. Fol. 66.

#### 348.

1499. Der Cardinal Raphael bezeugt, daß der D. jur. Wisgand von Salza durch den Bischof Petrus zu Calivari die Orsdination erhalten habe und zwar dergestalt, daß er erstlich zum Subsdiaconus, hernach an einem Freitage am Feste des heil. Nicolaus (6. Decbr.) zum Diaconus und Sonnabend darauf, am Tage des heil. Umbrosius in der St. Betrus Kapelle während der Messe zum Priester erhoben und eingeweiht worden sei. Dat. Romae ad St. Petrum in camera aßtica. sub anno a nativ. Dom. MCCCCIC Ind. IIa die VIIo Decbr. Pontisic. sanctissimi in Xo. pris. L. Dn. nfi. Alexandri divina providentia ppe. Sexti a. VIIIo;

f. Urk.-Bb. IX. b. Oberlauf. Gefellschaft b. Wissenschaft zu Görlitz. Oberlauf. Urk.-Berz. II. S. 147. — N. Lauf. Wag. v. J. 1847 (Bb. 24. Görlitz, 1848. 8.) S. 265 u. v. J. 1849 (Bb. 25) S. 82.

Pefched, Handb. d. Gefch. v. Zittau Th. 1. S. 651.

#### 349.

1503. Riclas von Salga, Porfchmann genannt, ver- fauft ben von feinem Bater ererbten halben Theil ber Guter Saugs-

dorf und Rungendorf für 2000 Fl. Ungar, dem Rathe der Stadt Lauban;

f. Wiesener, Annal. Lauban. s. h. a. Anal. Saxon. I. G. 151.

#### 350.

- 1506. Jacob von Salza erhalt von dem D. Decret. und Generalvifar des Bischofs hippolit zu Ferrara und Florenz Gregorio de Prisciano die Burde eines Licentiaten der Rechte. Act. Ferrariae in palatio Episcopali in Camera factoriae, a. n. D. MDVI, Ind. IX. die primo mens. Julii (1. Juli);
  - f. Anal. Saxon. I. S. 125. N. Lauf. Mag. v. 3. 1849 (Bb. 25) S. 82.
    - von Gersborf, jur Lebensgesch. b. Bifchofs Jacob von Salza, in Juftis Borzeit, Jahrg. 1826, S. 297.

#### 354.

- 1508. Doctor-Diplom für Jacob von Salza. Dat Ferrariae in palatio Episcopali in camera superiori a. D. n. MDVIII° Ind. XI<sup>a</sup> die tertio mens. Junii (3. Juni);
  - f. Anal. Saxon. I. S. 125. Note c. N. Lauf. Mag. v. 3. 1849 (Bb. 25) S. 80 u. 158.
    - Otto, Lexifon Oberlauf. Schriftsteller u. Runftler Bb. III. 788, 511.

#### 352

1509. Brüderliche Theilung und Erbsonderung der Gebrüder Wigand, Jacob, Doctores, Opicz, Gunter und Matis von Salcza zu Schreibersdorf, Lindaw und Lichtenau, zu Folge welcher Opicz dem Aeltern und seinen Erben das Gut Schreibersdorf, Güntern und seinen Erben das Gut Schreibersdorf, Güntern und seinen Erben die Dörfer Lichtenau, Lichtenberg und Gersdorf mit dem Nittersitze zu Lichtenau, Mathes und seinen Erben aber das Gut Lindaw mit dem Dorfe Stolzenberg zugetheilt wird, übrigens aber die genannten Brüder sich dahin vereinigen, daß alle ihre väterlichen alt und neuen Lehne, so sie hätten oder noch bekommen möchten, ihnen zu gesammter Hand siehen sollten, also daß wenn einer ohne eheliche Leibes-Lehnserben verstürbe und Lehn hinter sich ließe, dieses an die ansberen männlichen Geschlechts vererben solle und zwar an die Nächstgesippten, auch bei einem Berfause die von dem Geschlechte, welche in einen solchen Kauf treten wollten, alles

zeit den Borgug haben follten. Dat. MDIX Dinftag nach Gregori (13. Marg);

f. Fam.=Arch. Urf. Dr. 30, gebr. Urf.=B. Dr. I. G. 1-7.

# 353.

1509. Bertrag bes Abels im Laubanischen Weichbilde, barunter D. Jacobus von Salza, sein Bruber Opis von Salza zu Schreibersborf, Caspar von Salza zu Hausstorf, mit ber Stadt Lauban wegen ber Obergerichte, verhandelt in Krezscham zu Gersborf im J. n. Chr. Geb. MDIX Donnerstag nach Pfingsten (31. Mai);

f. Wiesener, Annal. Lauban, s. h. a.

# 354.

1512. König Bladislaus in Böhmen befiehlt bem Hauptsmann zu Glogau Jacob von Salza, daß er niemanden gestatten solle, den Breslausschen Riederlags-Privilegien zuwider zu handeln. Dat. Ofen, MDXII am Abend Maria Lichtmesse (1. Febr.);

f. Lünig, Reichsarchiv, P. spec. Cont. IV. Tom. II. No. 430. p. 337.

Anmert. Bereits 1510 war Jacob von Salga gum Lanbes: bauptmann bes Kurftenthums Gloggu ernannt worben. Bei einem gu Chren bes Ronige Blabistav von Bohmen am 5. April 1511 gu Breslau abgehaltenen Turniere hatte er bas Unglud, einem Ungarn ben Arm abzuhauen, und verbanfte es nur bem Beiffanbe feines mutbigen Freundes Johann von Rechenberg, Berrn auf Schlama und Freiftabt, bag er ber Rache ber in Born entbrannten Ungarn entging, Die ibm, Graf Janufd Baiba an ber Spige, bis in bie Gafriftei ber Glijabethfirche verfolgten; f. Rlog, Briefe über Breslau, Br. 148, G. 552. Budifd, Prolegomena gur Schlef. Rirchenhift. Rap. II. G. 125. Nic. Pol, Hemerologium Silesiacum p. 108. Ginige ichreiben, feinen in Diefem Jahre erfolgten Uebertritt zum geiftl. Stanbe - Jacob ward Domberr bei ber Collegigt : Marienfirche gu Glogau - biefer Begeben= beit gu, f. Pol, Bredlauifche Annalen G. 437. Chrharb, Bredbyterologie Bb. I. G. 172. 3m 3. 1512 mar Jacob von Salza auch bei ber Berfammlung ber Abelichen aus Bohmen, Mahren, Schleffen und ber Oberlaufit, die bafelbft einen Landfrieden abichloffen, f. Scultetus, Excerptorium lib. I. Annal. Gorlic.

- 1513. Jacob von Salza Hauptmann zu Glogau confirmirt die Glogauischen Statuten und Willsühr, Dat. MDXIII Montag nach Kreuzes Erhöhung (19. Septbr.);
  - f. Andr. Gryphius, Landesprivil. b. Glogauischen Fürstenth. (Liffa, 1651. Fol.) p. 52.
    - Jo. Jac. de Weingarten, Fasc. diversor. jurium (Nürnb. 1690. fol.) p. 52.

Lünig, Corp. jur. feudal. Tom. II. p. 303.

#### 356.

- 1513. Jacob von Salza publicirt als Bevollmächtigter Lans beshauptmann bas von bem Könige Bladislaus ertheilte Privislegium, baß keinem Unedlen ein Lehns ober Erbgut im Glogauis schen solle verkauft ober adjudicirt werden. Glogau, MDXIII, Dinftag am Abend Thoma (20. Decbr.);
  - f. Gryphius, l. c. p. 55. Weingarten, l. c. p. 98. Lünig, l. c. II. p. 301.

#### 357.

1514. Berlb von Salzca [347] verkauft auf Wiederkauf einige Zinsen, 4 Marktschiffe Waizen und 4 Marktschiffe Gerste auf seinen Gütern zu Brücken sim Umte Sangerhausen an der Helme] dem Rathe zu Nordhausen als Vormunden des Hospitals St. Martins daselbst und verspricht sie in den nächsten 3 Jahren zu lösen, unter seinem aufgedrückten Betschir, geg. zu Brücken, Sonnsabends n. Laurent. (den 12. Aug.);

f. Urf. im Spt.=St.=Archiv zu Dresben.

Anmerk. Bon benen herren von Salga a. b. B. Bruden ftammen bie Freiherren von Salga in Eftland und von biefen bie Grafen von Salga in Schweben ab [f. Nr. 367].

#### 358.

- 1516. Der papftl. Legat Cardinal Thomas ertheilt dem Bropfte an der Marienfirche zu Groß-Glogau Jacob von Salza Dispensation in Hinsicht auf Annahme mehrerer Pfrunden. Dat. Budae A. MDXVI. ld. Maii (15. Mai);
  - f. von Gereborf, a. a. D. S. 299. R. Lauf. Mag. v. 3. 1847 (Bb. 24. Görlig, 1848. 8.) S. 295.

Die Anal. Saxon. 1. G. 127 batiren b. Urf. v. 9. Mai.

Anmerk. In Folge dieser Indulgenz ward Jacob zugleich praelatus scholasticus bei der Kirche zum heil. Kreuz in Breslau, f. Kloß, a. a. D. Br. 167. S. 912. Auch war ihm nach dem Tode des D. Oswald Straubinger im 3. 1517 die Stelle eines Altaristen an der Frauenkirche zu Görlitz verliehen worden, welche er bis zum 3. 1523, wo er diese Pfründe dem Domherrn Mathäus Lamprecht und später dem Caspar Lindlau abtrat, durch einen Witar versehen ließ; s. R. Laus. Mag. d. 3. 1847 (Bd. 24) S. 357 u. 3. 1849 (Bd. 25) S. 87, 94 u. 158.

#### 359.

1516. Der Domherr Paul Küchler zu Bubiffin ersucht ben Rath zu Görlit bas erledigte Altarlehn St. Donati an der Nicolaisfirche dem Nicolaus von Salza zu verleihen. Dat. a. MDXVI, Sonntags nach Bonifacii (8. Juni);

f. Berz. Oberlauf. Urf. III. S. 104. M. Lauf. Mag. v. 3. 1849. S. 90.

#### 360.

1516. Der Herzog Casimir zu Teschen und Glogau verleiht bas Cantorat in der Collegiatsirche St. Maria zu Glogan dem D. Bigand von Salza. Dat. MDXVI, b. 22. Juni;

# f. Fam.=Ard. Nr. 31.

Anmerk. Wigand von Salza, ber auch zugleich Kanonikus an ber Kathebraskirche zum heil. Kreuz in Breslau war, starb im 3. 1520. Sein Bruder Jacob setzte ihm in ber letzteren Kirche ein Denkmal, s. Hanke de Silesiis indigenis erudit. p. 188. Anal. Saxon. I. S. 125.

# 364.

1517. König Bladislaus von Böhmen bezeugt, daß 3as kumff von Salza von Schreibersborf, beiber Rechten Doctor, sein Hauptmann im GroßeGlogauischen Fürstenthume, in diesem Amte gegen Ihro Majestät und manniglich frommlich und wie einem treuen Unterthanen und Rittermäßigen Manne eigne und gebühre und nicht anders sich verhalten habe. Dat. Dfen, An. MDXVII am Montage nach dem Sonntage Trinitat. (8. Juni);

# f. Beiner, a. a. D. G. 29.

Anmerk. Die Anal. Saxon. P. I. S. 126 melben, bag Jacob bereits in ber Woche vor Palmarum b. J. 1511 um feine Entlassung von bem Dienfte eines Landshauptmanns gebeten habe und bag ihm

14\*

biese unter Anerkennung seiner geleisteten guten und treuen Dienste am Tage nach Nicolai (6. Decbr.) 1511 ertheilt worben sei. Allein noch in einem Schreiben, bat. Mittwochs nach Oponisii (10. Octbr.) 1520 melbete ber Magistrat zu Breslau bem Könige Ludwig, daß sie ihre Dienste zu Bertheidigung ber gegen bie Feinde angelegten Grenzsestungen bem hauptmann zu Glogau und erwählten Bischofe zu Breslau ans geboten hatten, f. Kloß, Br. 167.

# 362.

1519. Ludwig, König zu Ungarn und Böhmen, Markgraf zu Lausit, belehnt die Gebrüder und Bettern Wigand, Jacobf, Doctores, Günter, Matthis, Caspar und Nickel von Salcza mit den Gütern Schreibersdorf, Lichtenau, Lindaw, Kunszendorf und Haugsdorf zur gesammten Hand, erlaubt ihnen, ihre Rittersite, die sie jest haben oder fünstig gewinnen, zu bauen, zu befesten und ihres Gefallens auszurichten. Geg. zu Ofen, MDXIX, Mittwochs nach Balentini (12. Jan.);

f. Fam.=Ard. Nr. 18. Gebr. Urf,=B. Nr. 2. S. 8-11.

Anmerk. An bemfelben Tage starb Kaiser Maximilian I. König Ludwig sandte ben D. Jacob mit dem Böhm. Canzler Laßla
von Sternberg als Gesandten zur Kaiserwahl nach Franksut, wo
Jacob durch seine Gelehrsamkeit und Beredsamkeit sich auszeichnete und
die Gunst des erwählten Kaisers Karl gewann; s. Hankius, De Siles.
indigen. erudit. c. 78. §. 3. p. 246. Chr. Meissner, Decad. I. Equit.
Siles. honor. acad. sulgentium (Vitemb. 1706. 4.) No. VIII. p. 7.

#### 363.

1520. Jacob von Salza, Doctor ber Rechte, Propft in Glogau, Canonicus und praelatus scholasticus bei ber Kirche zum heil. Kreuze in Breslau und Altarift in der Frauenfirche zu Görlit wird nach dem Tode des Johannes von Turzo zum Bischof von Breslau erwählt, im J. 1520, den 2. Septbr.;

f. Mid. Jos. Fiebiger, Eingeriffenes Lutherthum in Schleffen, Th. I. cap. III. S. 26, 300.

Nic. Pol, Hemerolog. Silesiac. Wratislav. p. 336, wo jedoch irrig der 2. Noobr. angegeben wird.

Nic. Henel, Silesiograph. P. II. cap. VIII. §. 46. p. 132. Anal. Saxon. P. I. S. 129. R. Lauf. Mag. v. 3. 1849. S. 158.

Anmerk. Um bas erlebigte Bisthum gleichzeitig hatten fich beworben: Joachim von Munfterberg, bes Herzogs zu Delfa Sohn, und ber Markgraf Albert von Branbenburg.

1521. Papft Leo X. bestätigt Diese Bahl, Dat. Rom, MDXXI ben 24. Juli;

f. N. Lauf. Mag. v. 3. 1848 (Bb. 24) G. 241.

Anmert. Fiebiger, a. a. D. bat. bie Bestätigung v. 7. Juli, bie Anal. Saxon. I. c. v. 5. Aug. Die Beibe erhielt Jacob burch ben Beibbijdof Beinrich Rullftein in Begenwart ber Bolnifden Guftraganien in bem Domftifte St. Johann am 1. Septbr., f. Fr. Luca, Schlef. Denfwurdigt. C. 792. Pol, p. 33. Er war ber Reihenfolge nach ber 35fte, welcher ben Bifchofofit von Breslau einnahm, und ber 10te, welcher ale Bergog qualeich bas weltl. Regiment über bas mit bem Bisthume verbundene Kurftenthum Reife und Grotgau führte, f. Luca, a. a. D. Th. I. G. 293 u. 778. Dag bor allen anderen in urfprunglich flavifden ganbern errichteten Sochftiftern bas Bisthum Breslau Die volle Aufmertfamteit ber Gefdichtsforicher verdiene, wegen bes ungewöhnlich großen Umfangs bes Sprengele, megen bes ungemein reichen Guterbefiges, bann wegen ber vielen ausgezeichneten Bifcofe, beren es vielleicht mehr als irgent ein anberes befeffen habe, endlich wegen ber Dacht, zu ber biefe ale weltl. Furften von Reiffe und Grottfau emporgeftiegen feien und bann fo oft auch ale oberfte Landeshauptleute bes gefammten Schleffens einflugreich ja entscheibend auf Die Ereigniffe biefes ansehnlichen ganbes eingewirft batten, barauf bat, unter Bervorhebung bes Bifchofe Jacob von Salga, icon G. A. Stengel, in Schmibts Beiticht. fur Gefchichtemiffenichaft Bb. 3. C. 153, aufmertfam gemacht.

# 365.

1522. Jacob Bischof zu Breslau und hauptmann zu Glogau sett Dewald Tschammern zum hauptmann des Gorischen Beichbildes ein. Un. MDXXII, die Severi (22. Octbr.);

f. Gryphius, l. c. p. 95. Weingarten, l. c. p. 119.

# 366.

1522. Hylarius, Abt, Johannes hennel, Prior, Joshannes Salga, Subprior bes Klofters und Stifts Kempnig verfaufen bas von heinrichen, ehebem Abt ihres Klofters, zu St. Annaberg an ber Ede bem Barfüßlerflofter gegenüber erbaute haus für 2000 Rh. Fl. mit Bewilligung bes Bischofs Johann zu Meißen bem Herzoge Georg von Sachjen. Geg. im Kl. Kempnig MDXXII Kreitags nach Elisabeth (21. Ropbr.);

f. Urf. im Opt. St. Archive gu Dreeben Dr. 10598.

1523. Die Lieflandische Ritterschaft — Darunter Heinrich Salbe — thut dem Berkauf verschiedner Guter in die samende Hand, durch eine zu Lemfel im J. 1523 Freitags nach Lätare (20. März) aufgerichtete Bereinigung Einhalt, welche Bereinigung auf die neuen Mannlehnsrechte, genannt die Gnade, ungeachtet des Widerspruchs der vier Familien in dem Rechte der samenden Hand, nämlich von Tiesenhausen, von Ungern, von Rosen und von Vrfül, auf Ersuchen der vier Deputirten von dem Erzbischof Caspar, zu Ronneburg MDXXIII Donnerstags nach Maria Himmelsahrt (20. Aug.) und von dem Erzbischof Johann, zu Lemsel MDXXIII Dinstags nach Petri Kettenseier (2. Aug.) bestätigt wird;

# f. Arnbt, Liefland. Chron. II. G. 187.

Anmerk. Diefer heinrich von Salza, welcher zuerst in Liefland sich niederließ und der Stammvater der dort und in Schweden einheimisch gewordnen herren von Salza ift, hatte Elisabeth von Spitznase auß dem Stifte halberstadt zur Gemahlin, s. Rehbinder, S. Mat. p. 28, und war der Sohn des oben unter Nr. 347 u. 357 gedachten Bertolds von Salza auf Brücken, eines Sohnes heidenreichs von Salza [334]. Er hinterließ einen Sohn Namens Berend oder Bernhard, der mit Anna von Bigenhagen vermählt war; s. Fam. Arch. Stammtasel Nr. 361 g.

# 368.

1523. Schreiben bes Bischofs Jacob von Salza an ben Canonicus D. Johann Heß, worin er benselben ermahnt, bas Predigtamt in ber Stadt, zu bem er berusen, zu übernehmen und bas Evangelium so zu verfünden, daß die Gegner aus des Evangelii gesunder Lehre erkennen möchten, wie sie geirrt und zum rechten Berständniß gebracht würden. D. Nissae MDXXIII feria VI. p. assumt. Mariae (21. Aug.);

# f. Fiebiger, a. a. D. P. I. p. 110.

Anmerk. Das Gegenstüd ist die hriftl. Ermahnung das Wort Gottes zu fördern, an herrn Jacob Bischof zu Breslau von Magnus von Langewelbe und Caspar Schwerdtselb von Ossig, Dat. Ossig MDXXIV; f. Ant. Balth. Waltheri, Silesia diplomatica. Tom. I. S. 20.

- 1523. Der Rathe und die Gemeinde zu Brestau ersuchen ben herrn Bischof Jacob, bem D. Johann heß die Investitur zur Pfarre an der Kirche Maria Magdalena zu ertheilen und die Sorge des Wortes Gottes und der Seelen heil ihm zu befehlen, ben 19. Octbr. MDXXIII:
  - f. Schikfuss, Chron. P. III. p. 64. Fiebiger, a. a. D. P. I. p. 80.

# 370.

1525. Ludwig König von Bohmen und Ungarn, Herzog in Schlesten, bezeugt, daß er dem Bischof Jacob von Salza vor drei Jahren gestattet habe, die Hälfte der Steuer in seinem Bischume für die Kirche und das Kapitel zu erheben, die darüber ertheilte Urf. aber bei einem, während der Abwesenheit des Bischofs im Dienste des Königs entstandenen Brande verloren gegangen sei, und er nunmehr zum Ersah für den erlittnen Schaden den Bischof auch zur Erhebung der andern Hälfte ermächtige. Dat. Ofen, den 16. Octor. MOXXV;

# f. Fam.=Arch. Urf. Mr. 32.

Anmerk. Das bijchöfl. Refibenzichloß zu Reiße war, mahrend ber Bijchof Jacob bei bem Könige Ludwig in Ungarn verweilte, am 14. Juni 1525 mit einem Theile ber Stadt abgebrannt. Jacob ließ es wieder aufbauen; f. Fiebiger, Annotat. ad Henelii Silesiograph. p. 352. Luca, Schl. D. I. S. 778.

# 371.

1527. Mathes von Salza zur Linde [346, 352, 362] verkauft für sich und in Bormundschaft der hinterlassenen Erben feines Bruders die Fleischbanf zu Lauban mit allen Renten und Genüssen, wie er, sein Bater [320, 345 Anmerk.] und Borsahren [303] dieselbe mit Erlaubniß und Gunst des Raths inne gehabt, dem Fleischer Schmied für 100 Mfl. Gesch. An. MDXXVII, Mittwochs nach Oftern (24. April);

# f. Wiesener, Annal. Lauban s. h. a. Lauban. Stabtbuch 1527 Fol. 15.

Anmerk. Bon ben Brübern, beren unter Mr. 352 gebacht worben ift, war Opig, bem Schreibersborf zugefallen, am 30. Jan. 1514 verstorben und hatte aus feiner Ehe mit einer von Zedlig a. b. S. Balgau einen Sohn, gleichfalls Opig genannt, hinterlaffen. Gunther, welcher Lichtenau erhalten hatte, war am Abende Jacobi (24. Juli) 1519 verstorben und hatte aus ber Che mit Catharine von Bromenit a. d. G. Bagdorf vier Sohne Namens hermann, Jacob, Günther und hans hinterlaffen, als beren Bormund ihr Oheim Mathes auf Linda ben Kauf mit abschloß.

# 372.

Ferdinand Ronig von Bohmen und Ungarn, Bergog in Schlefien und Marfgraf ju Laufit confirmirt auf Anfuchen bes Sochwürdigen Fürften, feines Andachtigen und lieben Getreuen Berrn Jacoben, Bifchofe ju Bredlau, Demfelben, Mathes, feinem Bruber, Dpige, Bermann, Sannfen, Gunttern, Jacoben [feiner Bruder Gohnen], Casparen und Rideln, Gebrubern und Gevettern von Salta Die gesammten Leben über Die Guter Schreis bereborf, Lichtenau, Lindam, Cungendorff und Saufborf, fammt allen anderen ihren Gutern, berfelben Bu- und Gingehorungen in ben Kurftenthumern Schlefien und Marfgrafthumb Lauffit gelegen, indem er ihnen und ihren Leibes-Lehnserben Diefe ihre genannten Guter, Die fie jegunt haben ober funftig gewinnen und redlich ju fich bringen murben, ju gefammter Sand leihet, reicht und bestätigt und amar bergestalt. baß fo oft einer aus ihrer Mitte mit Tode ohne Leibes-Lehnserben abginge, des Letteren verlaffene Leben an die nechftenn gefupten bes Bappens und manns lichen Gefchlechte ohne alle Erforderung und Folge ber Lehn-Ersuchung, wie bie von Salga fonft aus Gigenschaft ber gesammten Sand zu thun ichnlbig maren, fallen und fich ererben follten und ob auch einige Theilung, Sonderung, bruberliche und vetterliche Bertrage zwifden ihnen gefchehen ober noch gefchahen, bie wolle er - ber Ronig - ihnen bewilligt, bestätigt und jugelaffen haben, ale ob es Alles hierin von Bort ju Bort begriffenn. Gebenn auf bem Schloff Brag n. Chr. geb. MDXXVIII, am tage Philippi und Jacobi ber Senligenn 3welff potenn, bas ift ber Erfte bes Monade Man;

f. Fam.:Arch. Nr. 20. gebr. Urf.:B. Nr. 5. p. 12—15. Einleit. Abschn. H. Hauptst. H. L. 27.

Anmerk. Der Erzherzog Ferdinand, welcher Anna, die Schwefter Königs Ludwig II. zur Gemahlin hatte, war nach bem Tode best Letteren im 3. 1526 zu ben Kronen von Böhmen und Ungarn gelangt. Als die Stände von Schleften ihn zu seiner Thronbesteigung burch eine außerwählte Gesanbtschaft begrüßen ließen, führte ber Fürstbischof Jacob

von Salza, als haupt berfelben, bas Wort, f. Henelii Silesiograph. P. II. cap. VIII. f. 46. p. 132. Jacob erlangte balb auch biefes neuen herrn Gunft. Ferbinanb ernannte ihn, nach bem Tobe bes herzogs Karl von Münsterberg und Dels im 3. 1536, zum oberften haupt: mann über ganz Schleften.

# 373.

1529. Karl Herzog zu Munsterberg und Jacob Bischof zu Bressau vermitteln als Königl. Commisarien einen Bergleich zwischen dem Convente zu St. Bicent und dem Rathe zu Bressau, wonach der Abt und Convent alle Ansprüche wegen der Demolirung seines Klosters fallen läßt, dagegen der Rath ihnen das Kloster zu St. Jacob einräumt und sich anheischig macht, auf die Stelle bes vorigen Klosters eine hölzerne Kirche zu bauen. Geg. zu Bressau, An. MDXXIX am Abend St. Thoma (20. Decbr.);

f. Fiebiger, a. a. D. P. II. G. 70.

# 374.

- 1531. Jacob Bischof zu Breslau giebt bem Kapitel auf, die Prabende und bas Defanat bem D. Joachim von Münsterberg zu verleihen. Dat. Wratislaviae a. MDXXXI, ben 25. April;
  - f. Fr. Guil. Sommer de Sommersberg, Tabulae Genealogicae Ducum superioris et inferioris Silesiae p. 126.

#### 375.

1532. Jacob von Gotis Enaben Bischof zw Breflau betennt und thut kund, daß als die romische Raj. Mgd. an den Kauss
bes schlosses und Burglehns Poltenhain, welchen der eble gestrenge
Her Christof Huberg Ritter auf Fürstenstein in namen seiner
schwester sone mit den ernvesten gebrudern den Regenspergern gehabt, getreten und Zeezund wegen ehaffter vrsachen das geld außezugeben versindert, darumb sich mit ihm, dem Bischose, gegen aufzelung der Summe als 3200 Hungerischer Gulden, einnemen und
nach laut derselben verschreibung Innehaben solle, und er Zeezund
In eigener person albahin zu kommen und dem nachezugehen verhindertt, er die wirdig, eble erenvesten und erbarn, hern magistrum
Joachim Czires thumbern zw Breßlaw und pfarrern zur Neisse,
Hansen Gotschen zw Hartwigswalde, Hannsen Tschernhausen von polsenhain und Georgen Schweinichen von Colbeniz,
bergl. Vicentum Gartner, Kanczlern, seine besondere und getreue

lieben, an seiner ftad verordnet und Inen volle macht gegeben, gebe und zwstelle, Also daß sie sembtlich und sonderlich solch schlos, stad, dorffer und Zugehör zw seinen Händen einnemen, pfandpflichte und eide entphaen, Berwaltung und ambt zu verorden, Inventirung, quittirung und alle das Jenige nichts ausgenommen thuen und lassen sollen und mogen, als Volkomlich er selbst In eigner person alba were. Geben zur Neisse An. MDXXXII am Dornstage nach sanct philippi und Jacobi (2. Mai);

f. Fam .= Ard. Mr. 41. Gebr. Urf.= B. Mr. 4. p. 17.

Anmerk. Der Bollmacht fügte ber Bischof eine besondere Inftruction, mit einem Formulare für die abzunehmende Pfandpflicht bei, geg. zu Neisse am tage Eruce (5. Mai), s. gedr. Urk.2B. Nr. 5. p. 19—23. Die Bevollmächtigten nahmen in Folge eines mit Christoff Hobergk auf Fürstenstein, beineben Dieprandt und Cunczen Ischirnhausen in Macht: Bormundschaft der andern seiner Schwester Sone und Schwestern der Bichirnhausen vom Baumgarten am Montage rogationum (6. Mai) abgeschlossenen Bergleichs und freundlicher Berebung für seine Fürfil. Gnaden von dem königl. Burglehn Polkenhain Besit, f. Fam. Arch. Urk. Nr. 42 u. Gedr. Urk.2B. Nr. 6. p. 25—30.

In Bolfenhain, im Regierungsbezirte Reichenbach Rieber : Schle: fiene gelegen, baute Bergog Beinrich ber Fromme von Schweibtnit und Jauer ein feftes Schloß, verleibte bemfelben mehrere Dorfichaften ein und grundete fo ein Sausgut, mit welchem er 1239 ben Ritter Stevban von Reichenbach belieb. Bei bem Ginfalle ber Mongolen brannte am 29. April 1241 bie Burg aus. Bergog Bolfo I. baute fie 1292 wieber vollftanbig auf. 3m 3. 1369 vertheibigte fich in berfelben Rung von Reichenbach gegen ben Ronig Johann von Bohmen. Rach bem Tobe ber frommen Ugnes, Gemablin bes Bergogs Bolto II. von Schweibtnis und Jauer, am 2. Febr. 1392 ward Bolfenhain eine Bobmifche Domane. Die Suffiten erfturmten bie Burg am 29. Mug. 1428. Durch Ueberfall tam fie im 3. 1463 in bie Banbe bes Ronige Georg Robiebrab. Diefer feste bafelbit einen von Czirna gum Boigt ein, ben aber bie Breslauer im 3. 1468 vertrieben. 3m 3. 1490 befetten bie Solblinge bes verftorbenen Ronigs Mathias Corvinus bie Burg. Ronig Bladislaus verpfandete fie hierauf an Johann von Sagin : berg auf Loft, welcher im 3. 1494 fein Bfanbrecht ben Gebrubern 30= hann und Fabian von Tichirnhaus vertaufte. Bon biefen lofte Raifer Ferbinand I. Die Berrichaft ein. Die alte, gerfallene Bolto: burg auf bem tablen Scheitel bes Burgberge ift jest eine ftattliche Ruine unmittelbar über ben Dachern bes am Fuße liegenben Stabtchens. 150 fuß bobe Thurm, beffen Mauerwerf eine Starte von 16 guß bat, tann auf einer überbachten Solgtreppe pon außen beftiegen merben.

1532. Georg von Schweinichen von Bolfwig bekennt, baß ihm von dem Fürsten Bischoffe Jacob zu Breglaw Schloß und Stadt Polfenhain auf drei Jahre eingeräumt worden sei. Dat. MDXXXII Mittew. nach Frohleichnam (5. Juni);

f. Fam .= Ard. Mr. 43.

# 377.

- 1532. Des Bischofs Ja cobs Ordination und Stifftung, wie es mit dem Burglehn Poltenhain, so lange Ihre Kaiserl. und Königl. Maj. es bei dem Geschlecht lassen wurde, gehalten, auch wenn es abgelöst wurde, wie mit dem Pfands Schillinge gebahret werden solle, Dat. Reisse, MDXXXII, Dinstags nach Laurentii (13. Aug.). [Einleit. §. 28];
  - f. Fam.-Ard. Rr. 40 u. gebr. Urf.-B. Rr. 7. p. 31—35. Carl von Salza, Fam.-Fibeikommiffe Beil. I. S. 244—246.

# 378.

1534. Der Hauptmann des Fürstenthums Görlit Matthes von Salha und Caspar von Rechenberg zu Kaihschoof vermitteln einen Bertrag zwischen dem Rathe zu Lauban und Melschior Kalfreuthen, so am Doms und an der Hendau auch theil gehabt, wegen etlicher Gebrechen die Heide, die Reuslinde und den Erbschank betreff. An. MDXXXIV, Freitags nach Affumptionis (21. Aug.);

f. Wiesener, Anal. Lauban. s. h. anno.

# 379.

- 1539. Des Fürstbifchofs Jacob von Salza zu Breslau Testament D. Reife ben 3. Febr. 1539 mit folgenden Beilagen:
- a. Paulus Ofbrandt, offenbahrer Schreiber und Notarins bezeugt, daß der hochwürdige in Gott Bater Fürst und Herr, Herr Jacobuß in Schlessen, Bischoff zue Breslau wolgesunten Leibeß und der Sinnen und allenthalben gutter Vernunft, in Gegenwart der Großmechtigen Wohlgebornen Herren, Herrn Hanß Tourso von Bethlemsborf, Freiherr zur Plesse, Herrn Christoffs Berka, Kreiherrn zur Daube und Leypke, Herrn Georgs von Weben u. s. w. dises sein Testament in zweien buechlein begriffen ausgelegt und er-

klärt habe, wie darin sein letzter Wille begriffen, wollende, daß ders selbe nach seinem Tobe durch seine Testamentarien darinnen benannt außgericht und vollzogen werbe, D. d. 16. Febr. 1539.

b. Johannes Langue der freien fünste Magister und Offensbahrer schreiber bekennt, daß er solchen letten Willen und Testament auf der Herren Testamentarien sonderlich begehr mit guten trewen Bleiß und glauben auß der Lateinischen sprache in die Deutssche Junge gebracht und mit Eigner Handt geschrieben habe und daß sich das Deutssche mit dem Latein in sinn und Meinung allentshalben vergleiche. Geschehen Freitags am Tage d. Enthauptung St. Johannis deß Teufferß 1539;

# f. im Fam. = Arch. Urf. Dr. 44.

Unmert. In biefer lettwilligen Berfügung, ju welcher ber Fürftbifchof bereits 1534 in vigilia St. Jacobi (24. Juli) bie Erlaubnif bes Domfapitele erhalten hatte, f. Anal. Saxon. I. p. 132, bestimmte ber Teffator zu feinem, am Jacobustage in ber Bfarrfirche zu Reiße und bem Dome gu Breslau jahrlich gu begebenben Jahrgebachtniß bas Borwerf Schilba und 12 Marf und 10 Ungar. Gulben in verfchiebenen Dorfern ju erhebende Binfen. Bum Borfteber Diefer Guter verorbnete er ben Bfarrer gur Reife. Die eingegangenen Gelber follten unter Arme und unter bie bei ber Bebachtniffeier Unwefenden vertheilt merben. Als Legate waren ausgesett ben Armen gu Reiffe 200, ben Armen ju Gorlis 100 und bem Bospitale ju Lauban 100 Ungar. Golbgulb. Der Rirche ju Reiffe vermachte Jacob 200 Flor., ber zu Soreibereborf aber einen herrlichen Ornat und verschiebene Relche, f. Anal. Saxon. v. 3. 1765 C. 132 u. Befched, gefchichtl. Entwidelung ber fathol, Buffanbe ber Oberlaufit im R. Lauf. Magazin v. 3. 1849 S. 288. Uebrigens maren bebacht bie Ronigl. Majeftaten, ber Bergog Briebrich von Liegnit, ber junge Bergog von Tetfchin, fein funftiger Nachfolger im Bisthum und ber Bifchof zu Bien mit beftimmt bezeich: neten Roftbarfeiten und Bferben aus bem bifcoft. Marftalle. Seinrich von Salega, Miclaus von Salega gu Rungenborff, Donat von Salga gu Saufborf, bes Bijchofe Bettern, bie Domherren gu Breslau, bas Collegium ber beutiden Nation zu Bononien und bie Dienericaft follten ausgeworfene Summen baares Gelb erhalten. Bu Erben bes Rachlaffes aber an liegenden Gutern, Belb, Gilberwerf, Rleinobien, Rleibern, Sausrath und außenftebenben Binfen maren ernannt bes Bifchofs Bruber Mathes gur Linden, beffen Rinder mannlichen Gefchlechte und Die Cobne feiner bereits verftorbenen Bruber [352 u. 371 Anmert.], welche bie Berlaffenichaft nach ben Sauptern und Berfonengahl unter fich theilen follten. Jacob ftarb vom Schlage getroffen, im 58ften Jahre

feines Altere am 25. Aug. 1539. Obgleich er feine Dienerichaft reichlich bedacht hatte, fo ficherte bies boch feinen Rachlag nicht vor beren Ungriffen. Der Ungengnnte bei Sommersberg, Scriptor. II. p. 196, er: zablt, ban bie bifcoff. Refibeng von ben Dienern wie im Rriege geplunbert worben fei. Die Beifenung erfolgte am 1. Gepthr. gur Reifie. unter einem Darmorbentmale mitten im Chore ber Bfarrfirche St. Jacob. Sein Bilbniß mit einer Umfdrift, welche feine Beiftesvorzuge und Bergensaute rubmte, brachte man in ber Rirche gum beil. Rreng gu Bres: lau neben bem Denfmale an, welches er feinem Bruber Bigand errichtet batte [360], f. Fiebiger ad Henel, c. VIII. 6, 132. Hankius, l. c. p. 246. Jo. Hnr. Conradi, Silesia togata p. 255. Jacob von Salga war lang und wohlbeleibt, eben fo gelehrt und beredt ale leutselig. Er ließ ben Nachrubm binter fich, bag er ein frommer, tugenbfamer und fluger Furft gewesen fei, ber bigigen und gefdminden Mitteln abbold. Friede und Ginigfeit allzeit geliebt und ber Stadt Breslau Freundschaft boch gehalten babe, f. Polii Hemerologion p. 319. Debr ale Alles, mas zu feinem Lobe gefagt werben fonnte, liegt in bem Ausspruche: "bag an bem verftorbnen Bifchofe Jacob bas Land gleichfam einen rechten Bater verloren babe", f. Luca, Denfwurbigfeiten G. 316; f. übrigens auch: Borbe, Jacob von Salza fein Schleffer, in ber Lauf, Monatefdrift v. 3. 1798 2. Ib. 9tee St. Rr. II. S. 149-170. Roch ift zu erwähnen, bag von Rungius, Miscell. liter, spec. III. p. 110, ber Bifchof Jacob ale ber Berf, eines Silesia betitelten Manufcripte bezeichnet wirb. - Gang befonbere Sorgfalt ift ber Entwidlung ber Reformation in Schlefien gewidmet von Beinrich Buttfe, in ber Entwicklung ber öffentlichen Berhaltniffe in Schleffen bis 3. 3. 1740 Bb. 1 u. 2. Leipzig, 1842 u. 1843. 8.

# 380.

1540. Kaifer Karl V. bekennt, baß als fein und bes Reichs lieber getreuer heinrich von Salha biefer Zeit Hauptmann auf Wolbenburg für sich und wegen bes Geschlechts ber Eblen von Salha underthenigelich zuer Kennen geben, wie sich ires erblichen Stamms und Wappens halber eine Zeit lang durch Zerteilung bes Geschlechts, so sich allwo nach eines geben Gelegenheit in frembbe Lande gethan undt ausgetheilt, Zwischen Ihnen Irrung zugetragen und erhalten, beren Sy aber unlangs, bem Geschlecht zu Geren und gueten sich gutlich vereinigt und versgleicht und zwischen Inen allerseits einen vetterlichen Bertrag und Alinigung aufgerichtet und under andern verwilligt, das Sy des Geschlechts von Salba alt erblich Wappen und Clainot, alle

augleich ober aum thail eines when Gefallenn und nothburfft nach furen und geprauchen mögten, Inhalts begelben Bertrags, er, ber Raifer, angefehn fold ziemblich plepfig Bitte, Auch bes Befchlechts ber von Salta als Ritterlich Abellich Berfohmen und Wefen und Die getreuen anemen und erschießlichen Dienst und ritterliche Thatten, fo ihre Boreltern weplandt feinen Borfahren Romifden Raifern und Ronigen gethan und bemiefen, fonberlich menlandt Bermann von Salba, welcher bas gand au Breuffen aum maren Chriftlichen Glauben bringen helffen und burch feine ritterlichen Thatten von wenlandt feinem Borfahren Ranfer Friedrichen bem andern loblicher Gebechtniß Sochmeifter bes Deutschen Orbens verorbent und gemacht worden und bafelb Sochmaifter-Ammbt ber Erft verwalten hat, desgl. auch fo wenlandt Jacob von Galga, melder Bifchowe au Brefflam und feines freundtlichen lieben Brubers bes Rom. Runige Dberfter Sauptmann in Dbern= und Niebern-Schleffen geweft und bann Mathias von Salba, fo noch gur Beit gemelts feines freundlichen lieben Brubers Sauptmann bes Borligifden Rreyf ift, neben gemelten Beinrichen von Galba gethan haben und Gy pepbenannte bede Mathias und Seinrich fammt ihrem gangen Gefchlecht ber von Galba dem Beiligen Rom. Reich noch zuethuen fich erpoten, gemelten Beinrichen und bem Befdlecht von Salga und Bren RachRumen ben berurten Bertrag und Ainigung in allen Gren Bunften, Claufeln, Artifeln, Begreiffungen und Mennungen gnebiglich bewilligt, bestattet und confirmirt, auch Inen obberurte Ir Wappen und Clain ot mit ben 3meien geRronten Turnierghelmen bie Gy bebe auf einem quartierten Schilt ober jegben insonberheit mit ben Bierharten und Selm Rleinoten, wie bie ein jeber vor altere gefurt, gezieret und gepeffert habe, allen veglichen Churfurften, Fürften, Beiftlichen und Beltlichen, Prelaten u. f. w. u. f. w. Ernftlich gebietend, bas fo bie obberurten von Salsa bei obbestimpten Bertrag und Ainigung und biefer Beftetung und Confirmation auch Bierung, Begerung, Gonnung und Erlaubniß Irer Bappen und Clainoten veftiglich handhaben, ichuten, ichirmen, und bas alles geruhiglich furen, geprauden und niegen und genglich babei bleiben laffen und hierwider nit thuenn noch vemandten gu thuenn gestatten mochten in Rein Beife. als lieb ennen neben fen feine, bes Raifers und bes Reichs fcmere unanad und Straff und bagu eine peen, neml. brepfig Mart lot= tiges Goldes zu vermeiben, die ein weber fo oft er frewentlich binwider thette, halb in des Reiche Chamer halb ben berurten von Salta und iren erlichen Leibe Erben und berfelben Erbens Erben,

so hinwieder beleidigt worden, unaberflich zu bezalen verfallen sein solle. Geben in Gent in Flandern am 17. Tage bes Monats Martii 1540.

f. Fam.-Ard. Urf. Nr. 16. Anal. Saxon. P. I. S. 157-163,

# 384.

1540. Der Rath ber Stadt Lauban befennt, von bem Umtshauptmann Mathes von Salza auf Linda und Polfenhain 100 Fl. Ungar. in Gold, welche ber Fürstbischof Jacob von Salza bem Hospitale in Lauban vermacht [379 Anmerk.], erhalten zu haben, mit dem Bemerken, daß von diesen legirten Geldern zum Besten des Hospitals ein Ader, eine Wiese und ein Teich an der Schreibersdorfer Grenze gelegen, erkauft und der Ader zum Andenken an den Testirer der Bischofsacker genannt worden sei, Geg. MDXL Donnerst. nach Jubilate (22. April);

f. Fam.-Arch. Urf. Dr. 33. Lauf. Monatsschrift v. 3. 1798 S. 169.

#### 382.

1542. Günther von Salza zu Lichtenau [372] verkauft seinen britten Theil am Dorfe Gersborf für 1500 Thir. dem Rathe zu Lauban 1542 am Tage Eraltation. Crucis (14. Septbr.) und stellt, nachdem der Rath 1543 Donnerstags nach Egidi (6. Septbr.) den Kauspreis bezalt hat, als Gewehrburgen Opis von Salza zu Schreibersdorf [372] und Donat von Salza zu Haugsdorf [379 Anmerk.], welche neben ihm ihre Lehns und Erbgüter mit des Amtshauptmanns Consens deshalb einseten. Anno MDXLIII am Tage Urbani (7. Decbr.);

f. Wiesener, Annal. Lauban. s. h. a.

#### 383.

1553. Churfürst August zu Sachsen nimmt seinen Rath und lieben getreuen, heinrich von Salza, Amtmann zu Duedlingburg, sammt seinem Weibe und Kindern, wie auch ihr hab und Bermögen, in seinen besondern Schut und Schirm und verspricht bemselben, so lange er sein Amtmann und Diener sein und bes Churfürsten zu Gleiche und Rechte mächtig sein werde, in allen billichen und rechtmäsigen Sachen fürstl. und gnädiglich zu schützen. Gegeben zu Lochau, den 5. Juli 1553;

f. im Hpt.-St.-Archive zu Dresben acta Walfenriedisch Buch a. 1565. Nr. 1. Fol. 184.

Anmerk. In bem Grenzrezesse zwischen Sachsen und Anhalt vom 3. Novbr. 1576 Fol. 45 wird dieses heinrichs von Salza ebenfalls gedacht, indem erwähnt wird, daß er als Churfürstl. Sächs. Commissar im 3. 1554 einen Vertrag wegen der hutung und Koppelweide bei den Irrungen der Stadt Quedlingburg mit dem Stifte Gernrobe achgeschlossen habe. Bei dem Spt.=St.=Archiv zu Dresden wird auch noch eine Eingabe dieses heinrich von Salza v. 3. 1553 ausbewahrt, worin er dem Churfürsten August von Sachsen Vorschläge macht, wie das Haus Sachsen bie Stadt Magbeburg erblich an sich bringen tönne, f. Schupsachen Vol. II. M—Z.

#### 384.

1557. Der Rath und die Stadt Lauban beschweren sich bei dem Amte zu Budissin über die Edlen und Ehrenvesten Hermann von Salza [372] und Caspar von Gberhardt, beide zu Lichtenau, wegen des Schadens, den sie und ihre Unterthanen durch Hüten in den Schonungen des der Stadt zugehörigen Waldes zu Geistorf der Gemeinde zufügten, Anno MDLVII am Sonnstage Judica (4. April).

In Folge dieser Beschwerde besichtigten verordnete Commissarien ben Bald und die aus demselben über Lichtenauer Gebiet nach Laus ban führenden Wege in Beisein des Hermann von Salza, des Opis von Salza zu Schreibersdorf [372, 382] und des Joach im von Salza zu Cunzendorff am 6. Aug. 1557. Da jedoch dieß zu keinem Bergleiche führte, so ward der Streit durch einen von dem Landvoigte und den Berordneten von Land und Städten zu Budiffin 1558 Freitags nach Oculi (30. März) ertheilten Bescheid entschieden;

# f. Wiesener, Annal. Lauban. s. h. a.

Anmerk. Joachim von Salza war ber Sohn bes unter ben Rummern 344, 362, 372 u. 379 Anmerk. gebachten Niclas von Salza auf Kunzendorff. Er heirathete am 20. Mai 1572 Agneten, Caspers von Langenau Tochter, ftarb 1604 und hinterließ einen Sohn Namens Nicol; f. Weiner, a. a. D. S. 7 u. Anal. Saxon. P. I. S. 452.

#### 385

1558. heinrich von Salba, Ernfte Seeliger Son, jegund Landtroft bes Ergftifftes Bremen [383], Caspar und Friederich von Salba in Doringen zu Bleichenrobe und beim Barg zu

Dietereborf und Aicherobe wohnhaft und erbgefeffen, Sans von Salta von ber Lindau gu Rongendorff, Joachim von Salta von ber Lindam auf Bolfenhain, Dpit von Salga gu Schreis bereborf [372, 382, 384], Joachim von Galba ju Contenborff [384], hermann von Galba ju Lichtenau [372, 384], Sans von Salba ju Gobborff [372], Benno von Salba von ber Lindam ju Rengereborff, Jacob von Galba von ber Linbam ju Beibereborff, Jacob von Salga ju Baugeborf Erbgefeffen verpflichten fich fammtlich und alle fonberlich fur alle ihre Erben, Bettern und Bruder mit Sand und Mund, bei Abelichen Ghren und Treuen, Enander alle Treue, Ehr und Liebe au beweisen und mit bochften Reiß bran ju fein in Sampt ju bringen, auch Bappen und Rleinobt in bem viergeteilten Schilbt laut ber Raiferlichen Brivilegien [380] anzunehmen, auch in Brauch und Bahres beit ju bringen, boch bieweil ein jeder nach Belegenheit bas viergeteilte Wappen mit zwen geRronten Belmen ober fein alt ein= feltig Baven und Schildt brauchen und haben moge, ber barum nicht gefondert fein folle, Sondern emm jebern fren fein und bleiben und barinnen Die Sampt Lebn und vetterliche Tren und Bufammenfetung nichts benommen fein. Gefch. n. Chr. Geb. MDLVIII;

f. Fam.: Ard. Urf. Nr. 15. Anal. Saxon. P. I. S. 163-169.

Unmert. Beinrich, Caspar und Friedrich von Salga geborten ber Thuringer-Barger Linie an, ale beren Stammbater mohl ber oben unter Dr. 317 gebachte Beinrich von Salga gu Bleichenrobe angefeben werben fann. Bon ben Laufiger Linien fommen in ber Urf, vor: a. Aus bem Saufe Lindam bie Gobne bes im 3. 1542 Montage nach Balli (23. Detbr.) verftorbenen Amtehauptmanne Dathee von Galga und zwar aus beffen erfter Che mit Urfula von Roftis a. b. S. Rotenburg: bie Bruber Sans und Joadim, aus beffen zweiter Che mit Margarethen Freiin von Rittlig a. b. G. Ottenborf: bie Bruber Benno und Jacob. b. Aus bem Saufe Lichtenau: bie Bruber Bermann und Sane. Deren Bruder Gunther und Jacob [372] waren bamale bereite verftorben, ber erftere, welcher Unna von Biicofemerber a. b. G. Cherebach, Conrade von Sochberg gum Robnftod Bittme, geheirathet batte, mar von einem von Saugwig ju Striega entleibt worben, ben anbern, welcher mit Catharinen von Bereborf auf Bellmanneborf in ber Che gelebt, hatte im 3. 1553 bie Beft babingerafft; f. Beiner, a. a. D. G. 17b u. 18. c. Mus bem Baufe Saugeborf: Jacob von Galga, ein Cobn bes bei 346, 353, 362 u. 372 gebachten Caepar von Salga auf Saugeborf.

bem hause Schreibersborf: ber bereits unter Dr. 372, 382, 384 erwähnte Opig, welcher, nachbem er mit einer von Bromnig a. b. H. Beckelin, und nach beren Tobe mit Gelenen von Gersborf a. b. H. Baruth in ber Che gelebt, am 8. Mai 1561 verstorben und zu Bolfenhain begraben worden ift, allwo an der Rirchhofsmauer sein Grabbenkmal — ein in Lebensgröße ausgehauener Ritter in voller Rüftung — noch steht, s. Karl König, geneal. Notigen die herren von Salzabetreff., Mipt. im Fam. Arch. Rr. 264. Fol. 19.

# 386.

'1558. Jacob von Salza ersucht E. E. Rath zu Lauban ber edlen Frau Ursulen Carlowipin, Bincentii Friedrichs wenl. Bastore in Linda nachgelassener Wittwe, in ihrer Stadt die Beiwohnung zu verstatten. Geg. zu heibersdorf, ben 7. Juni 1558;

f. Anal. Saxon. P. I. S. 142.

#### 387.

1559. Die Kaiserl. Cammer Rathe in Ober: und Riebers Schlesien geben bem Eblen Gestrengen und Ernuesten Joachim von Salcza, damahligen Inhaber bes Burglehns zu Polkens hain auf, alle Urkunden, handtsesten, Originalien, Pfandverschreisbungen, Register und urbar binnen 14 Tagen zu verschaffen und in Brestau auf der Kaiserl. Burg vorzulegen. Geg. Brestau, ben 10. Febr. 1559;

f. Fam .= Ard. Urf. Dr. 47. Gebr. Urf. B. Dr. 8. G. 37.

# 388.

- 1561. Des Herzogs Franz zu Sachfen-Lauenburg Bollmacht für seinen Rath Heinrich von Salza [383, 385] zu dem von den evangelischen Ständen wegen anderweiter Unterschreibung der unveränderten Augsburgischen Confession zu Naumburg abzuhaltenden Congresse, Geg. 1561 Donnerst. nach dem Feste trium Regum (9. Jan.);
  - f. G. B. Son, Sift. b. von b. evangel. Ständen zu Naumburg abgehaltenen Congresses (Frankfurt, 1704. 8.) S. 15.

#### 389.

1561. Hermann von Salza zu Lichtenan [372, 384, 385] gelobt, bag nachbem er nach absterben seines lieben vettern oppieges

[s. Nr. 385 Anmerk in fin.] das haust polkenhain nach laut herr bischoff Jacoben milber gebenken auffgerichteten testaments als der elbeste negst gesipte schwerdtmoge eingenommen, das solch haus nach seinem tödtlichen Abgange ninderts hin als wiederomb an den elbensten und negst gesiepten schwerthmogen kommen und gestallen soll vor seinen erben und menniglich ungehindert. Geschehen auff poldenhain 1561 Dinnstag n. Corporis Christi (10. Juni);

f. Fam.=Arch. Urf. Dr. 46 u. gebr. Urf.=B, Dr. 9. S. 40.

#### 390.

1561. Ferdinand Erzherzog zu Desterreich fündigt an statt Kaiserl. Majestät den Ernuesten seinen lieben getreuen den gebrüdern und vettern von Salba, so zu dem Burglehn polfenheim gehörig sambt oder sonderlich dieses Burglehn auf mit der Weisung, daß ihnen die darauff liegende Pfandtsumme sambt dem pawgelt auf negst khumenden St. Georgen Tag des J. 1562 zu Polsenhain gegen dessen von ihrer Seite zu bewirkenden Einräumung und Abtretung erleget und zugestellt werden solle. Dat. Prag den 4. Septbr. 1561;

# f. gebr. Urf .= B. Rr. 10. S. 42.

Anmerk. Hermann von Salcza bat zwar Ine ben bem Schloß vandt Stadt Boldenhain lenger vnabgelöst bleiben zu lassen, ward aber abfällig beschieben, actum in Consilio Camere Bohemice XVI die mens. Decembr. An. MDLXI; s. gebr. Urk.-B. Nr. 11. S. 45.

#### 394.

1562. Jacob von Salza auf Aunzendorf, Chriftoph von Tichirnhaußen auf Rieflingswalbe und Anton von Warnsborf vergleichen sich vor Comissarien mit dem Rathe in Lauban wegen der Fischerei im Queiße;

f. Anal. Saxon. P. I. S. 152.

# 392.

1562. Die Brüder Bonifacius und Bernbt von Salta ertheilen ihren lieben Bruderschn und vethern Bernben und Heistenreich von Salta Bollmacht, in Betreff ber nach töbtlichem Abgange ihres lieben vathers Bernbt von Salta bes Elbern [347, 357] auf sie verfällten bei dem Churfürst August von Sachsen zu Lehn gehenden Guter ihretwegen die Lehn zu empfants

gen und ber Lehnspflicht Folge zu leiften. Gefch. u. geb. 1562 Dinftags nach Mifericorbi Dominy (16. April);

f. Urf. im Fam. = Arch. Nr 380.

Die Siegel unter Tectur: ein Schild durch einen quadrirten Balten schräg burchschnitten, auf bem einen Siegel einen helm mit bem bopspelten Fluge; s. Cinleit. §. 17. Nr. 3.

#### 393.

- 1564. Hans von Salha von Lichtenaw zu Gotschorf [372, 385] befennt, daß er von dem Burgermeister und Rattmann der Stadt Görlig entpfangen habe, einen halben Jares Zinß von St. Georgen Tag bis auf Michaelis dieses laufenden Jahres von der Summe gelbes, so gedachter Rath dem geschlecht der von Salha schuldig, nemlich zwenhundert Achtehalb gangbar Thaler groschen. Geg. zu Gotschorff 1564 am 10. Octbr.;
  - f. b. Urf. nach einem am 2. Septbr. 1589 ausgestellten Vidimus im Stabtarchive zu Görlig im gebr. Urf.=B. Rr. 12. S. 46.

Anmerk. Hans von Salha war nach bem im 3. 4564 erfolgten Tobe seines Bruders Hermann von Salha auf Lichtenau, bemselben, welchem das Burglehn Bolkenhain gekündigt wurde, zu dem Genusse der dasüber von dem Bischofe Zacob von Salza getrossen Bestimmung [377] gelangt. Er genoß diese Geschlechtszinsen bis zu seinem im 3. 4588 erfolgten Ableben. Er liegt zu Gotschorf im Briegischen Kürstenthume begraben. Seine Gemahlin war Anna von Seiblitz a. d. h. Kanzgenau, s. Weiner, a. a. D. S. 186 u. Anal. Saxon. P. I. S. 150. Rt. IV.

# 394.

- 1565. August Churfurft von Sachsen bestellt Beinrichen von Salza [383, 385, 388] auf vier Jahre zum Berwalter bes Rl. Walfenried, ben 7. Juni 1565;
  - f. im hot.=St.=Archiv zu Dresten b. Walfenrieb. Buch v. 3. 1565 Rr. 1. Fol. 184.

Anmerk. Der Churfürst erneuerte auch in Folge beffen, auf heinrichs Ansuchen, ben ihm unterm 5. Septbr. 1553 ausgestellten Schutzbrief [383] zu Torgau, am 28. Octbr. 1565, ibid. Nr. 2. Fol. 212. Die Beranlassung zu ber Besetzung bes Klosters war, daß Jacob Marstlius aus Einbeck, welcher im Monat März 1564 bem Abte hermann Lubeck gesolgt war, sich gegen ben Klostervolgt Grafen Bolkmar Wolff-

gang von Conftein burch einen Revers verpflichtet batte, Die evange= lifche Religion im Rlofter zu erhalten, ben noch minberjährigen Cobn bes Grafen Ernft zum Coabjutor mablen zu laffen und bemfelben bie Abtei abzutreten, bem Grafen Bolfmar aber ju gestatten, bag er in= mittelft einen Befehlshaber in bas Rlofter lege. Dem Convente ichienen biefe und andere Bunfte gu Gunften ber Grafen von Sonftein bedentlich. Sie nahmen ben Schut bes Churfurften Auguft von Sachfen in Anfprud. Der Lettere ernannte querft Martin bon Benbeleben gum Sauptmann und Befehlehaber in Baltenried, ba aber biefer gegen bie Grafen von Sonftein, als beren Bafall, nicht feindlich auftreten wollte, Beinrichen von Galga. Henr. Eckstorm, Chron. Walkenredense, behauptet zwar p. 243, biefer fei ebenfalls ein Sonfteinischer Bafall gewefen, allein wenn auch rudfictlich einiger Guter bie Grafen von Sonftein ein foldes lebneberrliches Befugnif geltenb zu machen fuchten, fo beftritt bod Beinrich von Salga bas Befteben eines Lebnverbandes und fuchte gegen biefe Bratention Sous bei bem Churfurften. Uebrigens befette Beinrich von Salga bas Rlofter im Ramen bes Letteren im Monat Juni 1565. Der Abt mar porber mit bem ibm anbangenben Theile bes Convente auf bie Rlofterguter nach Göttingen entfloben; f. Leukfeld, Antig. Walkenried. II. S. 98 ff. Die Befegung mabrte zwei Jahre, bei ber Raumung bes Rloftere im 3. 1567 mußte Bein= rich von Salga feine bafelbft gefährlich erfrantte Battin Irmgarb, aus bem Gefdlechte ber Rlenden im Bisthume Minben, gurudlaffen. Sie ftarb bafelbft am 10. Novbr. 1568 und marb in ben Ruinen ber alten Rlofterfirche begraben, f. Eckstorm, l. c. p. 243.

#### 395.

1566. Hanff von Salpa zu Gottschtorif befennt, daß er von dem Eblen Gestrengen und Ernuesten Herrn Benno von Salpa auff Bolkenhain und Rengerstorff [385] Rom. Kaiserl. Mas. Cammer Radt im königreich Behumb Zweyhundert und achtehalben thaler jeden für 68 Kreuper gerechnet, die er ihm von den 4200 Ungar. Gulden, so dem geschlecht von Salpa zugehörig, eins halben ihares Zins als von jeho Sanct Georgi dis auff kunfftig Michaelis dieses Sechs- und Sechtzigsten ihares empfangen und zu handen bekummen habe. Geben zu Gottschtorff am tage St. Georgi (24. April) der minder Zahl im 66ten Jahre;

f. gebr. Urf. = B. Dr. 13. G. 48.

Anmerk. Benno ftarb zu Rengersborf am 6. Aug. 1566, f. Beiner, a. a. D. S. 20b u. Anal. Saxon. P. I. S. 135 u. 325. Derfelbe befaß auch, wohl nur pfandweife, bas Untergut bei Obyn, f.

Beschef, Gesch. ber Colestiner bes Obyns S. 82. N. Lauf. Magazin v. 3. 1846 (Bb. 23) S. 525. Derfelbe war vermählt 1) mit Anna von Bromnit a. b. H. Bedel, Balthasars auf Mardorf im Sozraulichen Tochter und nach beren Tobe Montags nach Jacobi (26. Juli) 1557, 2) mit Catharina Freiin von Räber, einer Tochter Friezbrichs Freiherrn von Räber auf Friedland. Diese stath ben 26. Juni 1586 und liegt zu Ebersbach begraben; s. Weiner, a. a. D. S. 20 u. 21.

# 396.

1567. Kaiser Maximilian verwendet sich auf Ansuchen des Ernuest, seines Lieben getreuen Georg von salha, Weiland Benno von salha vogt Paren gelassen Suns, für sich selbs und Annstat seiner vnmundigen gebruder, bei Hansen von Salha als pehiger Zeit den Eltisten von salha, daß er gegen Nichtiger Erlegung der Zerlichen verzinsung die Abgelöst Pfandtsuma von Polsenhain Bej Inen auf lengere Jar und Zeit und auf geburliche genugssame Versicherung Stilligendt lasse. Geben wien Anno 1567 den Ersten Junii;

f. gebr. Urf.=B. Mr. 14. G. 50.

Anmert. Georg mar ber altefte Cohn bes vorgebachten Bob= mifden Rammerrathe Benno von Salga auf Rengereborf. Sein rechter vollburtiger Bruber Friedrich, geb. ben 11. Mug. 1555, geft. am 7. Novbr. 1609 gu Gorlit, bejag Groffraufche. Deffen Salb= bruder Siob, geb. gu Friedland ben 20. Mug. 1561, marb ben 7. 3an. 1593 Landesaltefter bes Fürftenthums Gorlis. Dit ihm theilte Beorg im 3. 1583 Rengereborf. Er behielt Oberrengereborf für fich, wo er im 3. 1592 ftarb. Siob faufte auch am 10. Marg 1581 von feinem Bruber Friedrich Großfraufche fur 7800 Thir., bagegen vertaufte er Nieberrengereborf Montage vor Faftnachten 1584 an bie Bebrüber von Roftis auf Ullereborf, f. Beiner, a. a. D. G. 21h. Anal. Saxon. P. I. S. 136. Ginen Ertract que bem von Siob von Salga gufammengefdriebenen Landbuche de ao. 1602, fo in rothem Leber gebunden auf bem Bubiffinifchen Landhaufe ju finden ift, giebt Benj. Gottfr. Beinart, R. und Gewohnh, ber Ober- und Rieberlauf. Th. I. S. 98-101.

#### 397.

1570. Marimilian ber Andere, Kaifer, herzog in Schleffen vnnd Marggraue zu Lauficz begnadet und bestattet den Ernuesten seinen lieben getrewen hanns [372, 385, 393, 395, 396], Jacob [385, 387], Beigand, Georg [396], heinrich, Rickel, here

mann, Jacob, Günther, Ulrich, Hanns, Nicel, Joachim [384, 385], Hanns und Jacob [391] gebrübere und Bettern von Saleza zu Guezschvorff, Heidersborf, Linda, Rengers. Dorff, Schreibersdorff, Lichtenau, Cunzendorff und Haugsdorff für sich und stat Irer Unmündigen gebrüber und Bettern, Irer Lehen-Güter in den Fürstenthumbern Schlesien, auch Marfgrafthumbern Obers und Rieder-Lausicz halber, es sei an paarschaft, liegenden Gründen oder anderm zu gesambter Hand dergestalt, das einer aus Inen mit Tod one Leibs-Lehns Erben abgienug, besielben verlassene Lehen an die negsten gesipten des wappens und Mannlichs geschlechts one alle erforberung vand Bolg der Lehns Ersuchung fallen und sich ererben solle, desgl. confirmirt er ihr alt Erblich Wapen und Kleynod und ihre vorigen und folgenden brüderlichen und vetterlichen Erbtheilungen vand Berträge. Geben auf dem Königl. Schloß Prag den 10. Febr. 1570;

f. im Fam. Ard. Urf. Rr. 26 u. gebr. Urf. B. Rr. 15. G. 52-57.

Unmert. Diefe fur bas Sonber-Familienrecht bes Befdlechts wichtige Urt. extendirte bie icon fruber burch Raiferl, und Ronigl, Bribilegien bem Befdlechte ertheilte gesammte Sand auch auf Die Baaricaft. Bu ben Ausfertigungefoften trugen bei: Jacob von Galba guf Sauge= borf 25 Thir. . . Sans von Galta auf Gotfcborf 35 Thir. . . Bi= ganb von Salba gur Linba 40 Iblr. . George von Salga auf Rengereborf fur fich und feinen Bruber 50 Thir ... Ricol von Galga gu Rungenborf fur fich und feinen Bruber Joachim 50 Thir ... Bein= rich von Salga auf Schreibereborf 15 Thir. . Bermanns von Salga gu Lichtenau feelig Gobne 25 Thir ... Gunthere von Salga jur Striege feelig Gohne 25 Thir., Die brei jungeren Bruber gu Schrei= bereborf 45 Thir. . . Dicol von Salga und Schreibereborf gu Mittel 15 Thir. - Ueber Die Berren von Galga, beren in Diefer Urf. querft gebacht wird, ift Folgenbes zu bemerten: Beigand, Bigand, Jacobe von Calga auf Beibereborf jungerer Bruber, am Abenbe por bem beil. Chriftabend 1535 gu Linda geboren, ftarb bafelbft am 23. Marg 1571. Beinrich, ber Cobn bes am 8. Mai 1561 verftorbenen Dpit auf Schreibereborf [372, 382, 384, 385], geboren um Weihnachten 1539, ftarb zu Reichenbach im 3. 1602. Gein jungerer Bruber Ridel, Ricol, Nicolaus ftarb im 3. 1590. Diefe beiben Bruber batten im 3. 1563 mit ihren Salbbrubern Deldior, Opis und Chriftoph eine Theilung bes vaterl. Gute vorgenommen. Beinrich bebielt bas gange Dberborf. Dicol baute fich einen befondern Sof. Mus bem Theile, welchen ber am 22. Juli 1555 geborne und im 3. 1602 gu Lauban verftorbene Chriftoph erhielt, ift ber abeliche Sig Dieberfdreiber8=

borf entftanben. Opis, ju Lauban am 19. Mug. 1557 geboren, vertaufte feinen Untheil bem Rathe ju Lauban und erwarb bafur im 3. 1588 bas Lebngut eines gemiffen Beter Lubmig im Dieberborfe. -Jacob und hermann fammten aus ber Ghe, bie hermann von Salga auf Lichtenau [372, 384, 385, 389] mit Catharinen von Shaurud, Abicas genannt, a. b. S. Reichenau eingegangen mar. Der erftere ftarb 1584 gu Lichtenau, ber zweite 1571 gu Epirus in Ungarn. Bunther mar ber Cobn bee oben unter 372 u. 382 ermabnten Bunther von Salga a. b. S. Lichtenau, Ulrich zu Rungenborf aber ber Cobn bes im 3. 1560 ju Bolfenbain verftorbenen Sans von Salga, welcher mit einer von Landofron in ber Che gelebt hatte und aus bem Saufe Linda ftammte. - Datbigs von Salza mar fein Bater und Urfula von Roftis a. b. B. Rottenburg feine Mutter [385 Unmerf.]. - Sans mar ber Bruber bes fo eben gebachten Gun= ther aus bem S. Lichtenau. Nidel und Joachim aber waren bie Gobne Des unter Mr. 349, 362, 372, 379 Unmert, vorgefommenen Dicolaus von Salga auf Rungendorf. Der erftere lebte mit Barbara von Left in ber Che und ftarb am 9. April 1604, f. Anal. Saxon. P. I. C. 152. Sans endlich ftammte aus bem Saufe Sangeborf, fein Bater bieß Cafpar [f. Dr. 346, 353, 362, 372].

# 398.

Sanii von Bod auf Boberfi ale felbitichuldiger, Joachim Beterfmald Brifnis genannt ju Rlonis, Chrieftoff ichindel von Bilgermibenn ju Birliftorff, Caspar ichindel von Raundorff ju Belmfdorff, Daniel ichindel von arnffdorf gu polfam, Joachim von Reibnis ju Desborff, Samuel ichindel ju arnffdorff, Chrieftoff Ede ju Czinfdwig, Conrad von So. berg ber elber auf Ronftode, Sanff von Reibenis ju Faltenberg und Lungel von Reibenis ju Beberam ale mit felbichulbige ware burgen, Befennen bas ihnen ber Ebele, Chrenvheste und wolbenambte Sanff von Salka ju Gotichborff 3800 quette michtige hungarifche gulben, Jeben mit 112 freuger ju bezalen, vorgeftredt und gelieben, mit bem Berfprechen, gemelten ihren glaubiger, ben von Salpa, feinen Erben ober getrauben brieffes Inhabern, Die bemelte Summe ohne allen ichaben, wenn fie ihnen ein halb jahr por bem Termin St. Georgi ober fie ibm auffagen werben: In ber ftabt Gorlit ober Lembergf, an welchem Drt es 3m gefelbt und ihnen anzeigen werbe, ju feinen eignen Sanben ju bezalen und gu entrichten, inmittelft aber folche Summa Jebes hundert mit 8 gulben ungarifd und vor 3beren gulben 112 fr. guetter ganghafftiger munge halb bavon auff St. Georgi und die andere helffte auf Michaelis zu erlegen, zuuerzinssen. Geg. auff Boberff 1575 ahm tage St. Georgi (24. April);

f. gebr. Urf .= B. Nr. 16. S. 58- 63.

# 399.

Nachbem rudfichtlich einer Summe von 2000 Thirn. fo ber unmundige Sans von Calga in Folge ber mit feinen Brubern Jacob [397] und Brocop von Galba aufgerichteten Erbtheilung aus ben vaterlichen Gutern Lichtenau und Stolzenbera erhalten hatte, verabredet worden war, bag fie zu Erhaltung ber gejammten gebn, und bamit in ber Succeffion Gleichheit fei und einer por bem Undern nicht weniger ale er von ihm gebührliche Lehnsanwartichaft habe, aus ber Ratur bes Erbes gefest und wiederum in gehn vermandelt merden folle, fo giebt Sans von Calga ber Meltere [372, 385, 393, 395, 396, 397-398] in Bormundichaft feines gemelbeten Munbels bem Jacob von Salna auf Beibereborf [385, 387, 397] volle Dacht und Gewalt, Die 2000 Thir. als Lehn aufzulaffen und zu oferiren und nachdem biefes geschehen und fothane Summe ale Lehn von ber Lehnscurie ju Borlit an = und aufgenommen und aus ber Erbichaft in Die Natur bes Lehns gefest worden ift, fo wird fie bem Bevollmach= tigten fur ben Bormund bes unmundigen Sans von Salta ju rechten Mannlehn verliehen und gereicht. Dat. Gorlit ben 30. April 1578;

f. im Fam. = Arch. Urf. Rr. 22.

Anmerk. Die in der Urk. erwähnten Brüder waren Sohne des im 3. 1564 verstorbenen Germann von Salza auf Lichtenau. Procopstammte aus der ersten Ehe [f. Nr. 397 Anmerk.]. Die zweite Gemahlin hermanns, Anna Maria von Nimbtsch a. d. h. b. Beterwis, war die Mutter des unmündigen hans, der im 3. 1583 zu Tscherniko entleibt ward. Bon den Gläubigern seines vollbürtigen Bruders Jacob [397, 399] fauste Procop von Salza dessen Antheil an Lichtenau und erhielt darauf durch den hauptmann Jacob von Salza zu heiders. dorf das ganze Gut in Lehn, am 8. Octbr. 1585, s. Weiner, a. a. D. S. 12.

#### 400

1578. Balthafar von Salha zu Bruden schreibt seiner Bergleitung halber an ben Amtoschöffer Caspar Triller zu Sangerhausen, am 17. Mai 1578;

f. im Fam.=Ard. Rr. 339.

1582. Ernft Windoldt befennt, bag nachdem auf feine wiber Beinrichen von Salga [385, 388, 394] wegen Landfriedenbruche und Tobtung feines Batere bei bem Raiferl. Rammergericht zu Speier angebrachte Rlage fo weit verfahren worden fei, baf ber gen, von Salga in bie b. Reicheacht erflart und er -Binboldt - in Rolge beffen neben bem Raiferl, Ristal in bes von Salza Guter ju Afcherobe, Bleichenrobe und Gebra gelegen, inmittirt worben, auch mit bem Fiefal biefe Guter eine Beit lang inne gehabt, genutt und gebraucht, er nunmehr auf Bitten ber Beftrengen Ebeln und Chrenveften Beinrich Grothe, Ludolff Rlende und Burfard von Salbern ale verwandter Freunde ber auch Ebeln und Chrenveften Jacob, Johann Ernft, Georg Miclas und Tobias von Salga, obgedachten Beinrichs von Salga Sohnen fich babin habe behandeln und erbitten laffen, gegen Darlegung von 5500 Thir, folde ihm angewiesene Salgaifche Guter ben Bebrubern von Salga, aber feineswege guvorge-Dachten ihren Bater, wiederum abgutreten und einguräumen. Beg. MDCXXXII Sonnabends in b. h. Ofterwoche (21. April);

f. im Kam.=Ard. Urf. Dr. 356.

Anmert. Bon ben in ber Urf. gebachten Brubern ftarb Johann Ernft als Domherr zu Magbeburg am 4. Mai 1591, f. Siegfr. Sad, Leichenprebigten (Magbeburg, 1592) S. 250.

#### 402.

1584. Hiob von Salza zur Großen-Krausche [396 Unmert.] wird mit dem Gute Ebersbach im Görlizischen Weichbilde, welches er mit beiden Rittersiten, Forwergen und dem Kirchlehn von den Gläubigern der Brüder Hand und Sigismund von Bischoffswerder — darunter Jacob von Salza zu Heidersdorf — erfaust, durch den Hauptmann zu Görliß Hieronimus von Nostig zum Reundorff beliehen den 8. Aug. 1584;

f. gebr. Urf .= B. Dr. 17. G. 64 ff.

#### 403.

1585. Jacob von Salza zu heibereborf, Hauptmann zu Görlig, und Georg von Salza [396, 397] zu Rengereborf versburgen fich mit anderen Genannten für hiob von Salza auf

Großtreufche wegen ber Raufgelber fur Ebersbach. Geg. Görlit, ben 17. Febr. 1585;

f. im Fam .= Arch. Urf. Nr. 311.

Anmert. Jacob von Salza, geb. zu Weihnachten 1526, verschied ben 11. Mai 1589 und liegt zu Linda begraben, f. Anal. Saxon. I. S. 138 u. P. II. S. 145. Er ift ber Berfasser bes sehr geschätten Mfpts.: Bericht von bes Markgrafthums Ober-Lausit Emtern, Bestallung, Berrichtung und Berwaltung. Fan.-A. Nr. 117.

# 404.

1590. Die Brüber und Bettern Heinrich von Salza zu Heibersdorff, Jacob von Salza, George von Salza [396, 397, 403], Christoff von Salza [397 Anmert.] und Heinrich von Salza [397], zu des weilandt Chrwürdigen in Gott ruhenden Bischof Jacob seeligen Testaments gehörende Erben, bekennen für sich und ihr abwesende Brüber und Bettern, daß sie von den Gestrengen, Chrenvesten, wohlbenamten, ihren freundlichen geliebten Herrn Schwägern und Ohmen, als dem Löblichen Geschlechte derer von Salza für die Hans Bocken auf Boberst dargeliehene Summe haftende Bürgen [398] 3800 Ungar. Flor. ausgezahlt bekommen. Geg. Lauban, den 27. Mai 1590;

f. gebr. Urf .= B. Rr. 18. S. 70.

Unmert. Beinrich von Salga mar ber britte Cobn bes Umte: bauptmanne Jacob von Salga auf Beibereborf aus beffen Che mit Ratharinen von Gereborf a. b. D. Durrhennersborf. Er mar geb. im 3. 1554 und vertaufte mit feinem Bruber Daximilian, nachbem fie Beibereborf eine Beit lang gemeinschaftlich befeffen, Dieberbeibere= borf an die von Roftin, Dberheibereborf aber an Jacob von Rinbfleifd, f. Anal. Saxon. v. 3. 1766 G. 222. Geine abmefenben Bruber waren: Matthaus von Salga, geb. ben 3. Febr. 1552 gu Micoleborf, ber im 3. 1596 150 Oberlauftifche Reiter nach Ungarn führte und vor Grofwarbein blieb. Joadim von Calga, ber im 3. 1593 80 Oberlaufitifche Reiter bem Raifer wiber bie Turfen gu Bilfe führte und im 3. 1596 gu Grogwarbein ftarb. Micolaus von Galga auf Linda, ber am 24. Aug. 1614 ale Rloftervoigt zu Marienthal introducirt warb und am 12. Jan. 1616 gu Linda ftarb, f. 3of. Bernb. Schonfelber, urfundl. Beid, bes Rl. Marienthal S. 231. Abraham ftarb am 16. Dovbr. 1593 ju Beibereborf. Marimilian, geb. ben 21. 3an. 1565. Die Bruber Chriftoph, Benno und Bernd maren bereits verftorben, ber erftere ju Strafburg ben 9. Jan. 1588, ber anbere zu Frankfurt ben 3. Marg 1576 und ber lettere zu Umfterbam ben 22. Aug. 1586; f. Weiner, a. a. D. S. 27 u. 28. Jacob war ber britte Sohn Gunthers von Salza a. b. h. Lichtenau aus seiner Che mit Anna von Bischofswerber a. b. h. Ebersbach. Derselbe biente in Ungarn und Bohlen und ftarb in Bohmen, f. Weiner, a. a. D. S. 18.

# 405.

Die Gebrüder und Bettern von Sala aus ben brei Baufern Linda, Schreibereborf und Lichtenau mit Ramen George [396, 397, 403, 404], Friederich [396 Unmert.], Siob [396 Anmerf. u. 402], Gebruber von Salga auf Rengereborf und Cberebad, Mathes, Joachim, Seinrich [403 Unmerf.] und Saug, Bebrüder und Bettern von Linda auf Seibereborf, Meldior, Chriftoph, Dpis, Bebruber von Salga auf Schreis bereborf [397 Unmert.], weil. bes Bifchofe Jacob von Salta hochmilber Gedachtniß Teftaments-Erben bezeugen, auf Grund Diefes Teftamente, bem Eblen, Chrenveften auch Wohlbenamten Procop von Salga gu Lichtenan [399] ihren freundlichen und geliebten Better, bag mit ben Binfen von ben Befchlechtsgelbern es von ben Borfahren und Elteften ftets alfo gehalten worden fei, daß folche Intereffen jebesmal ber Eltefte Better auf Die Beit feines Lebens ju genießen und ju gebrauchen habe. Go geschehen 1590 Montags nach Simonis und Juda (29. Detbr.);

f. im Fam.=Arch. acta Mr. 295, Fol. 9.

Anmerk. Haug ober Hugo, geb. ben 7. Febr. 1566, war ber Sohn Weigands von Salza a. b. H. Linda [397]. Seine Mutter Katharina von Maxen ftammte aus bem H. Grödig. Derfelbe besaß Bwecka und Lomnig, vermählte sich im J. 1593 mit Agneta von Salza a. b. H. Kunzenborf und starb am 14. März 1608; s. bes Pfarzers zu Seibenberg Christoph Mohr Leichenpredigt auf ihn, die 1608 in 4° zu Görlig gebruckt erschienen, und Anal. Saxon. 1. S. 142.

#### 406.

1592. Bernhardt von Salcza ber Elter zu Bruden [392], Bernhart Daußentschine und Andres Fischer in Bormundschaft für die hinterlassenen unmündigen Sohne Balgers von Salza [400] Bolf Philipp und hans Daut von Salcza zu Bruden bevollmächtigen Michael Schuefnechten zu Bruden, um nach tödtlichen Abgange des Churfürsten Christian von Sachsen der Lehn an ihren Rittergütern gebührliche Folge zu thun, woran sie

perfonlich behindert feien, Die Lehn: und Cibeopflicht in ihren Ramen gu leiften. Datum Bruden, ben 9. Septbr. 1592;

f. im Fam.=Arch. Dr. 379.

# 407.

1593. Briebrich von Tidirnhauf auf Rieflingemalbe. Saubtmann ju Gorlis befennt, bag nachbem bie Eblen, Ehrenueften unndt Bohlbenambten Seinrich undt Maximilian gebrudere von Salcza ju Saibereborff [404 Anmert., 405] erflart, von Ihren freundlichen lieben Bettern bes Abelichen Befchlechts vonn Salcga auß bene brevenn Saufern Schreibereborf, Lichten am unbt Linda, Die von Bifchof Jacoben hochmilber gebechtnis, vorteftirte Summa Gelbeg, als 4200 Ducaten, Jeben am 112 Rr. gerechnet, ober nach Thalern 6533 Thir. 24 Fr., gegen landubliche verezinfung, Alf von hundert Seche Thaler off bren Ihar langt Treulichen vorgeliehenn erhalten und fie bagegen bem Gefchlecht am Ginem Bollftanbigen unterpfande eingesegt batten bag Rieberthaill am Seibergborff er ber Umtshauptmann ane ftabt vnnbt im Nahmen bes Bohlgebornen Beren Beren Sanfes vom Schleinicg auff Lohticg Rom. Ronigl. Mant. Rabth vnndt bes Margrafth. Dber-Lauficg Landvoigtes ju biefer verpfendungt Amtshalben feinen Confens vnnbt Jahwortt gegeben habe. Gefch. ju Rieflingsmalbe benn 5. January im 93ten 3bare;

f. gebr. Ilrf.=B. Mr. 20. G. 74-79.

# 408.

1595. Heinrichs von Salza [383, 385, 388, 394, 401] seheligen nachgelassen Bittibe [Anna von Freitag aus Mariensthal], Jobst von dem Werder auf Pischerode und Lopke, Herzogl. Braunschweigischer Obristlieutenant und Otto von Preßesten auf Schuttdorf, an Statt ihrer ehelichen Hausfrauen der Schwestern Margareta von Salza, vertragen sich, die Erstere wegen des ihr beschiedenen Leibgedinges Gut zu Bleicherode, die letzteren als Landerben wegen der streitig gewordenen väterlichen Berlassenschaft mit resp. ihrem Stiefsohne und Schwager Tobias von Salza auf Aschrode [401] als Lehnsnachfolger seines Baters. Gesch. zu Ersteben den 9. April 1595 und zu Aschrode den 3. Septbr. 1595;

f. Fam.=Ard. Urf. Dr. 356, Lage VI u. VII.

1597. Kaiser Rubolff erstärt auf Beschwerde ber Gebrüder und Bettern von Salcza eine von Joachimb von Salcza geswesenen Ober-Lausiczsischen Rittmeistern in Hungarn [404 Unmerf., 405] zu Gunsten seiner ehelichen Hausfrau Margarethen Gersborffin aufgerichtete Berschreibung und gethane Donation für unfräftig und besiehlt dem Haubtmann zu Görlig Friedrichen von Tschirnhaußen angeregte von Salcza Gebrüdere bei ihrer gesammbten Haub und Privilegio gebetenermaassen Untschalber zu scholzen und Spandter in Kainerleyweise beschweren zu lassen. Geben auf dem Khunigl. Schlos Prag den 25. Octor. 1597;

f. Fam.=Ard. Fasc. C. Dr. 297. Fol. 8b.

#### 440.

1600. Der Prafibent und die verordneten Rathe, so über den Appellationen auf dem Königl. Schloffe Praga siezen ertheilen über die bei Gelegenheit einer Erbschaft an Mobilien streitig gewors dene Auslegung des Marimilianischen Privilegii beschehene Anfrage Jacoben von Salza [404] den Bescheid, daß solche Erbschaft für Lehn zu achten und der Consulent über des Baters beschehene Abstattung seiner Schwester ein mehreres zu geben nicht schwig sei. Praga, den 25. April 1600;

f. im Fam .= Ard. Fasc. C. Dr. 297. Fol. 10 .

# 411.

1605. Der Oberaufseher zu Gisleben Ludwig von Burmb berichtet dem Churf. Christian dem Andern von Sachsen auf eine von Margareten von Preften geb. von Salza und von Margareten verw. von dem Berder geb. von Salza [408] wegen ber väterlichen Berlaffenschaft gegen ihren Bruder Tobias von Salza [401, 408] erhobene Beschwerde. Dat. d. 8. März 1605;

f. im Fam.=Arch. Urf. Dr. 356, Lage X.

# 412.

1612. Siob der Eltere von Salza auf Ebersbach [396 Unmert., 402, 405] befennt, bag ihm feine freundlichen lieben Berren Bettern undt Gewattern die Edlen und Gestrengen des Löblichen Geschlechts derer von Salga aus den dreyen Häusern Schreis bersborff, Lichtenaw undt Linda, als weilandt Bifchoff Jas

cobs von Salka milber Gebechtnis Testaments Erben aus Betterlicher guentherpiger affection, Die von neo milber Bebechtnis bem Berrn Bifchoff ihnen legirten Gelber als 4200 Kl. Ungar, jebernn gu 112 fr., ben freuger que 6 pf. gerechnet, welche an thalern, ibernn que 24 arg., ben argent que 3 fr., ben freuger aber que 6 fleinen Deniren gerathet, außtragen 6533 thir. 24 fr. dato treulichen fuer gliben vundt baar in einer Summe aufgezelebt, wogegen er feinen Berren Glaubigern, berofelben Erben vnbt Erbens Erben beg goblichen Gefdlechts berer von Salta auf vorberührten breven Saufern, welche fich miet Ruegt undt insonderheit bem etwa Reu erlangten Gefchlechte-Brivilegio und beffen Dievofition nach. que biefen Belbern billig ju gieben, vber biefe vorgeliene Befchlechte-Summe Belbes eine Umtegunft vber feine Guter Cherebach unbt Sieben Suffen außpracht und fich folieflich vor fich, feine Erbenn und Erbneme verpflichtet habe, die Binnfen von folden Beichlechts Gelbern 3ahrlichen que Salb Jarigen, ale ibernn Sunbert 6 tal, ibernn que 24 grat, gereithet, bem Eltiften ober beme es bas Befdlecht que raiden por billich befinden murbe. Actum ben 8. Geptbr. 2ln. 1612;

f. im Fam .= Arch. Urf. Mr. 94 u. gebr. Urf.=B. Mr. 22. S. 83-88.

Anmerk. Die Cession, geschehen am Termine Michaelis 1612, ist ausgestellt von Matteß von Salha auf Buhra, Melcher von Salha [397 Anmerk., 405], heinrich von Salcza vnd heiberdorss [404, 405, 407], Procob von Salha [399, 405] und Nicol von Salha [404 Anmerk.], s. im Fam.-Arch. Urk. Nr. 48 und im gedr. Urk.-B. Nr. 21. S. 80—82. Die von dem Amtshauptmann zu Görlig George von Nostis auf Ihamen und Klüx zur Berpfändung ertheilte Amtsgunst ist unterm 29. Septiv. 1612 aufn Königl. Boigtshose zu Görlih ausgestellt, s. gedr. Urk.-B. Nr. 23. S. 89—98.

#### 443.

1615. Raifer Matthias gestattet bem Bürgermeister und Rathmanne seiner Stadt Görlit, daß sie wegen einer Summe von 20000 Thir., die sie von dem Gestrengen, seinem Rath und lieben Getreuen Hiob von Salza dem Elteren auf Ebersbach gegen landgebrauchlicher Berzinsung mit 6 pr. Cent kaufssweise aufgenommen, so daß die Jährl. Interesse im Betrage von 1200 Thir. sein, des von Salza, auff sein Geschlecht sonderbar aufgerichteten und gemachten Fundation und Stifftung [417] gemees, angewendet und gebraucht werden sollen, Ihre der Stadt Haab und

Guttere als ein Unterpfand hypotheciren, verpfanden und einsezen mögen. Geben auf bem Ronigl. Schloß zu Prag ben 7. Decbr. 1615;

f. gebr. Urf .= B. Nr. 25. S. 110-113.

### 414.

1615. Burgermeifter und Rathmanne ber Stadt Borlig befennen, mit guten wiffen und einhelliger Bewilligung bes gangen volltommenen Rhate, ale nehml, ber Gerren Burgermeifter, verordneten Richters und Schoppen, fomobl ber andern Rhate Bermandten, barunter auch geschworne Elteften ber Bornehmften Bunfften. ju einem rechten beständigen immerwehrenden und Emigen Erbginng, wie in Beifts und Beltlichen Rechten ober auch nach Gewohnheit biefer Lande am bestand - und frafftigften fein fann, foll ober mag, im Betrage von 1200 Thirn. Jeben Thaler fur 72 Er. gerechnet, bem Eblen Beftrengen und Ehren Beften herrn Sioben von Galga bem Eltern auf Ebersbach und Groß-Rraufche, Rom. Raiferl. Maj. Rathe, ihrem infonders gunftigen und freundlichen Lieben Berrn Rachbarn fur 20000 Thir, verfauft zu haben, indem fie zugleich ermelten herrn Sioben von Salga und feinen Rachfommenben ju einem rechten und mahren Unterpfande miffentlich alle und jede ihrer gemeiner Stadt Guther und liegende Grunde einfegen, infonberheit aber und in specie gangenau, Schuzenhain, Bentenborff und Lauterbach. Gorlig ben 14. Decbr. 1615;

f. gebr. Urf .: B. Mr. 24. S. 99-109.

### 415.

1616. Der Prafibent und die verordneten Rathe über ber Appellationen auf dem Königl. Schloß zu Prag entscheiden auf Anfrage Hob von Salha des Aelteren, daß er hinsichtlich berjenigen 2000 Thir., welche ihm nach dem Tode seines Halbbruders Friesbrich von Salha angefallen, an des Letteren Berwilligung, wonach diese 2000 Thir. dem Protop von Salha auf Lebenszeit geliehen worden, nicht gebunden, sondern sie diesem zu kündigen wohl besugt sei, weil über solches in der Gesammtlehn bes griffnes Geld der Berstorbene in praezudicium seiner, als Nach fts gesippten, juxta tenorem Privilegii Caesarei, wie geschehn, nicht habe disponiren können. Dat. Prag, d. 10. Mai 1616;

î. im Fam .: Ard. Faec. C. Rr. 297. Fol. 6.

### 416.

Meldor von Salga [397 Unmert., 405, 412 Mn-1618. mert. | ber Glite bes geschlechts au belmosborff [Bellmanneborf]. Brocob von Salna auf lichtenam und fcbreibereborff [399, 405. 412 Anmert., 4151. Siob von Salba ber altere auf Cberebach und Groffraufche [396 Unmerf., 402, 405, 412-415], Bolff Dietrich von Salga, Joseph von Salga undt Rungendorf ju Boberam por Sich undt Un Stadt feiner unmundigen Bettern Sans Chrifftoff und Joadimen von Galba, Gottfriedt von Salpa und Baibereborff auf Ricoleborff und Linda. Abraham von Left auff Langenam Abn fthabt fevnes Freundes undt mundlenß, feben in Grafft und macht ihrer Borfahren und ihnen alleranebiaften verliebenen Concession, vetterliche Bertrage aufzurichten, vber bem Berftanbe ber Claufel in bes Rais fere Maximilian ertheilten Confirmation v. 3. 1570 [397] befindlich alfo lautend: "es fen an baarichafft, liegenden Grunden ober anberm", biefes Erafftiglich aus: Das, wann etwa einer ober ber ander bes Gefchlechts entweder feine Lebengutter hat ober bem andern an Leben nit gleich ift, bas er an baarschafft und anberen Erbftuden fo viell auffergen, ju Leben machen und daß foldbes, vermög im privilegio begriffener Inveftitur alfdann vor recht leben geachtet und bie andern Agnaten bie gefammte Sand baran haben follen, bas aber benjenigen vater ihnen und bem Gefchlecht von Salga, welche vber bie gutter und baarichaft fo allbereit zu Leben empfangen ober gemacht und baran inhalts ber Brivilegien ben andern mitbelehnten bie gefammte Sand jugefdrieben worden, an Erbe - bies maren gutter ober baarichaft - etwas fur fich bracht und über gebachte Leben übrig, hinfuro freifteben folle, von bergleichen vbermaas tam per legitimos contractus, als auch per dispositionem ultimae voluntatis und also hiermit nach ihrem willen und wohlgefallen, ju gebahren, wobei man jedoch fich unzweiflich verfebe, es werbe gleichwohl ber Mannliche Stamme, bem anbern, ju erhaltung bes ehrl. Geschlechts murbe und aufnehmen billich vorgezogen werden, baber in biefem Fall insfunfftig einige querela de inofficioso testamento, actio de supplimento legitimae nody bergl. andere, hierburch die in Crafft bee pacti aufgerichtete testamenta und dispositiones, fofern fich biefelben auf Dies baruber gieben thun, impugniret werben wollen, nicht zugelaffen noch gultig fenn, fonbern bergl, dispositiones jederzeit vor Crafftig erkannt werben follten, jeboch beffen hiermit unbenommen, fondern vielmehr gugelaffen und befrefftiget, was einer feinem weibe, feinen Tochtern. Mutter und Schwestern per viam testamenti gu tribuiren ober fonften feines gefallens ihnen zu legiren und zu vermachen gefonnen were und baß bafern einer bes Gefchlechts ab intestato bes Tobes verfiele, welcher bergleichen Guter und vermogen, hieruber er, nach befage biefes pacti zu thun und zugelaffen macht hatte, an folder Berlaffenschaft die Gobne zweitheil, Die Tochter aber - beren fein viell ober wenig - ben britten theil nach billiger aestimation pberfommen möchten, wogegen in manglung ber Gobne bas Erbe Den Tochtern allein eigenthumlich verbleiben und ber Agnate an bem angefallenen Lebne fich begnugen folle, endlich bag feiner fein But anderer gestalt zunerfauffen befugt fei, er habe es benn vorber bem Gefchlecht, suvorderft aber ben nechftgefiepten Bettern angetragen, benen, wenn einer barumb faufflichen fich annimmt, por einem fremben ein billiger Rauff verstattet werben folle. Lauban, b. 30. Mary 1618;

f. im Fam.=Ard. Urf. Nr. 17.

Anmerk. Das auf einem zu Lauban abgehaltenen Gefchlechtstage vermöge ber bem Geschlechte verliebenen Autonomie errichtete, in mehr als einer Beziehung merkwürdige Paktum geht zwar auch von dem Grundfage einer bevorzugten Berechtigung des Mannsstamms zur Erbsfolge aus, es führte aber doch in Bezug auf das unvinkulirte Erbgut eine ber Billigkeit angemeffene Dispositionsfreiheit zum Besten ber nächten weiblichen Berwandten ein.

Sinfichtlich ber herren von Salga, beren in ber Urf. gum erftenmale gebacht wird, ift Folgendes zu bemerten: Bolff Dittrich mar ber Gobn bes unter Dr. 404 u. 410 gebachten Jacob von Galga, ber mit Gli= fabeth Mauerin von Rauffungen in ber Che gelebt hatte. Er mar Mittmeifter, feit 1608 mit Gufannen von Reichenbach vermählt und ftarb finderlos zu Faulbrieg im 3. 1631; f. Tobia Chrenfr, Bebauer, Siftor. Radr. von benen ebmale Rubeleborffifden Evangel, Lebrern im Schweibtnigifd. Fürftenth, gelegen, Jauer, 1745. 8. - Jofeph von Salya, Sohn bes am 9. April 1604 verftorbenen Ricol von Salga auf Rungenborf [ 397 ] und ber am 23. Mai 1640 verftorbenen Bar= bara von Beft, f. Anal. Saxon. P. I. G. 152 mar Raiferl. Unterhauptmann in ben Sadf. Provingen. Der in ber Urf. erwähnte Abra= ham von Left war mabricheinlich ber Bruber feiner Mutter und ber Munbel, ben biefer vertrat, ein Bruber Jofephs, mohl hermann, melder am 22. Febr. 1628 mit Annen Catharinen, Sanfene von Roftig auf Seifereborf Tochter fich vermählte und am 1. Aug. 1649 Mittage finberlos ftarb. Da mit ihm bas Saus Rungenborf erlofc, fo beerbten ihn Siob von Salga auf Chersbach, Bunther von Salza auf Lichtenau und Gottfried von Salza auf Nicolsborf; f. Anal. Saxon. P. II. No. XVI. §. 8. S. 229 u. 268 u. P. I. S. 453.

hand Chriftoph und Joachim waren bie Sohne best unter 391 u. 397 gebachten Jacob von Salza a. b. G. Runzenborf. Der erstere, geb. 1596, vermählte sich im J. 1639 mit Sabine Catharina von Tschrinhausen und starb ben 27. Febr. 1641; s. Weiner, S. 7h. Anal. Saxon. P. I. S. 452.

Gottfried war ber Sohn bes unter 404, 405, 407 u. 412 Anmerk. gedachten Heinrich von Salza auf heibersborf, ber mit Maria von Salza a. b. S. Aunzendorf, bes vorerwähnten Josephs Schwefter, in der Che gelebt hatte. Gottfried kaufte im 3. 1652 von Nicoln von Gersborf bas Gut Oberheibersborf, f. Anal. Saxon. v. 3. 1766 S. 142 u. 220. Nicolsborf befaß er seit 1618. Das Gütgen zu Linda verkaufte er am 21. Octbr. 1630 an Kaspar von Noftig. Berheirathet war berselbe 1) mit einer von Geisler a. d. S. Krifcha und 2) mit einer von Gersborf a. d. Hostischen. Er ertranf am 15. April 1661 im Gesten Jahre seines Allers an der Grenze zwischen Bellmannsborf und heibersborf, als er Abends burch den Bach reiten wollte.

### 417.

1618. Des Geftrengen und Eblen herrn Siob von Salga Senioris auf Cheberdyad, Groß - Rraufdya, Rom. Raiferl. May. Rathe Testament und Cobicill, worin unter andern bes Wefchlechts= Bedere gebacht faum Unbenfen an ben Großmeifter Bermann, f. Anal, Saxon, P. I. S. 3211 und rudfichtlich feiner bestimmt wird, baß weil berfelbe allezeit bem alteften Bruber gelaffen worben fei, ibn auch wieder ber altefte Bruber befommen folle, ferner ber Teftator außer ber vaterl. Disposition ju Gunften feiner Cohne und Tochter, als Siob, Friedrich, Fabian, Frau Catharinen, Jungfram Unnlein und Jungfram Chriftianen, auch über die bei G. G. Rathe ju Görlit unauffägl. ftebenben 20000 Thir. [413 u. 414] bergeftalt Ordnung aufrichtet, bag er ju bem Genuffe biefer Bingen querft feinen alteften Gobn Siob von Salga und nach biefem wiederum beffen alteften Cohn beruft undt alfo fort, fo lange ber von feinem Sohne Siob berruhrende manuliche Stamm wehret, für ben Fall aber, bag berfelbe nach Gottes ichidung aufhören wurde, alfbann folde Binfen feinem Cobne Friedrich undt feinen Mannlichen Leibes-Erben ober in mangelung berfelben feinem Cohne &a= bian undt feinen Mannlichen Leibes-Erben bestimmt und zwar allermaßen fo wie er ben bem alteften Bruder disponiret, für ben Fall aber bag ber aus feinen Suften herrührende Manuliche Stamm

ganglich aufhören wurde, Alfbann vor allen andern im Gefchlecht Gottfriedt von Salba au Ricoleborf [416] undt feine Dannliche Rachkommenschaft in ber Maage wie er guvor bei feinen Gobnen geordnet, nach biefer aber Gunthern von Galba, Mathefens Cohn und feine Mannliche Nachtommenschaft und nach beren aufhörung bas Sauß Lichtenau, allewege ben alteften poriger Ordnung gemäß, als successionsberechtigt bezeichnet und endlich beftimmt, bag nach abfterben Brocopy von Salpa ju Lichtenau [399, 405, 412 Anmert., 415 u. 416], brever Cohne undt ihrer Mannlichen Leibes-Erben, allezeit ber Nachftgefippte von Kallen gu Rallen, fo lange ber Dahme und bas Gefchlecht berer von Salga mehre, Die Binfen gu forbern macht und recht haben folle, bafern aber bas Gefdlecht ganglich verfallen und abfterben und Mannlichen Stammes Riemand mehr vorhanden fein murbe. befagter Binfengenuß auf feiner Tochter Gobne und beren mannliche Leibes-Erben von Rallen ju Kallen, allewege auf ben Melteften, ba aber nit Sohne ober ihre gebachte mannliche Erben porbanben. auf bie Tochter, allermaßen Ginagnas biefer Orbingtion gebacht, fommen und fich verledigen folle. Beich, und geben ju Cheberepach die Joh. Baptistae (24, Juni) 1618 a partu salutifera Dom. n. Jesu;

f. im Fam.-Arch. b. Urf. Nr. 53. Gebr. Urf.-B. Nr. 26. S. 114—135. Carl v. Salza, die Lehre von Familien-Fibeicommissen, Beil. Nr. III. S. 247 u. Nr. IV. S. 249.

Siob von Salga ber Meltere auf Cberebach, ber feit 1583 mit Catharinen, Rafimire von Frankenberg auf Brofdlis, Mecham und Riegdorf Tochter, in ber Che gelebt batte, farb ben 24. Juni 1619, f. Micolaus Rirften, Leichenpredigt, Gorlit, 1619 4. u. Casp. Dornavius Eques christianus, hoc est de vita et morte Magnifici ac Generosi Viri, Dom. Hiobi a Salza, toparchae Ebersbachi et Majoris Crauschae, Caesar. Augustiss consiliarii etc. Panegyricus parentalis, Bethaniae ad Oderam dictus MDCXIX. 4°; auch in ber von Anton Schmied in zwei Theilen 8, ju Gorlit 1677, ebirten Ausgabe fammtlich. Dornavifchen Reben, am Enbe bes erften Banbes. Der altefte Sohn Siob, geb. 1586, verwaltete 30 Jahre hindurch bas Amt eines Amtehauptmanne von Görlig. Er faufte im 3. 1635 bas Gut Gere: borf und Martereborf von ben Warnsborfifchen Erben. Gemahlin war eine von Commerfelb, feine zweite, mit welcher er 1647 getraut warb und bie 1680, 66 3abr alt farb, Dagbalena Clifabeth von Gereborf a. b. S. Arneborf, f. im Fam .= Arch. acta No. 283. Vol. III. fol. 59b. Er ftarb im 3. 1654, f. Ernestus de

Gersdorf, fulcrum nobilitatis, Görlic, 1655 u. R. Lauf, Mag. v. 3. Bon ibm wird ibid. p. 170 ein Mfot, erwähnt: Be-1839 S. 165. benten über ber Unterthanen Loslaffung 1649. - Geines Brubers Friedrich auf Rottenburg und Gehege Tochter Anna Ratharina beirathete bes Borgenannten alteften Gobn Chriftoph Friedrich von Salza auf Cberebach [f. Dr. 2 Anmert. c., Dr. 9]. Rabian, ber britte Cobn, biente bis jum 3. 1608 in bes Bringen Morit von Dranien Leibgarbe, f. Beiner, a. a. D. G. 24. Die altefte Tochter, Catharina, an Georg von Barneborf auf Schreibereborf verbeirathet, ftarb ben 27. Marg 1632. Die zweite Tochter Anna war mit Sans Albrecht von Stierling und Adull und nach beffen Tobe mit Sans von Sochberg auf Berna verheirathet. Chriftiana, an Samuel von born auf Bfaffenborf und Beigbach verheirathet, ftarb vor d. 3. 1652, f. im Fam. -Arch. Rr. 297. Fol. 3b.

Des Math aus von Salza [404 Anmerk, 405] Gemahlin, Gunthers Mutter, war Eva von Raußendorf a. d. h. Tillendorf. Gunther befaß später Mellendorf und lebte noch 1655, f. im Fam.-Arch. acta No. 295. fol. 25. — Brocop von Salza auf Lichtenau war zweimal verheirathet. Aus seiner ersten Ehe mit Ursula von Raber a. d. h. Neundorff stammten die Brüder Hand hermann und Gunther. Der erste starb am 14. Decbr. 1618 im Lager vor Budweiß, der zweite zu Lichtenau an 25. April 1658, 60 Jahr alt. Aus der zweiten Che mit Agnata, einer Tochter Matthesens von Gersborf auf Ober-Lind, f. Anal. Saxon. N. S. 76, sammte Hand Bilhelm, ber am 7. Jan. 1624 starb, f. Anal. Saxon. P. I. S. 149.

### 418.

1621. Bernhard von Salza, Kaiferl. Hauptmann, bezeugt, daß Valentin Rothmehler, bürtig aus Mühlhaufen, sechs Monate lang von Anfang und Aufrichtung des löblichen Regiments unter feinem Kähnlein in der Adelichen Rotte sich für einen Korporal unterhalten und gebrauchen lassen und ersucht, Ihn wegen seines adlichen Wohlverhaltens alle möglichste Assistenz Fürschub und allen guten Willen und Beförderung zu bezeigen, Geg. Prag d. 16. Juli 1621;

f. Joh. Arn. Beitfuche, Stollberg. Rirchen: u. Staothift. G. 471.

### 419.

1622. Siegmund von Gerftorff auf Sehe bes Königl. Amts im Fürftenthum Görlit haubtmann befennt, bag er bem Eblen, Gestrengen und Ehrenvesten herrn hiob von Salza auf Ebersbach und Große Krauscha, bes Görlizischen Fürstenthums und Ereyses Landes Aeltsten, seinen männlichen rechten Leibes und andern des Landes und Geschlechts von Salza Privilegien gemäß Lehens Erben die Gütter Ebersbach, Große Krauscha und die Siebenhöfner zu Eunersdorff, nachdem im vorschienen Jahr erfolgtem Tobe dessen geliebten Baters des weil. auch Edel und Gestrengen Herrn Hiob von Salza des Aeltern auf Ebersbach und Große Krauscha, Köm. Kaisert. Maj. Raths, auf ihn allein kommen und verfället, auf darum beschenes rechtzeitiges Suchen zu Lehen gelangt, verreichet und geliehen habe. Gegeb. aufn Königl. Boigts Hofe zu Görliß, d. 23. Dechr. 1622;

f. gebr. Urf.=B. Mr. 27. S. 136-141.

### 420.

1638. Churfurft Johann Beorg von Sachsen beftatigt auf befchehnes Anfuchen ben Beften, feinen lieben getrewen, Siob, Sauptmann des Görligischens Krenfes [417], Friedrich [417], Gottfried [416, 417], Gunther [417 Anmerf.], Bermann [416 Unmerf.], Dpis und Gunther [417], Gebrudern und Bettern von Galpa auf Cberebad, Groffraufche, Giebenhufen; Rotenburg, Gebege; Nicolsborff; Dber- und Nieder-Lichtenan, Schreibereborf; Cungenborf und Gura vud allen ihren Mannlichen Leibes-Lehns-Erben bas ihm im Driginal fürgelegte von weiland Raifer Maximilian bem Andern, Chriftmilbeften Undenfens sub dato Brag ben 10. Febr. 1570 bem Gefchlechte wegen geleifteter treuer Dienfte ertheilte Privilegium fowohl in Betreff ihrer gefambten Leben auf benen Ritterficzen und Dorffern in ben Fürftenthumbern Schleffen und Marggrafthumbern Dber- und Rieber-Lauficz gelegen, es fen an Baarfchaft, liegenden Grunben ober andern, ale in Betreff ihrer vetterlichen Bertrage und ihres Altt Erblichen Bappens und Clainots, in allen Bunften und Claufuln, fo viel er, ber Churfurft ale Margraff in Dber- und Rieber-Laufit, beffen berechtigt. Geben ju Dreften am 20. Decbr. 1638;

j. im Fam.=Arch. Nr. 24 im gebr, Urf.=B. Nr. 28. S. 142—151.

Anmerk. Opig von Salza auf Gura, ber hier zum erstenmale auftritt, war ber Bruber bes unter Rr. 417 u. 420 gebachten Gunthers von Salza auf Mellenborf. Derfelbe war mit einer von Ober vermählt. Sein Sohn heinrich hermann zu Sore lebte mit Maria Magbalena von Pförtner in ber Che, f. im Fau.: Arch. acta No. 283. Vol. III. fol. 59 b ff. u. No. 312. fol. 80 u. 90. Aus diesem Chebundniffe stammte Ernst Abolph auf Oberrubelsborf, s. im Fam.:Arch. acta Nr. 514. Fol. 50 ff. Derselbe starb am 25. April 1700. Seine hinterlassene Wittwe Maria Elizabeth von Pengig heirathete hierauf einen von Kyau, s. im Fam.:Arch. acta Nr. 297. Fol. 16. Die Schwester Ernst Abolphs, Dorothea Elizabeth, war an einen von Oppel vermählt. Sie gerieth wegen der Verlassenschaftische Brubers mit Hermann von Salza und Karl Heinrich Gottelob von Salza in eine Differenz, s. acta Nr. 297. Fol. 14 b. Nr. 312. Fol. 212 u. Nr. 315. Fol. 19, 52 b ff.; Weiner, a. a. O. S. 25.

### 421.

Churfurft Johann Beorg von Cadien erflart auf Anfrage bes Beften, feines Sauptmanns im Gorliger Rreife und lieben getreuen Sioben von Salcza zu Gberebach und Groß: Rraufche als iezo bes altiften bes Gefdlechte: ob bie Bewilligung binfichtlich ber Bertrage in bem Privilegio bes Raifere Maximilian bee Andern auch auf Die Teftamente fonnte gezogen und verftanben werben, bergeftalt, baß einer von Salcza barinnen fein in Reben habendes vermogen, es fen an Baarichaft, liegenben Gutern und anderm auf bas Beibliche Geichlecht und alfo extra familiam berer von Salega bringen fonne? Daß, ba in dem von ihm, dem Churfürften, bestätigten Raiferl. Brivilegio gu unterschiedlichen mablen bie Borte: Manuliche Leibes-Lehne= Erben: Stem: Rechftacfipte bes Bappene und Manuliches Geschlecht geset und gebraucht worden feien und baraus genugfam abzunehmen, wie will und mennung babin gerichtet gewesen, die Leben-Gatter auf ben Mannlichen Stamm berer von Salega fortgubringen und ben bemfelben zu erhalten, Sonften auch vermoge ber Rechte zwischen einem Bertrag ober Contract, als welche von Brenen Berfonen und ihrer beiberfeite Ginwilligung bestehet, und bann einem Testamente, ein merflicher Unterschied obwalte und jenes auf biefes nicht zu ertendiren fen, auch mehrberurte Claufel bem flaren Buchftaben und wortten nach nur auf Bertrage und gwar folde Bertrage, fo zwifden ihnen, nehmlich ben Gebrubern und Bettern von Salega unter ben Lebendigen aufgerichtet murben, feineswegs aber auf Testamente baburch bas leben und mas beme auhängig, auf die Beibes ober wohl gar frembbe Berfonen, außer bem Galegischen Gefchlecht gebracht werden möchten, fich begiehn und bezogen werden fonne und durfe. Treften am 18. Rovbr. 1647;

j. im Fam. Ard, Fasc. sub C. Rr. 297. Fol. 13 u. 176 ff.

### 422.

1653. Die Bettern Abam Gottfried von Galba, Bunther von Salba Junior [417 Unmerf., 420], Beinrich Bermann von Salna [420 Unmert.], Bunther von Salna [417, 4201 und Gottfried von Salna [416, 417, 420] befennen, baß nachdem ihr geliebter Berr Better ber Sochwohl Gbler Geborner, Beftrenger und Befter, Berr Siob von Salba auf Cberebach ihnen bas Out Groß-Rraufde ju fauffen angetragen, auch ihren Confens fold Gut einem andern ju verfauffen, vermoge ihres auffgerichteten Betterlichen Pacti [416], wie auch ihre fernere Einwilligung wegen folgender Biefen gefucht habe, namentlich bie Brudwiese, Rabifd, Connenteich, Stodelteich, Retter-Blan, Gemeine Wiefe, ber Gemeine und Schwarze Teich, fo von feinem Bater feeligen zu bem Gutte Groff-Rraufche von Cherebach gefchlagen, pon Ihme alf Cobne aniego bem Rauffer foldes Butte gegen einen dem Saufe Cberebach jahrlich ju gemahrenden Erbginns von 20 Thir. wieder mitte babin gelaffen werden follen, fie fowohl in ben Rauff als alienirung berer Wiefen 3hren gangen Willen und Betterlichen Confens barein gegeben. Gefchehen ben 27. Aug. 1653;

f. gebr. Urf.=B. Mr. 29. S. 152.

Anmert. Abam Gottfrieb, beffen in biefer Urt. gum erftenmale gebacht wirb, war ber Sohn Gottfriebs von Salga auf Di= coleborf aus beffen Che mit einer von Geister a. b. S. Rrifca. Er beirathete im 3. 1655 Anna Urfula, bie Tochter Dicole von Gereborf, bie ihm einen Gobn Namens Abam Gottlob gebar, ber am 3. Jan. 1659 ftarb. Seine zweite Gemablin, mit ber er am 18. Juli 1666 getraut warb, war Anna Juliane von Commerfelb. biefer Che ftammten: Abolph Erdmann, geb. ben 6. Rovbr. 1667, f. im Fam .= Arch. acta Mr. 313. Fol. 65, ber 1710 vor bem Feinbe blieb; Juliane Erbmuthe, geb. ben 20. Febr. 1669; Bermann Benno, geb. ben 7. Dovbr. 1670, und Rarl Buftan Leopold, geb. ben 13. Octbr. 1671, geft. ben 25. Octbr. 1671; f. Fam .= Arch. Rr. 313. Fol. 37 u. 43 u. Dr. 315. Fol. 91. lebrigene Beinart, Rechte und Gewohnh, ber beiben Markgrafth. Ober : und Rieberlauf. Th. III. S. 128 und im Fam. = Arch. acta Mr. 314. Fol. 45, 47 ff., 53 und Urf. Nr. 60, acta Nr. 315, Fol. 29b, Nr. 313, Fol. 67.

### 423.

1655. Geinrich von Megradt, Johann Beigins gu Seinersborff, Appellationerath, und Beinrich Gartner gu Blif-

fowig, Gegenhanbler bes Markgrafthums Ober-Laufit, beibe ber Rechte Doctores, zeigen als Churfurstl. Durchlaucht zu Sachsen zu bem Schuldwesen ber Stadt Görlig verordnete Commissarii benen Bohl Eblen, Gestrengen und Besten Herrn Christoff Friesdrichen von Salza auf Ebersbach [Nr. 2 Anmerk. c., Nr. 8] und benen sambtl. Ebersbachischen Lehnberben, ihren besonders resp. geliebten Oheimb, Schwägern und günstigen werthen Freunden die Anberaumung einer in diesem Creditwesen zu Görlig abzuhaltenden Tagefarth an. Geg. Budifin den 1. März 1655;

f. gebr. Urf .= B. Mr. 30. G. 155.

Anmerk. Chriftoff Friedrich ber Sohn hiobs von Salza [417 Anmerk.], Churk. Rath und Landesätticfter auf Cbersbach und fpater Spremberg, ftarb 1673, f. Fam.-Arch. Urk. Nr. 355 und acta Nr. 287. Fol. 29. Seine Brüder waren: Abolph Georg auf Gersborf und Markersborf, welcher 1658 Anna Margaretha von Debichütz a. d. H. Hartham Friedrich in Ban.-Arch. Nr. 312. Fol. 342b. — Sans Jacob und Abraham Ernst, welche beibe unverehlicht starben, der erstere in Folge eines im Duelle mit dem ältesten Sohne des Gerrn von Schachmann erhaltenen Schusses am 15. Deebr. 1666.

### 424.

1655. Die Eblen, Gestrengen, Besten und Bohlbenahmten Bettern und Gebrüber bes Geschlechts von Salcza aus ben Hausselfern Lindau und Lichtenau, Gunther von Salcza der alter auf Mellendorff [417, 420, 422], Gunther von Salcza auf Rieder-Lichtenau und Schreibersborff [417 Anmerk., 420, 422], Christoph Friedrich von Salcza [423], Heinrich Hermann von Salcza [420 Anmerk., 422] und Abam Gottsried von Salcza [422] befennen, zugleich mit bem Bemerken, wie Ihrer beiwohnenden Wissenschaft nach bas Hauß Schreibersborf ganz verstorben\*), daß zwar bei ber nach Ihres alten Herrn Hettern Herrn Hiobs von Salcza, Hauptmanns zu Görlig auf Ebers bach, Gerstorf und Markersborf seligen Abschiedes gemeinsschaftlich gepslogenen Berathung barüber: Wer nun hinführo die

<sup>\*)</sup> Der Lette aus bem Saufe Schreibereborf, Christoph von Salza, ein Sohn bes am 19. Aug. 1557 zu Lauban gebornen Opig von Salza [397 Ansmerf., 405] und helenen Kobifchen von hollenstein, ftarb als Rittmeister unverehlicht zu Wien im 3. 1640, f. Anal. Saxon. P. I. S. 121.

Bifdoft, jahrl. Gefchlechte-Binfen genichen folle? ber unt. 22. Marg 1621 ju Gorlis aufgerichtete vetterl. Bertrag in Frage gefommen fei, wonach Reiner an folden Intereffen gelangen folle, Er ware denn in Ihrer wirft, vollzognen gefambten Sand und fonften feiner Berfon balben fein Streit noch 3meiffel, auch qualificirt und bargu ber Meltefte in obgedachten breven Saufern, allein ba Diefer Bertrag, weil er bem Bijchoff, Testament, auch ber Beren Bettern bierauf abgefaften Zeugnis de dato am Montage nach Simonis Juba 1590 [405] jumiber fei, auch bem feeligen herrn Sauptmann wider die in Schlefien wohnenden Bettern, fo Die Intereffen gefucht, nicht geschütt\*), als null und erloschen aus ber Geschlechtslade ganglichen zu removiren gemesen, fie babei Gich anderweit verbindlich gemacht, daß es bei bem Bifchoft. Teftamente und des hierüber erfolgten Zeugnif de dato Montag nach Simon Juda 1590 in alle Wege verbleiben folle, jedoch bergeftalt, bag von dato an, innerhalb boppelten Cachfifcher Frift ein Jeber fein und feiner Rinder Alter fowohl von Bater und Mutter, als auch berer Cheliebsten gewöhnt, fechzehn Ahnen, wie folde in Thurnier und Ritter=Spiel julaflichen, einzubringen verbunden fein folle, worauf, wenn biefes erfolgt, bas Wefchlecht fich wieder gufammen betagen und Rrafft Raiferl, und Ronigl, jugelaffener Macht, auch Churfurftl. Durchlaucht ju Gadfen ertheilten Confirmirung, wie es ben bee biefer Befchlechts = Binnfen und funfftiger Succession ber gesambten Sand gehalten werden folle, ju verwahren wiffen wurde, daß aber ingwijchen die Intereffen Berrn Bunthern von Calga ju Mellendorff, iwelcher mit Ginbringung feiner Ahnen feine Berfon genugfam legitimirt, Er auch feine Mannliche Erben habe, nach und nach abgefolgt werden follten. Go geicheben auf bem Saufe ju Cberebach am 1. Marg 1655;

f. Fam.=Ard. Fasc. A. Mr. 295. Fol. 25.

### 425.

1655. Günther von Salga ber Eltifte auf Mellendorf, Gottfried von Salga auf Niclasborf, Gunther von Salga ber Eltere auf Lichtenaw und Günther von Salga ber Jüngere

<sup>&</sup>quot;) Auch Georg, der Sohn Wilhelms von Salza auf Gruttenberg im Briegischen, gelangte, obgleich er nicht in der gesammten Belehnung war, zu dem Genusse der Gefchlechteignsen, bis er 1679 linderlos ftare, f. im Kam.: Arch. act. Rr. 312. Fol. 3406 u. acta Nr. 314. Fol. 16 ff. u. 21.

auf Schreibereborf uhrfunden und befennen por Gich und Ihre Rehns : Erben, daß, nachdem Berr Siob von Salba wenl. auf Chersbach, Rom. Raiferl. Mant. Rath, von G. E. Rathe ber Stadt Görlis gegen Bezahlung 20000 Tal, Rauff Summa Barlichen 1200 Tal. ewige Erbzinfen erfaufft [413, 414] und in feinem Teftamente Dieje Dievosition gemacht, daß folde 1200 Sal. auf feinen Eltiften Sobn undt alfo furder auf beffen Eltiften Cobn, nach Ratur eines majoratus fallen folte [417], nun aber erwehnter Rath wegen feines ichwebenden großen Credits Concursus Die betgaten Binfen ju bezahlen Difficultire, auch gar am Capital etwas fallen ju laffen begehre und hieruber mit Ihrem Bettern Berrn Chriftoff Friebrichen von Salba auf Cberebach in Tractate getreten fei, wogu jedoch auch Ihre, ber Bettern Ginwilligung erforderlich, Gie in Diejenigen Tractaten, fo E. E. Rath mit wohlermelbtem ihren Bettern fcbließen werde, confentiret, undt eingewilligt, bergeftalt, baß fic folde Tractaten, wie die auch geschloffen werden mochten, allerbinge genehm halten und G. G. Rath Dieferhalb mit verzicht aller und jeder Actionen in feinerlen wegen belangen wollten. Sign, ben 9. Anni 1655;

f. gebr. Urf .= B. Dr. 31. G. 158.

Guntber ber Meltere [417 Anmert, in fine], ber nach Absterben feines Batere Brocop [399] bie Guter Dieber=Lichtenau und Schreibersborf am 20. Novbr. 1621 in Lehn genommen batte. und ben 25. April 1658, 60 Jahr alt, ftarb, war verm. mit Elevno= ren, Beinrichs von Debichut auf Neutennig und Dertmanneborf Aus biefer Che ftammten: Johann Beinrich, geb. ben 1. Septbr. 1625, verheirathet feit bem 20. Rovbr. 1646 mit Anna Cabina von Bod aus Thomaswalte, Ottos von Roftis auf . Bertheleborf Bittive, geft. am 30. Novbr. 1647 mit Sinterlaffung einer Boftbuma Namens Eleonore. - Gunther, geb. ben 11. Juli 1626, verm. feit bem 17. 3an. 1653 mit Gabina, Caspare von Doftig auf Tichochau Tochter, Die am 27. April 1634 geboren, am 18. Marg 1704 ftarb, f. Anal. Saxon. P. I. S. 215 ff. Gunther ift ber ale ber Jungere in ber Urt. Bezeichnete. Er befaß Schreibereborf, welches er aber im Monat August 1678 vertaufte, Nieber=Lichtenau und Wingendorf, und ift am 25. Mug. 1682 gestorben. Un bem letteren Orte erbaute Guntber 1677 eine bolgerne Much ließ er bie Leiche feines Brubere Bermann, ber in Schwedischen Kriegsbienften am 3. Mug. 1657 gu Dollen im Lauenburgifden geftorben war, nach Lichtenau bringen und in ber bafigen Familiengruft beifegen, f. Weiner, a. a. D. G. 13 u. 17.

### 426 a.

1655. G. G. und Sochw. Rath ber Stadt Gorlis überläßt ale bieber gemefener Benbent ju Bieberrebimirung berer auf 1200 erfauffter Sahrl, annuorum redituum loco bes von bem ersten Berrn Emptore bahr empfangenen Rauffpretii berer 20000 Thir, und aller bavon bis jest betagten Erbpenfionen Serrn Chriftoph Friedrichen von Salba ju Cberebach alf frafft oberwehnten von feinem Berrn Groß-Bater aufgerichteten Majoratus jegigen Bercipienten und beffen Bebrübern, fo weit folde respectu berer betagter redituum nach ufalcation bes Rauffpretii pro quota mit interesitrt find, die Guter Ludwigeborff, Rlein-Biefnit und einen Pauer gu Groß-Biefinis, mit einer Reiß-Biefe, welche Jahrl. mit Beter Meifiners Erben von Groß Biefinig umbgewechselt wird, und ber Sammer-Biefe, welche auf ber Rießliger Grund und Boden liegt und ben halben Scholgen, Funff Bauern und acht Gartnern ju Birbigs= borff nebenft zwei theilen ber Dber-Berichte baselbften, mit allen und jeden Advertinentien, Dber- und Riedergerichten, völliger Jurisbiction, Fischerenen, Jagoten, Regalien, worunter auch bas Rirch-Lehn fammt bem jure Patronatus mit begriffen, ingl. mit allen Gerechtfamb- und Rusbarfeiten, vollen landublichen Sofe-Dienften u.f. w. erb- und eigenthuml. an Bahlungeftatt, jedoch bescheidentlich und alfo, baß G. G. Rath bas Dominium und Gigenthum ber Lands-Erone por fich und gemeine Stadt Ihme ausdrudlichen aufgezogen und porbehalten, aber bie nugung an Aderbau und Solgung bis ohn gefehr über die Balfte ber Landes-Crone, wie auch die Suttung auff maß und weife, wie biefelbe E. E. Rath bifher genutet und gebrauchet, beme von Galba überlaffen wirb. Actum Gorlit auf bem Rathhaufe ben 16. Octbr. Unno 1655 und Churfurft Johann Georg von Sachsen confirmiret und bestätigt befagten Bergleich, Dreften am 25. Kebr. 1656;

f. im Fam.-Ard. Rr. 53 u. 57, nach einer bei ber Geheim. Canglei zu Dresben am 14. Juni 1717 beglaubigten Abschrift. Gebr. Urf = B. Nr. 32. S. 161—181.

### 426 b.

1656. Die Gebrüber von Salcza zu Ebergbach [423 Ansmerk.] treffen nach seligen Hintritt ihres Vaters weyland bes Bohl Eblen, Gestrengen und Vesten, Herrn Hiobs von Salza auf Ebersbach, Gersdorff, Markersdorf und Siebenhufen, unter Beistand berer verordneten Ambis-Commissarien, eine Erb-

sonberung und Theilung, zu Folge beren Christoph Friedrich von Salza das Guth Ebersbach und Siebenhübener zu Kunnersdorf, die Brüder Adolph Georg und Hanß Jacob das Gut Gersdorf mit dem Pertinenz Markersborff um eine gewisse Tare überlassen, der jüngste unmündige Bruder Abraham Ernst aber durch eine baare Erdportion abgefunden wird. Gesischehen auf dem Hause Ebersbach im M. März 1656 consirmirt von dem Hauptmanne zu Görliß Christoff von Hobergk auf Bernau den 26. Juni 1656;

f. im Fam .= Ard. Urf. Dr. 310.

### 427.

1656. Christoph von Hobergt auf Bernaw, Hauptmann zu Görlis, bekennt, daß er bem Eblen, Ehrenvesten Christoph Friedrich von Salza auf Ebersbach, Ludwigsdorff und Siebenshusen, nachdem zuvor die gewöhnl. Lehnspslicht Er wirkl. abgelegt, seinen Mannlichen Rechten Leibs und andern benen Landess und derer von Salza Geschlechts-Privilegio gemäß Lehns-Erben das Guth Ebersbach nebst benen Sieben Hühnern zu Kunsnersdorff zu Lehen gelanget, verreicht und geliehen habe. Actum aufn Volgts-Hoff in Görlig den 19. Septbr. 1656;

f. im Fam.=Ard, Dr. 28 u. gebr. Urf.=B. Dr. 33. G. 182-188.

### 428.

1667. Eurt Reinicke von Callenberg, herr ber herrschaft Mustau, auf Wettesingen und Trettheim, Churf. Durchl. zu Sachsen bestallter Oberhof: Marschall, wirkl. Geheimer Rath und vollmächtiger Landvoigt bes Marsgrafthums Ober-Lausit uhrkundet, daß er dem Eblen, Ehrenvesten Gunthern von Salza auf Lichstenau [425] und seinen mannlichen Leibes: Lehn: Erben das von seiner Schwiegermutter, der Eblen Ehren Tugendsamen Frau Sasbina verw. von Nostis: Schochau anderw. verehel. von Gerssborff geb. von Lest, am 11. Aug. erfauste, ins Churf. Sachs. Oberamt nacher Budifin zu Lehen gehörige gut Wingendorff zu Lehn gelanget, gereicht und geliehen habe. Geg. auf dem Schlosse in Budissin an 24. Novbr. 1667;

f. Anal. Saxon. P. I. S. 241-244.

Anmerk. Bingendorf am Queifr, 1/2 Meile von Lauban nach Markliffa gu, ein Rittergut, welches von bem Gefchlechte Klux an die von Noftit gebieben war, erkaufte bie Wittwe Caspars von Noftit

auf Ticoda, Cabina geb. von Beft auf Bollftein und Sartewis von Chriftoph von Roftin auf Ticoda. Gie ward bamit am 28. Marg 1642 belieben. Guntber von Salga, ibr Gibam, baute bafelbft eine bolgerne Rirche, welche am 14. Dovbr. 1677 eingeweihet Rach Gunthers Tobe gelangte beffen altefter Gobn Bermann, geb. gu Schreibereborf ben 2. April 1657, f. im Fam .- Arch. Itrt. Dr. 354. Fol. 15 und acta Dr. 315. Fol. 75, jum Befite von Wingen= borf. Diefer ließ eine von Grund auf fteinerne Rirche aufführen, welche am erften Abvent 1715 eingeweibt ward, eben fo im 3, 1724 ein neues Pfarrhaus, nachbem er bas alte Pfarrhaus zu einem Schulbaufe batte einrichten laffen. Rach Bermanne Ableben am 12. April 1725, f. im Fam.-Ard. acta Dr. 295. Fol. 46 ff., führte beffen zweite Gemablin, Barbara Belena, Rarl Sigismunds von Maufchwis auf Armenrub, Dber-Barpereborf und hobndorf Tochter bis gur Bolliabriafeit ihrer Cohne bie Abminiftration ber Guter. Rachber erhielt ber jungfte Cobn Siob, geb. ben 21. Abril 1720, Bingenborf. Auch biefer erwarb fich, fo wie feine Gemablin Benriette Charlotte Elifabeth von Metrab a. b. S. Raben, mit welcher er fich am 7. Juni 1752 ebelich verbunden batte, um bie Rirche und bie Schule in Bingenborf vielfache Berbienfte; f. Siftor. Nachricht von bem in ber Dberlaufit gelegnen Rittergute Wingenborf in ben Anal. Saxon. P. I. No. XIII. G. Siob von Salga, von bem bie jest in Sachfen lebenben herren von Galga abstammen, ftarb gu Martliffa, am 3. Juni 1778, 58 Jahr alt, f. im Fam.-Arch. acta Nr. 286. Fol. 3.

### 429.

1668. Der Hochebelgeborne, Gestrenge, Beste und Hochbenannte Herr Christoph Friedrich von Salza auf Ebersbach, Ludwigsborf, Marfersdorf und Siebenhusen, Churfürstl. Durchlaucht zu Sachsen verordneter Rath und des Hürstenthums Görlitz wohlebestallter Landes-Elteste verkauft E. E. und Wohlweisen Rathe der Stadt Görlitz das Obergut und Forwerf zu Ludwigsdorff sammt der Schäferei auf Michael Thomas Gut, so bisher das Rieder-Forwerf genannt worden und des Herrn Berkäusers Cheliebste, Frau Anna Catharina von Salza gedorne von Salza [417 Ansmerk.] gelobt mit Authorisation ihres friegerischen Herrn Bormunds, bei Verpfändung ihres ganzen Hab und Vermögens, die gewöhnl. fünf Jahre über vor die Gewehr, so von Herrn Verkäuser seicher der zwölf Jahre über, als Er das Gut Ludwigsdorff inne geshabt, herrühren möchte, zu stehen und zu haften. So geschehen zu Görlitz den 14. April 1668;

f. im Fam. = Arch. Urf. Nr. 59.

### 430.

Der Sochebelgeborne, Geftrenge, Befte und Soche benahmbte Berr Chriftoph Friedrich von Salga auf Cherebad, Ludwigsborff und Siebenhufen, Churfurftl. Gachf. Bochanfehul. Rath und wohlverordneter Landed-Eltefter bes Aurftenthums Gorlis verfauft bem Edlen, Chrenveften, Wohlgelahrten und Sochweisen Berrn Bartholomeo Gehlern, Erbjaffen auf Mone und Dber-Ludwigsborff, Eltern Burgermeifter und Syndico ber Stadt Gorlis bas Guth und Dorff Rieder-Ludwigedorff im Gorlibiden Beichbilbe, Die Raufgelber follen und wollen bes Berfaufers Berr Bruder Abolph George . von Salga [423 Unmerf., 426] und ber Beichlechts= vetter Berr Bunther von Salga [425, 428] mit und neben Berrn Berfaufern in Empfang nehmen und folche Berr Friedrich Abolffen von Saugwis, Churf. Gachf. Rathe, Cammer-Juntern und Gegenhandlern bes Marfgrafthume Dber-Laufis, jur Bezahlung bes von 3hme erfauften Buthes Dber- und Rieber-Spremberg einliefern, auch verpflichtet fich ber Berr Berfaufer mit feinen Berrn Bettern an Statt bes gangen zu ben Majoratogelbern gehörigen Ge= ichlechts wegen ber übrigen Geschlechtsgelber und zu Erfüllung ber 20000 Thir., welche hiebevor bei G. G. Rathe ber Stadt Gorlis gestanden, bei bem ereigneten Creditmefen aber per dationem in salutem ber Guter Ludwigeborf, Rlein-Bieenis und Gierbiges dorff abgetragen worden find, inmittelft und bis felbiger auf bas Guth Dber- und Rieber-Spremberg wirfl, rabicirt werden fonnen, auf fein But Cberebach Berficherung zu thun. Act. Gorlit, b. 8. December 1668;

f. im Fam. = Ard. Urf. Rr. 60.

### 431.

1670. Churfurft Johann Georg von Sachfen bestätigt bas ber Stadt Ren. Salza [f. Rr. 2 Unmerf. 9 e] von Christoph Friedrich von Salza auf Spremberg ertheilte Privilegium, Dreffonten ben 12. Jan. 1670;

f. Acta die bei d. Mitterg. Ober = u. Nieder Spremberg nebst dem Städtlein Neu Salza befundnen Allodialstude v. 3. 1757 Fol. 40 ff. im Spremberger Archiv Nr. 15.

### 432.

1670. Churf. Johann Georg ber Ander genehmigt auf Unsfuchen feines Raths und lieben getreuen, Des Landes-Eltiften Chris

ftovh Kriedrich von Calcya ju Cberebach, auch Dber- und Rieber-Spremberg, bag berfelbe bas von feinem Grofvater Sioben von Salcza herrührende, auf zwen von bem Rathe zu Gorlicz burch Transaction erblich erlangte Stadt Dorffer Ludwigsborff und Rlein Biednit gebrachte Majorate-Capital von 20000 Thir. von ben genannten Dorffern, nachbem ber von Salga fie beiberfeits mit Cinwilligung feines feither verftorbenen Brubere 21bolph George von Salga, ale auch feiner Befchlechte-Bettern und folgender Majorato-Erben verfauft, auf bas unter bem Umbte Stolpen gelegene Buth Dber- und Rieder-Spremberg, fo er bagegen erhandelt, gebracht und transportirt werbe, aus Landesfürftl. macht und gewalt, als Marggraf in Oberlauficz, indem er zugleich bem Sauptmanne gu Gorlig Dtto von Roftig auf Reundorff und Dber-Spree befiehlt, baß er nicht allein von benen zweben unlängft verfauften Dorfern Ludwigsborf und Rlein-Biefinit bas mehr erwehnte Salczifche Dajorat ganglich abnehme und es registriren laffe, fonbern auch biefe barüber ertheilte Concession und Berwilligung benen hierben intereffirten Beichlechtsvettern und Succefforen zu ihrer Rade richt gebührend eröffne, Dreften, am 24. Mar; 1670;

f. im Fam .= Arch. Fasc. B. Nr. 296. Fol. 1-26.

### 433.

1670. Günther von Salza auf Nieder-Lichtenau [425, 428, 430], George von Salza zu Gruttenberg [424 Anmerk.], Georg Maximilian Ferdinand von Salza in Böhmischemmiz, Adam Gottsried von Salza auf Ober-Heidersdorf [422, 424] und Anna Margaretha von Salza geborne von Döbschüß [423 Anmerk.] zu Gersdorff als consirmirte Bormünderin ihres Sohnes Hiedrich von Salza protestiren für sich und im Namen der gesammten Geschlechtsvettern und Majoratssuccessoren wider die von ihrem Better Christoph Friedrich von Salza intendirte Transportirung des Majorats-Kapitals auf das Gut Spremberg und der Amtshauptmann Otto von Nostiz auf Neundorf und Ober-Spree bekennt, daß er diese Protestation habe registriren und sowohl dem Herrn Landes-Eltesten von Salza als auch denen Besisten der beiden Dörfer Ludwigsdorf und Klein-Biesniß nachrichtl. insinuiren lassen. Görlig, den 12. Decbr. 1670;

f. im Fam. = Ard. Urt. Dr. 58.

Anmerk. George Maximilian Ferdinand auf Glum in Bobmen, Raiferl. Sauptmann über Bobiebrath und Barbewig, mar ber Sohn Maximilians von Salza [404 Anmerk., 407], ber mit einer von Seiblitstein vom Seibliter Bohra in Böhmen in der Ehe gelebt hatte, f. im Kam.-Arch. acta Nr. 295. Fol. 2<sup>b</sup>. Er legitimirte sich seiner Anverwandtschaft wegen gegen die Lausitzer Herren von Salza zu Busbissin am 19. Aug. 1687, s. im Kam.-Arch. Urk. Nr. 354. Kol. 12 u. 16<sup>b</sup> u. acta Nr. 315. Fol. 54<sup>b</sup>. Seine Gemahlin war Maria Dosbersky a. d. Königgräher Kreis. Er lebte bis zum 8. Jan. 1694, s. Weiner, a. a. O. S. 27<sup>b</sup>. Hiod Friedrich, geb. den 22. Aug. 1662, übernahm am 14. Juni 1673 das väterliche Gut Gerkdorf, brachte 1694 Hartmannsborf an sich, heitathete am 19. Juni 1695 Sünthers von Salza auf Lichtenau und Wingendorf Tochter, Selena Sabina, und starb ohne Nachsommen zu hinterlassen am 31. März 1700, s. Weiner, a. a. O. S. 23<sup>b</sup>.

### 434.

1671. Christoph Friedrich von Salza verfaust mit der Erstärung, daß er dasjenige, was von Ihme dem Lehnpacto und der darüber ertheilten Confirmation nach gegen seine Lehnsvettern zu observiren gewesen, allerdings in acht genommen habe, unter ausdrückl. Zustimmung Georgs von Salza [424 Anmerk., 433] das Gut Ebersbach und Siebenhusen an Hood von llechtrik auf Logau, Sohlandt, Obers und Niederschrößdorf und Seeh, indem er zugleich einen Theil der Kaufgelder an Frau Magdalena Elissabeth von Salza geborne von Gersdorf [417 Anmerk.], an Jungfrau Maria Rosina von Salza und an Frau Maria Magdalena von Salza geborne von Pförtner [420 Anmerk.] überweist, am 17. Septbr. 1671 und der Amtshauptmann Otto von Nostig consirmirt diesen Kauf, nachdem zuvor Günther von Salza auf Lichtenau und Schreibersdorf der zu besagtem Gute gehabsten Zus und Ansprücke judicialiter renunciret, am 20 Decbr. 1675;

f. im Fam.=Arch. Nr. 283. Fol. 59b-69.

### 435.

1672. Churfurft Johann Georg ber Andere von Sachsen rügt bie von Seiten bes Raths ju Gorlin ungebuhrlicher Weise unternommene Berhaftung Abam Gottfriebs von Salza [422, 424, 433], Dresben, ben 17. Febr. 1672;

f. Beinart, Rechte u. Gewohnheiten b. beiben Markgrafth. Oberu. Rieberlauf. Ih. 3. S. 128.

### 436.

- 1673. Christoph Friedrich von Salza auf Obers und Rieder-Spremberg vergleicht sich unter Bermittelung einer Churfürstl. Commission mit ben Bürgern ber von ihm begründeten Stadt Reus Salza ben 11. Jan. 1673, und dieser die städtische Berfassung bestreffende Bergleich wird von bem Churfürsten Johann Georg bestätigt, Dresden, am 12. Juni 1673;
  - f. Acta die bei dem Nittergute Nieder=Spremberg nebst dem Städt= lein Neufalza befundenen Allodialstücke v. J. 1737, Fol. 1—96 im Spremberg, Archive Nr. 15.

### 437.

1682. Amtliches Zeugniß, daß zu Folge ber gehaltenen Lehnsregistraturen Procop von Salza auf Lichtenau [399, 405, 412
Anmerf., 415, 416 u. 417] bes Hermann von Salza [428 Unmerf.] Aeltervater gewesen, welcher einen Sohn Gunther genannt
[417 Anmerf., 420, 422, 424, 425] gezeuget und das Gut Lichtenau auf benselben bevolviret, dieser Gunther, Hermanns von
Salza Großvater, einen Sohn ebenfalls Gunther genannt [425,
428, 430, 433 u. 434], Hermanns Vater gezeugt und das Gut
Lichtenau gleichsalls auf ihn verfällt habe, immaaßen daßelbe jenem
am 26. Febr. 1624, diesem aber am 23. July 1659 als Erben des
väterl. Nachlasses tradirt worden sei, Dat. Görlig ben 24. März 1682;

f. im Fam.=Ard. Urf. Dr. 61.

### 438.

1686. Kaiser Leopold intervenirt bei dem Churfürsten Joshann Georg von Sachsen, seinem lieben Oheim, unter Berufung auf die zwischen der Krone Böhmen und dem Hause Sachsen bestehende Erbvereinigung [d. d. Dresden, d. 20. April 1579, s. Mülster, Reichs-Theater, Mar. I. 4 Borst. c. 24. p. 311. Lunig, P. spec. von Sachsen, p. 102 u. du Mont, Corps diplomat. p. I. p. 342] für Georg Maximilian von Salha [433], daß demselben, als Aeltisten derer von Salha, die Ruhnießung des von weil. Jacob von Salha, gewesten Bischosse zu Bressau ausgerichteten Majorats ohne beeintragung und hindernus zu gebührender Zeit einsgeräumt und aus der Lausig nach Böhmen abgeführt werden möchte. Geg. zu Wien, den 6. July 1686;

j. im Fam.=Arch. Faec. sub A. Rr. 295. Fol. 26-4.

### 439.

- 1684. Jungfrau Lucretia Bedwig von Salza, Gerrin von Obers und Nieders premberg [Rr. 2 Unmerf 9 e] ertheilt ber Stadt Reus Salza Ortoftatuten, ben 19. Aug. 1684;
  - f. Acta, die bei dem Nittergute Ober= u. Nieder=Spremberg nebst dem Städtlein Neu-Salza befundenen Allodialflucen betreff., v. 3. 1737 Fol. 42-69, im Spremberg, Archive Nr. 15.

### 440.

- 1688. Die Kaiserl. Königl. wirkl. geheimen und andern Rathe resp. Cammerer, Königl. Statthalter und Obrist-Land-Officiere in dem Erde Königreich Böhmen geben dem Eblen Herrn Georg Maximilian von Salha auf sein Ansuchen den Borsorg, daß gleich wie ihm aus der Lausit nach Böhmen reciproce und vice versa auch denen Lausnitzischen Rittersleuthen und anderen Personen die jährl. gefälligen Majorats und Geschlechtszinnsen, auch sonst dergestaltige Beneficia und Fundationes in besagtes Obers Markgrafthum aus dem Königreiche Böhmen gemäß der zwischen der Krone Böhmen und dem Churhause Sachsen getroffnen Erdvereinigung abgesolzt werden sollten. So gesch. auf dem Königl. Prasger Schloß, den 12. Juni 1688;
  - f. Jo. Jac. a Weingarten, Fascicul. divers. jurium p. 154. Cod. Ferdinand. Leopoldin.-Josephinus-Carolinus No. 477. p. 521.

### 441.

- 1694. Anna Sophia verehl. von Gersborf auf Burfersdorf überläßt den von ihrem Bater dem Landesältesten hans von Gersdorf auf Burfersdorf und Niederrennersdorf auf sie vererbten Theil des Dorfes Blumberg mit Zustimmung ihres Bormundes Günther von Salza dem Kloster zu Marienthal am 23. Juli 1694;
  - f. Schonfelber, urfundl. Gefch. b. Rl. Marienthal S. 165.

### 142.

1696. Die Soche und Wohlgebornen Ritter und Gerren Gebrüder und Better auß bem Saufe Lichtenau und Linda Hermann von Salga [428 Anmerk., 437], Ernft Abolph von Salga

[420 Anmerf.], Siob Friedrich von Salba [433] und 3. G. pon Salna erflaren, bag, nachbem in Folge bes Abfterbens menlandt George Maximilian Kerdinande, Raiferl. Manft. boch= ausehnlich gewesenen Dberhaubtmanns im Ronigreich Bohmen au Barbowis anderweit in Frage gefommen fei, wer die Bifchoffl. jahrl. Befchlechts Zingen geniesen folle, fie bie Erhebung biefer Bingen herrn Ernft Aboluh von Salka, ber fich je und allemahl als ein qualifizirter Cavalier aufgeführt und bei ber Bewerbung um Diefen Binfengenuß verfprochen habe, bag wenn Er nach Gottes Billen Sich verheirathen follte, Er mit einem uhralten Gefchlechte Sich befreunden werbe, auch bie jegigen gefälligen, auf 800 Thir. fich belaufenden Bingen, um ben bem Gefdlechte in Befambter Sandt fteben zu fonnen, auslebnen wolle, auß frevem geneigten Billen eingeräumt und abgetreten hatten. Beid. Lauban, ben 19. Juni 1696:

f. im Fam.=Ard). Fasc. A. Dr. 295. Fol. 276 ff.

### 443.

1719. Wencestaus von Salka, Raiferl. Rath, Cammerer, Hof- und Lehnrechtsbeisitzer, auch Unter-Cammerer und Amtmann bei der Königl. Landtasel in Prag, Rudolph Maximilian von Salka, Obristlieutenant des Kaiserl. Dragoner-Regiments St. Amour, und Karl Heinrich von Salka auf Nieder-Lichtenau, Hauptmann, agnosciren und erklären vor sich, ihre Lehns- und andere Erben und Erbnehmen, Hermann von Salka auf Wingen- dorf [428 Anmerk., 437, 442] nicht nur pro Seniore, sondern auch Curatore des ganzen Salzaischen Geschlechts und bitten das Oberamt, denselben in dieser Geschlechts-Euratel zu bestätigen. Act. Budissin, den 6. Juli 1719;

f. im Fam.=Arch. Urf. Nr. 354. Fol. 13.

Anmerk. Wenzel Clemens und Rubolph Maximilian, von der Böhmich-Katholischen Linie, waren die Söhne Georg Maximilian Ferdinands auf Glum [433, 438, 440]. Der erstere geb. in Königgräß den 13. Novbr. 1673, s. im Fam.-Arch. acta Nr. 345. Fol. 78h, starb zu Prag den 13. Octbr. 1754. Der zweite geb. zu Glum den 13. März 1676, starb als General-Feldwachmeister an seinen in der Schlacht bei Quastallo (19. Septbr. 1734) empfangnen Wunden, zu Linz am 16. April 1735. Seine Gemahlin Clara von Woslowet ward von der Kaiserin Wilhelmine Amalia am 3. Mai 1736

zur Stern=Kreuz-Orbens=Dame ernannt. Karl heinrich Gottlob, ein Sohn bes am 25. Aug. 1682 verstorbnen Günthers von Salza auf Lichtenau und Wingendorf aus bessen Che mit Sabinen von Rostig a. b. h. Tschochau [425, 428, 430, 435, 434 u. 437], geb. zu Lichtenau den 26. Mai 1665, s. im Fam.-Arch. acta Nr. 315. Fol. 77, erhielt im J. 1687 zu Görlig die Lehn über Lichtenau und starb unverehelicht zu Lichtenau am 13. Jan. 1732.

### 444.

1775. Abolph Friedrich, König von Schweben, erhebt Jacob Ludwigen von Salha für sich und seine Rachsommen in ben Schwebischen Freiherrenstand am 3. Marg 1775;

f. B. Rebbinber, Schweb, Matr. p. 85.

Unmert. Jacob Ludwig war ber Cohn bes 1640 gebornen, 1710 verftorbnen Schwedischen Rittmeiftere Unton Friedrich von Calha auf Bainfull und Dbenfatt, ber mit einer Tochter bes Dbriften Chuard von Taube, Anna Dorothea, vermablt gemefen mar. ward geboren ben 8. Detbr. 1685, vermählte fich im 3. 1715 mit ber Tochter bes Freiherrn Rarl Guftav Rrufe, Anna Charlotte, geb. 1689, geft. 1766, und ftarb als Generalmajor, Landeshauptmann gu Bentoping und Comthur bes Schwerbtorbens, ben 29. Juni 1763; f. Neue geneal. Nachrichten Th. 115. p. 5046. Aus Diefer Che ftammten zwei Gobne, Rarl Friedrich und Sugo Bermann. Der erftere, geb. ben 24. Jan. 1717, erft in Frangofifden Dienften, fpater Comebifcher Rammerherr und Ritter bes Schwerbtorbens, vermählte fich am 30. Dct. 1734 mit Unna Catharina Dantwart Lilljeftrom, f. Dr. 451; ber zweite, geb. im 3. 1726, Schwebifder Generalmajor, Reichstags= Landmarichall (1778) und Groffreug bes Schwerdtorbens, heirathete bie Tochter bes Freiheren Bans Jacob Rrufe, Beate Bilbelmine, geb. 1737, ftarb aber ohne Rachkommenichaft zu hinterlaffen.

### 445.

1778. Gustav III., König von Schweden, erhebt den Freisherrn Hugo Hermann von Salta in den Schwedischen Grafenstand, den 27. Decbr. 1778;

f. im Fam.=Arch. acta Nr. 84. Fol. 15.

Anmerk. Sugo Germann [444 Anmerk.] ward im 3. 1779 auf ber Grafenbant bes Stochholmer Ritterhaufes unter Rr. 96 introducirt.

### 446.

1783. Jacob von Salza auf Joblit und bie Gebrüder Hermann, Siob, Karl, Heinrich, Friedrich und Ferdinand von Salza a. d. H. Wingenborf verfaufen, lettere drei durch ihren Bormund Johann Christian Rudolph von Ponisau und Bilsgram das im Fürstenthume Görlitz zunächst der Stadt Lauban geslegene Mannlehngut Nieder-Lichtenau mit Schreiberbach an den von Löben auf Ober-Lichtenau, act. Weihnachten, 1783;

f. im Fant. - Arch. Beilagefasc. II. sub Tol. 103h ff. ad acta

Anmert. Jacob war ein Entel bes obgebachten Bermann von Salga auf Lichtenau [ 428 Anmert., 437, 442, 443]. Sein Bater Bacob, geb. ben 9. 3an. 1718, betam im Erbe Dieberbeerberg, vertaufte baffelbe aber an Sans Ferbinand Prengel von Felfen= ftein und faufte bafur Dberichreibereborf. In ber Che hatte berfelbe gelebt, feit bem 11. Octbr. 1743 mit Beate Chriftiana von Gableng a. b. S. Dieberfdreibereborf und war am 22. Geptbr. 1781 geftorben; f. von Uechtris, Gefdlechte-Ergablungen Saf. X. Er hinter= ließ außer bem Sohne gleiches Mamens, eine Tochter Belena Eleonora, geb. ben 26. Juli 1744, welche am Landtage Trium regum 1777 gum Stiftefraulein in bem weltl. Frauleinftift Joachimftein ermablt, am 14. April beffelben Jahres bafelbit feierlich eingewiesen marb; f. Lauf. Magazin v. 3. 1778 St. XX. Nr. IV. S. 319 u. St. XXI. Nr. II. S. 331-334. - Der Bruber, ber in ber Urf. ermahnte Jacob, geb. ben 14. Rovbr. 1749, vermählte fich ben 13. Rovbr. 1782 mit Bil= -helminen Belenen Erbmuthen von Schonfeld und ftarb auf Dber= Sohland ben 10. April 1797; f. im Fam .= Arch. acta Mr. 228. Fol. 1.

Die übrigen in ber Urf. ermähnten Bruber von Salza waren bie Sohne hiobe von Salza auf Bingenborf [428 Anmerk.].

### 447.

1786. Jacob von Salza auf Boblit und Sanit, hers mann, hiob, Karl Gebrüber von Salza a. b. h. Wingens borf, Johann Christian Rudolph von Ponifau, als bestätigter Bormund ber drei minorennen herren heinrich, Friedrich und Ferdinand von Salza, vergleichen sich mit den von Fromsberg-Gehlerschen Erben, indem die Letteren denen Ersteren eine Absindungssumme von 11500 Thir. Conv. gewähren, die von Salza dagegen dem wider sie, als Bester der Guter Obers und Rieder-Ludwigsborf, Klein-Biesnitz und Girbigsborf, ans

hängig gemachten Bindicationsprozesse entsagen und sich verpflichten, die erhaltene Bergleichssumme gegen hypothekarische Bersicherung und amtl. Consens als einen wahren, immerwährenden, unablößelichen Majoratöstamm auf ein im Markgrasthum Oberekausitz unter Landes Mitleidenheit gelegenes Rittergut zu ewigen Zeiten zu radiciren, So geschehen zu Sanit, den 25. Deckr. 1786 und landesherrlich confirmirt, gegeben zu Budissin, den 14. Deckr. 1787;

f. im Fam := Arch. Urf. Nr. 63.

Anmerk. Durch biesen Bergleich ward ein Prozes beigelegt, der über ein Jahrhundert gedauert und beinahe allen Facultäten und Schöppensstühlen Deutschlands zum Berspruch vorgelegen hatte; s. Chr. Jac. Heil, Consultationes juris (Budissae et Lips. 1728. 4.) consult. I. p. 8—76. Berger, Consil. No. CCCCXVI. p. 408. No. MXXXI. S. 995. Chr. Gotts. Weißner, Literatur d. D.-Lauf. R. Ih. I. S. 378.

### 448.

1793. Die Gebrüder Hermann, Hiob, Karl, Heinrich, Friedrich und Ferdinand von Salza a. d. H. Wingendorf genehmigen, daß ihr Vetter Jacob von Salza den von den Fromsberg-Gehlerischen Erben vergleichsweise bewilligten Majoratöstamm an 11500 Thir. auf sein im Fürstenthum Görlitz gelegenes Nittergut Ober-Sohland hringe und darauf als einen immerwährenden und unablößlichen Majoratöstamm verhypothecire. Geg. zu Oresden, am 28. Aug. 1793;

f. im Fam.=Ard. Urt. Dr. 66.

### 449.

1811. Die Gebrüber Jacob, Ernft und Hermann von Salza, als sämmtliche mannliche Mitglieder ber Familie von Salza und Lichtenau a. b. h. Ober-Sohland eines Theils, die Gebrüber Hermann und Friedrich von Salza [446—448], ferner die Gebrüder Hermann und Friedrich von Salza als sämmtliche männliche Mitglieder der von Salza und Lichtenausichen Familie a. d. h. Wingendorf, andern Theils, vergleichen sich nach dem zu Lampertswalde erfolgten Ableden Henrietten Charlotten Elisabeth, verm. gewesener von Salza und Lichtenau, geb. von Mehradt [428 Anmerk.], über die anderweitige Bergebung des von der Letheren bis zum Termin Walpurgis 1805 bezognen Familien-Adjuts auf Grund eines schon früher durch den Oberamtshauptmann und Hofrath Ernst Karl Gotthelf von

Riefenwetter auf Reichenbach und Tschillchau, als gewesenen Bormund ber erstgenannten brei Brüder von Salza a. b. H. Oberschland eingeleiteten und von dem Löbl. Waisenamte bes Fürstensthums Görlitz genehmigten Rezesses. Geschehen zu Lübbenau ben 18. Marz 1811;

f. in Fam .= Ard. Urf. Dr. 70.

Anmerk. Die in ber Urt. zuerst aufgeführten brei Brüber maren bie Sohne bes in ber Anmerk. ad Rr. 446 gebachten Jacob von Salza auf Ober-Sohland. Der älteste, Jacob, geb. ben 16. Jan. 1786, und ber jüngste, Hermann, geb. ben 10. Aug. 1788, blieben im Ausstichen Beldzuge. Der zweite, Ernst, geb. ben 25. Jan. 1787, starb als Major und Ritter bes Heinrichsorbens zu Gersborf ben 26. März 1825. Mit ihm erlosch biese Rebenlinie ber Lichtenauer Jauptlinie im Mannsstamme; s. Attestat ber Ober-Amts-Regierung zu Bublissin d. d. ben 12. April 1833 im Fam.-Arch. sasc. doc. Nr. 242. Fol. 70 b.

Bon ben Gobnen Siobs von Salga auf Wingenborf [428 Unmert. in fine] mar: a. Siob, geb. ben 7. Juli 1756, ale Dajor in ber Schlacht von Jena am 14. Detbr. 1806 geblieben. Seine hinter= laffene Bittme Benriette Raroline Glifabeth von Schonfelb ftarb zu Dresben am 3. Juni 1821, feine Gobne Bermann und Briedrich, geb. ben 22. Marg 1790 und ben 16. Septbr. 1794, find bie oben in ber Urf. gulett aufgeführten Bruber a. b. S. Wingenborf; b. Rarl, geb. ben 24. Juni 1760, mar ale Major am 19. Septbr. 1809 gu Predburg, c. Beinrich, geb. ben 21. Septbr. 1767, an feinen in ber Schlacht bei Wagram erhaltenen Bunben am 28. Juli 1809 gu Czaslau in Bohmen verftorben, und d. Ferbinand, geb. ben 18. April 1774, in ber Schlacht bei Jena geblieben, f. im Fam .= Arch. acta Mr. 286. Fol. 20, 21, 22 u. 30. Es lebten alfo von biefen Brubern bamale nur noch bie in ber Urt. erwähnten Bermann und Friedrich. Der lettere, geb. ben 12. Decbr. 1769, ftarb ale Saupt= mann in Ruffifder Rriegsgefangenichaft zu Bilna im Monat December 1812 unverheirathet; ber erftere, geb. ben 17. Juni 1754, ftarb gu Dreeben am 26. April 1828 mit Sinterlaffung zweier Gobne Rarl und Beinrich, geb. ju Burgen ben 19. Juni 1802 und ben 26. Marg 1804.

### 450.

1833. Die Bruber und Bettern von Salza a. b. S. Lichtenaus Wingenborf, hermann und Friedrich, Karl und heinrich, versgleichen sich wegen ber streitig gewordenen Succession in bas von bem Fürstbischof Jacob von Salza errichtete, auf bem Rittergute

Ebersbach rabicirte Majorat und wegen Bergebung bes mit biefem verbundenen Stipenbii für einen Studirenden bes Geschlechts,
und zwar Hermann von Salza zugleich für seinen noch unmundigen Sohn Hermann. Geg. zu Strehla am 24. März 1833;

f. im Fam.=Arch. Nr. 162.

Anmerk. Hermann bes Jüngern Mutter, die Tochter Karl Gottlobs von Mangoldt auf Schilbbach, Wilhelmine Juliane Luise, ift geb. den 1. April 1807. Er selbst ward zu Dresden geb. den 22. Octbr. 1829. Somit ist eine, durch Urk zu belegende, fortlausende Whstammung der Lausiser Herren von Salza und der aus ihnen herz vorgegangnen Nebenlinien v. J. 1298 an bis auf die neueste Zeit gegeben, s. S. 269 st. Dieser Herren Genealogie hat bereits der als Mathemazister und historiter rühmlicht bekannte Bürgermeister zu Görlig M. Barztholomäus Scultetus auf Beranlassung der Amtschauptleute Jacob und Holomäus Scultetus auf Beranlassung der Amtschauptleute Jacob und Holom Salza nach den damals in dem Geschlechts-Archive und in ben Stadtarchiven zu Görlig und Lauban vorhandnen Rachrichten zusammengestellt und in Tabellen gebracht, s. Anal. Saxon. P. I. S. 322, und es verdient als ein Kuriosum bemerkt zu werden, daß der gedachte hiob den von seinem Geschlechte angesertigten Sippschaftsbaum sogar in der Kirche zu Ebersbach anbringen ließ; s. Weiner, a. a. D. S. 22.

### 454.

. 1843. Eduard Friedrich Freiherr von Salza wird in ben Schwedischen Grafenstand erhoben, ben 25. Febr. 1843.

Anmert. Ebuard Friedrichs Bater, Rarl Friedrich ff. Dr. 444 Anmert.], war ber Sohn bes sub Dr. 444 gebachten Jacob Lubwig Freiherrn von Salga. Seine Mutter mar Anna Catharing Dantwart Lillieftrom. Er ift geb. ben 15. Dai 1774 und lebt noch gegenwärtig als bes Ronigs von Schweben und Norwegen Öfverstrkammarjunkar, Ritter bes Orbens Rarl XIII., Groffreug bes Bafg = Orbens und Commanbeur bes Morbstern = Orbens, Freiherr gu Memm und Gaby, herr ju holm, Befterby, Gorby und bogfulla. Er mar vermablt mit Begte Friederite Freiin von Samilton, bie ibm zwei Gobne, Anton Philipp und Malcolm Chuard Bermann, gebar. 3hm ichrieb ber Ronig Rarl Johann von Schweben bei einem Besuche auf feinem Gute Memm in bas Stammbuch: De grands exploits militaires conduisent souvent à l'adoption dans la famille des Rois. Salut à Eduard Frédéric descendant de la ligne collatérale de l'illustre Hermann de Salza. Charles Jean; f. Allgem. Anzeiger D. Deutschen, v. 8. Decbr. 1842 Dr. 334. G. 4399. Durch folgende Berte: E. v. Salza, Krisliga betraktelser öfwer Johannis Evangelium, 2 Tble. Stokh. 1829 [Intelligengbl. ju Rr. 52 b. Allgem, Literat, Reitung v. Mongt Geptbr. 1837] und Salomos Hoga visa sådan den enligt grandspråkets andemening blifvit uppfattad. Stokholm 1841, bat fic berfelbe auch in ber Schwedischen Literatur einen Damen geftiftet. - Es ift bereits in ber Anmert, ju Dr. 367 barauf verwiesen worben, bag bie Genealogie ber von Bruden aus ben Oftfee=Brovingen und von ba nach Schweben übergeflebelten Berren von Salga bis auf ben beim 3. 1460 gebachten Beibenreid von Salga [334] fic gurud: führen laffe. Die Geneglogie ber jest in Schweben lebenben Berren von Salza erbellt aus folgenber Stammtafel:

> Anton Friebrich. geb. 1640, † 1710. Erbherr auf Bainfull u. Obenfatt, Ronigl. Schwebischer Rittmeifter. ux. Unna Dorothea von Taube a. b. S. Saus.

Gwert Friedrich. geb. b. 20. Febr. 1681, † b. 10. Mug. 1750. Ronigl. Sow. Dberfter u. Ritt. b. Gom. D. ux. von Mlaten.

Jacob Ludwig Freiherr von Galga, geb. b. 8. Detbr. 1685, † b. 29. Juni 1763. Sow, Generalmajor, ganbeshauptmann gu Benfoping, Comthur b. Schwerbt:D. ux. Unna Charlotte Freiin von Rrufe.

Rarl Friedrich Freiherr von Galga. geb. ben 24. 3an. 1717 [f. Dr. 444 Anmert. ]. Schweb, Rammerherr u. Ritter b. Schw. D. Schweb, Generalmafor u. Reichstags: Lanb: ux. Unna Catharina Dantwart Lilljeftrom.

Sugo Berrmann Graf von Salza. geb. 1726. marfchall, Groffreug b. Com. D. ux. Begte Bilbelmine Freiin von Rrufe.

Chuard Friedrich Graf von Salta. geb. b. 15. Dai 1774. If. Dr. 451 Anmert. 1

ux. Beate Friberide Freiin von Samilton.

Anton Bhilipp. Schwebifcher Rammerherr. ux. Chriftine Grafin de la Gardie, Malcolm Chuard Bermann.

hermann Chuarb, Bengestaus Arel, geb. 1844. geb. b. 10. Decbr. 1846.

Der in ber vorstehenden Stammtafel querft gebachte Anton Friebrich war ber Sobn Anton Philipps von Salga auf Lechts, ber mit Barbara Bremen von Lechts und Gerbruta Urfull vermählt gemefen war, und ale er ben 24. Mai 1686 ftarb, überhaupt acht Gobne hinterließ, von benen außer bem bereits ermahnten Anton Friedrich, annoch Detloff Johann von Salga bier ermahnt werben mag, weil er ber Stammvater einer ber noch jest in Rugland blubenben Linie geworben ift, wie aus folgenber Stammtafel erhellt:

|                                                                                                                                            | 1                                                                                                 |                                                                                                                                              | Soms Gottlieb,<br>geb. b. S. Mai 1775, † b. 22. D<br>ux. Anna Charlotte von R                       | Generalmajor u. Kommandom<br>H. d. S. A. <sup>1</sup> S. St. <sup>1</sup><br>Pr. R. A. <sup>3</sup> Joh. <sup>1</sup><br>ux. Sophie von                                                                                             | ii ga                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Detlof Johann.<br>Erdferr auf Arrohof u. Attundiere ber gfidnbischen Abelsfaßne,.<br>† b. 27. Marz 1711.<br>ux. Anna Dorothea von Dehrten. | Anton Fabian von Salza,<br>† als Affessor 5. Septbr. 1739, 73 J. alt.<br>ux. Zohanna von Wosfetb. | Abam Johann Freiherr von Salza.<br>Erhher ent Ubentlin i. Kapet,<br>geb. d. 25. Octor. 1730, † b. 7. Mal 1789.<br>u. Anna Seteng von Wolfen. | 3ietinghoff                                                                                         | a. b. S. Ivemper.<br>Hermann Friebrich, Achill Julius,<br>geb. b. s. Suni 1804. geb. b. April<br>1810.<br>Kaif. Pulf. Wajor.                                                                                                        | Alexander, Eduard, geb. D. 20. Deter. 1847. geb. d. Mai 1851.                                              |
| Erbherr auf Arrohof u.<br>†<br>ux. Anno                                                                                                    | Anton<br>† ale Affelfor<br>ux. A                                                                  | Otto Neinhold Freihert von Salza.<br>Erhert van Kall, Preirike u. Amenholf.<br>2eb. d. Orch. 1729, † 1901.<br>ux. Ama Sophia von Delben.     | Anton Philipp, geb. b. 1. Suif 1904. Greber von Arolmel im Geowiigen Arolfe. or. Sophie von Scilie. | Herander Herandr, geb. b. 31. Mai 1796, geb. b. 53. Mai 1796, geb. b. 53. Mobil. 1798. g. M. M. Florift von b. Artifferie, b. S. A. O. 2 St. WI. 4 n. f. w. Gommand, b. Sittaniff, Greek r. Ama von Koblikft, reg. 90. b. St. St. 8 | feander, Michael, vi. Natalia von Neoficte. e6. 1829. geb. 1839. geb. 1839. geb. 23. Zmi geb. 5. 29 doobs. |

Auger biefen find noch zu ermahnen: bie Bruber Rarl Maanus und Philipp Johann, ber erftere, geb. ben 25. Marg 1793, Dberfter bes Sumfchen Sufaren : Regiments, R. b. S. A.2 und bes S. WI.4 b. Br. D. P. le mer., ber lettere, geb. ben 11. Juni 1799, Generalmajor und Oberquartiermeifter vom Grenabier-Corps. 3br Bater Alexander Philipp Freiherr von Galga, geb. ben 18. Dai 1757, + ben 2. Novbr. 1821, Erbberr auf Boebbet und Abdinal, Bice-Gouverneur in Eftland, wirfl. Staaterath u. R. b. S. Wl.3, war vermablt gemefen mit Agneta Johanna Stael von Solftein a. b. 3. Sannijoggi; ibr Grofvater Philipp Johann von Salga aber, geb. ben 22. Septbr. 1717, † im Monat August 1787, mit Fabiana Belena Benata von Brangell auf Boebbet. Deffen Bater Unton Johann, Bice=Brafibent bes Raiferl. Ruffifchen Ctat-Comtoirs, verm. mit Chriftina Elifabeth von Ducker, war ein Bruber ber in ber Schwediften Genealogie gebachten Evert Friedrich und Jacob Ludwig, Bruber von Galga; f. im Fam.=Ard. Urf. Dr. 361. Fol. 2º ff.

Stammtafel der von Gunther [f. S. 195] abstammenden Herren von Salza, welche in der Oberlaufig, in Schlefien und in Böhmen sich niedergelaffen haben.

Heinrich [heitmann], Consul Goerlie. † 7. Juli 1298. Heinrich, Seinrich, Scabinus Goerlie. ux. a. Kunegunbe. b. Dttilie, 1387.

|                                                    |                                                                                                             | ų                                                                                                                     | -                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3. 1539.                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Michael, † 1390.                                   |                                                                                                             | jias, Heinrich,<br>1422.<br>ux. Anna, 1430 als Wittve<br>zu Schreibersborf.                                           | Nicol, Heinrich, 1437. 1437.                                               | Barthel (Borgmann), 1470.<br>Stiffer ber haugsborfer Linie, bie mit<br>Kone (Shrifton) non Selog am 97 gebr | 1641 erlofd.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3acob,<br>geb. m. Aug. 1481, † 25. Hug. 1539.<br>Fürstbifchof zu Breefeu.                                         |
| Albrecht auf W                                     | Niderifg u. Deutschoffig.<br>1336.                                                                          | Hoz. 1410. 1425.                                                                                                      | † 1450.<br>Hahn.                                                           | Bartl<br>Stiffter ber 5                                                                                     | ritish)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mathaus auf Linba.<br>Deffen Defcenbeng<br>Leinback gine),                                                        |
| Beinrich, 1305.                                    | ux. a. Clara. b. Anna Nick.<br>Weinrich Renkers von<br>Lemberg Tochter.                                     | A. Peter, b. Procopius Dpit, Patricier 31 Görlits, auf Lägenau, jurgauban 16. Mail 1237.  † 1430.  F. 1430.  F. 1430. | auf Schönberg u. Halbenborf, † 1450.<br>ux. von Zigler a. b. H. Fraunhapn. | Micol<br>aufSchreibersborf, Lichtenau<br>Eine 4th 6 Mari 1885                                               | Action, 10.0. 20015 1200.<br>Lisomaswalda. d. H. H.                                                                                                                                                                                                                                            | Gunther auf Lichtenau. Deffen Defeemeng                                                                           |
|                                                    | ( =                                                                                                         | a. Peter, b. Procopius<br>icier 311 Górlig, auf Lichtenau,<br>1380. † 1430.                                           | no<br>n.                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wigand,<br>], D. jar. Domherr zu<br>Breelauu. Cantor zu                                                           |
| Bane 1332. Catharing von Reichenbad. DDig. + 1395. | Micol, hempel, Loreng, 530fluer in Bürgermeifter Burgermeifter Barban, Gorlig, v. Laufan, 1378. 1395. 1399. | Astricier 3                                                                                                           |                                                                            | Sans, 1667. Der erfte aus ber Rungenborfer Line, bie mit Hermann von                                        | Guyty will Veresamigneit of the Augustin to war in the Augustin of Winne Cathorina von North (Man Cathorina von North (Man Cathorina von North (Man Cathorina von Aire von Salga auf Edgrenau und Gottpried von Salga auf Edgrenau und Gottpried von Salga auf Nicolsof ferrett ware, erloife. | Duig auf Schreiberedorf, + 30. 3an. 1314.<br>Deffen Defeenden   Schreiberedorfer Linie),<br>f. Stammtafel 20t. 1. |
| Sans, 1372. Cath                                   | Peter, Micol,<br>Miglieb D. Naths Boliner in<br>zu Lauban, 1338. Gotlig.                                    |                                                                                                                       |                                                                            | Der erfte aus ber Runge                                                                                     | Sulgia un Sort-seuizenvort, Vanna Catharina von Roffig a am 1. Aug. 1669 farb und von Gilga auf Lich Hocels von Salza auf Lich Piccelsborf beerbt warb, erlofch                                                                                                                                | Doit auf Schrei<br>Deffen Defcenbeng<br>f. Star                                                                   |
|                                                    | Mitglie<br>zu Lauk                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                            | i i                                                                                                         | de es                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |

f. Stammt. Rr. III.

Lichtenauer ginie], . Stammt. Rr. 11.

Glogau, † 1520.

ux. von Beblig a. b. S. Dalgau. f. Stammtafel Ilr. 1.

Selena von Roftis a. b. S. Reufirch

Chriftoph auf Bahren, + 22. Marg 1640. Glifabeth von Schlichting

geb. 1539. 1570, † 1602. Ursusa von Temrit a. b. S. Colmen. Heinrich Germann,

Mifabeth von Schaurud gen. Abichas.

Selene von llechtri

Christoph, geb. b. 22. Juli 1555 † 1602.

b. Meldior,

a. b. S. Steinfird,

geb. b. 19. Aug. 1557. 1590. Helena Kobifch von Hollenstein

Nicol, 1570, † 1590

a. Beinrich,

काक्ष

## Schreibersborfer Linie.

### Opig auf Schreibersborf, + 8. Mai 1561.

ux. a. — von Promnis a. b. S. Zedel. b. Helena von Gersborf a. b. Haruth,
+ 28. Oct. 1594.

geb. b. 14. Aug. 1838.

(Beiere Medsjor ist micht zu verwechseln mit dem Melchjor von Salza a. d. d. Kungendorf auf Bestimannsborf, der in Urt. v. 1600, 1612 u. 1618 vortommt um bessen Witten Wittene Urfula von Nechtig am 18. Oct. 1620 zum Bürgerrecht in Laufan gestangte. Anal. Saxon. P. I. S. 153. Sigismund von Salza und Kungendorf auf Bestimannsborf, der im J. 1607 wegen Entleibung des Sosjann von Veichnig im steastligt Lunersudgung gena, dere noch von Beendgung derselbte von Chrispod Karl von Kindemann am 11. Nov. 1611 entleib ward. f. Weindart, Medste u. Gewossin, d. d. der Wortzgerft, D. z. u. N. Louis, S. S. S. 183, und bessen Wittere Anna Waria von von die Mindessen von Schrift von Weinder von Einder der Wortzgerft, D. z. u. N. Louis, S. S. S. 183, und bessen Wittere Anna Waria von vonfrichelnich bessen Von der Verlagerrecht erhielt, war washischelnich bessen Verlagerrecht erhielt.

## II. Lichtenauer Linie.

Gunther auf Lichtenau, † 24. Juli 1519.

| Hoans auf Gotfchorf,<br>1528. 1570. 1578, † 1588.<br>Anna v. Seiblig a. d. S. Langenau.                                    | Joadhim auf Gotigeber,<br>geb. m. Jebr. 1330, 1618.<br>a. Salome von Schweinig.<br>b. — von Gellhorn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1555.<br>reborf<br>borf.                                                                                                   | Spand ber 283ffe,<br>† 28. Nov. 1589.<br>4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   | Dernann,<br>3cb. 10. Det. 1630,<br>† 3. Aug. 1657<br>zwedischen Kriegsbienften.                                                                                                                                  | Dans Christoph Günther,<br>geb. 15. Marz 1669, † 1600.                                                                                            |
| Günther, 1528. 1542.<br>Anna von Bifchofswerder.<br>Günther Lacoh                                                          | 0 2 3 7 2 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | b. Hand Wilhelm,<br>ersborf, † 17. Jan. 1624.<br>L1658.                                                                                                                                           | ii ®                                                                                                                                                                                                             | Rarl Heinrich Gottlob, hans Cgeb. b. 26. Mai 1665, † 13. Zan. 1752. geb. 15.                                                                      |
| . Hermann, 1838. Iso8, † 1566.<br>a. Gathaelna von Shauruck, gen. Abshah.<br>b. Anna Otariav. Nimbijdi a. d., H. Peterwiß. | a. Günther, Şermanı, Zacob, Procepanfeldienau, D. Şans, auf Mellen<br>† 1511. 1570, 1578, † 1584. 166, b. 25, Aug. 1537. † 1585. berf. † 1570. Margaretha von † A. Det. 1693. † 1586. berf. † 1570. Margaretha von † A. Det. 1693. † 1586. berf. † 1587. perm. 1677. † 159. Nat. b. 45, Neunberf. 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. † 1688. | a. Hans Hernann, auf Körtenaun, Bleiere-Greiberedorf,<br>†14. Dec. 1818. auf Körtenaun, Nieder-Greiberedorf,<br>306. 39. Abril (1808. †26. Kortlense,<br>Efeonore von Dobsfrütt, a. d. Reutenmis, | Sohann Heinrich, geb. 1. Sept. 1825, 760. Nov. 1687. auf Meder-Afthenau. Wingenberf, Anna Sabina vou hof a. d. d. Sonasbuadda. geb. 11. Juli 1923, † 28. Aug. 1632, nerm. d. | Bremann auf Mieber-Stäftenau u. Wingenborf, Rarl Bei geb. b. 9. April 1657, † 12. April 1725, geb. b. 96. Mai I Bei Bredone, Saleng una Manchaile |
|                                                                                                                            | 9. Ginthe<br>† 1341.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |

Deffen Defcenbeng [Dber-Soblanber Rebenlinie], Deffen Defcenbeng (Bingenborfer Rebenlinie), Siob auf Wingenborf. f. Ctammtafel IV. Bacob auf Dber: Schreibereborf. f. Stammtafel III. geb. b. 25. Nev. 1711, † 25. Jan. 1782. 3obanna Lubomilla ven hilbebranb, Bermann auf Dieber-Lichtenau, verm. 1734, † 8. Cept. 1769. Rarl Bunther, qeb. b. 16. Det. 1708, +27. April 1731.

| (Chriftiane Amalie Charlotte, geb. t. geb. t. Aus bem<br>geb. b. 29. Nov. 1784. Aus bem<br>nicht purückg<br>v. 1                                     | Heine Eleonore, geb. M. Jail 1744, ale Schiftbame in b. mett. Fredlechtlie ju Loachtinstein eingeführt b. 14. Ahril 1777.                               | Beat                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jacob, geb. b. 46. Jan. 1798. Aus bem Buffigen Schzuge<br>nicht zurüdgelehet, für tobt erflärt S., S<br>b. 46. Wärz 1836.                            |                                                                                                                                                         | auf Oberschreiberborf,<br>geb. b. 9. Jan. 1718, † am 29. Gest. 1781.<br>Beate Chriftiane von Gableng a. b. S. Micherschreiberborf,<br>verm. am 11. Oct. 1743. |
| Gruft, geb. b. 25. Jan. 1787, † b. 26. Matz 1825. 8. Sáchf. Wajor a. D. u. Witter b. definitifsoedenst. Henriette Luffe Arug von Nidda auf Gersborf. | Jacob auf Ober:Sohland,<br>geb. d. Nov. 1749, † d. April 1797.<br>Wilhelmine Helena Erdmuche von Schönfeld,<br>verm. d. 13. Nov. 1782, † 30. Marz 1894. | r.Schreibereborf,                                                                                                                                             |
| Hermann, geb. b. 10. Aug. 1788.<br>Geblieben im Ruffamb an ber Beregina.                                                                             |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |

III. Rebenlinie Lichtenau=Dber=Cobland.

# IV. Rebenlinie Lichtenau=Bingenborf.

Siob auf Wingenborf, geb. b. 21. April 1720, † am 3. Juni 1778.

| henriette Charlotte Eisjabeit von Mehred a. b. fo. Rahen,<br>geb. b. 10. Sept. 1732, † am 25. Mai 1805. | Rurt, Beinrich, Friedrich, Be-                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Friedrich,<br>Friedrich,<br>geb. b. 16. Sept.<br>1734.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Henriette Charlotte Eliabe<br>geb. d. Cept. 17                                                          | geb. b. 17. Juni 1734, + 26. Aviil 1828. geb. b. 7. Juli 17. | Griedich Holmann, Rart, Holmann, Holman | 1823, 40 april 1823, 40 ermann, 4 b. 20 April 1820, 22 Marj 1820. April 1820. |

geb. b. 1. Abril 1807. Hermann, geb. b. 22. Oct. 1839.

## Beilagen zu Stammtafel IV.

Bermanbifcaft mit bem Tunbator bee Frauleinftifts Joadimftein, Joadim Giegmund .von Biegler und Klipphaufen auf Rabmerit, Mittellinda, Martereborf und Dicha.

Joachim von Maufchwig auf Armenruh ux. von Knobeleborf a. b. S. Lehnau.

| *) | mar. hermann vol |   |       | Saadim von Ziegler und Klipphausen auf Gunewadte. ux. Anna Maria von Recherderg a. d. Crestau. Seinrich Anselm von Jiegler und Klipphausen auf Kadmerih, ux. Seiena Sabina von Hohberg a. d. Prausnih. Joachim Siegmund von Jiegler und Klipphausen, m. Deaber 1800, † 20. Int. 1724, auf Kadmerth, Mittellinda, Marsterbert, Mica, Fundator des Frauseinstifts Joachimstein. | Rart Siegmund von Manschwiß auf Armenruß.  ux. Era Sissund von Lieblau a. b. A. Edgut, herrensauerichiß.  Barbara hetena von Wauschmig.  mar. hermann von Salza auf Wingenberf.  hiob von Salza auf Wingenberf.  ux. henriette Charlotte Essachen von Wetzad a. b. H. Nahen.  Zohanna Helena Charlotte von Salza,  ach. b. S. Sept. 1757. + b. 15. Juli 1828. |
|----|------------------|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                  | J | erit. | mar. Molfgang von Mauschwiß,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Marimilian von Maufchwiß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | .,               | j |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

geb. m. October 1660, † 30. Juni 1734, auf Rabmeris, Mitt

Stiftebame im weltlichen Frauleinftift Joachimftein.

b. Abnen ber Sohne und Adchter Siobs auf Bingenborf.

|                            | a. Baterlicher Beits.         |                                                          |                                                                                                                                      |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Bunther auf Richtenau u. Win: | Gunther auf Schreibereborf u. !                          | Günther auf Schreibereborf u. Procopius auf Lichtenau.<br>Lichtenau.                                                                 |
|                            | gendorf.                      | Cleonore von Debichüth a. b. G. Remnit.                  | Ckenare von Debichüß a. b. H. femith von Debichüß auf Neu:<br>Kennig. (— von Hund a. b. H. Baufce.                                   |
| hermann auf Wingenborf     | ~                             | Caepar von Roftig auf Efco:                              |                                                                                                                                      |
|                            | Sabina von Roftig a. b. S.    | chau.                                                    | Magbalena von Hund a. b. S.                                                                                                          |
|                            | -chipping.                    | Sabina von Left a. b. H. Holl:<br>ftein.                 | Sabina von Left a. d. g. Holl.   Cashar von Left auf Holffein.<br>ftein,   Samuelle   Spanischerft a. b. H. G. Spanischerft a. b. H. |
|                            | Rarl Siegmund von Maufch:     | Maximilian von Maufchwig<br>auf Armenrub.                | Maximilian von Mauschipts (Joachim von Mauschipt auf auf Armenruh.  — von Knebelsdorf a.d. Lehna.                                    |
| Markara Belena non Manifik | wiß auf Armenruh.             | Elfabeth Lubomilla von Schaf-<br>gotfch a. b. G. Kynaft. | Elfabeth Ludomilla von Schafs — von Schafgotich a. b. G. Loffenflein. gotich a. b. G. Konaft. — von Luck a. b. G. Kloben.            |
| big a. b. H. Armentuh.     | Sufanne von Lieblau a. b. S.  | bon Lieblau a. b. h. Gerren:<br>lauericis.               | von Lieblau a. b. S. herren: [auerschig von Scholaglicht a. b. S. Berren: - von Schalgelich a. b. S. Benrich                         |
|                            | Eligut, Gerrentanericis.      | von Schellenborfa. d. G. Abele: Avelsborf.               | Abelsborf.  - von Schellendorf a. b. H. Welsborf von Mutschelwiß a. b. H.                                                            |

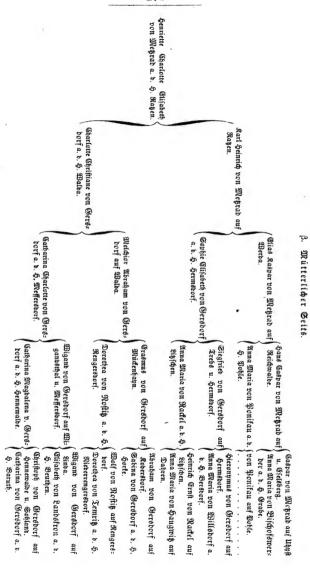

# V. Saus Linba.

Mathauptmann des Fürftenthums Görlig, geb. 1462, † b. 25. Oct. 1342.

ux, a. Urfula von Doftig a. b. S. Rottenburg. b. Margarerha Freiln von Rittlig a. b. S. Ottenburf.

| Wilhelm Ulrich auf Eurichera, auf Kungenerig A. E. D. Alich auf Greenkaar, auf Eurich auf Greenkaar, auf Green | nrf. 1558, 1<br>15<br>15. — ven     | ar Lios, † 2. 14. Mai<br>1560.<br>vx. — von Candefron.     | 30adhm,<br>† b. 21. Mārz 1359.<br>ux.— von Raber<br>a. b. Hillersborf. | daifeel, u. Königl. Vehyerekeer,<br>Kaifeel, u. Königl. Vehym. Kammerrath,<br>geb. d. 1. Febr. 1324, †d. 6. Aug. 1566.<br>a. Annaren Preumik a. d. H., Zefel, |                                                                                          | Jacob auf Heidenbort.<br>Desjen Descendenz [Heidenborter<br>Rebentinic], f. Stammtafel VI        |                                                                      | geb. m. Deckr. 1535,<br>† 25. März 1571.<br>Ratharina von Waren |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| a. Geerg auf Deerrengerdeerf Friedrich auf dereskrache.  1370, 1855, 4 1522.  geb. r. 11, Aug. 1533, Kaiferl Nach u. garedeiliefter d. dinten von Ealga Grandeerf.  geb. r. 21, Aug. 1533, Kaiferl Nach u. garedeiliefter d. dinten von Ealga Grandeerf.  geb. r. 20, August von Ealgarindeerf.  Aufgarina von Krandeerf.  a. — von Ermurefeld. b. Wazgarlen Gifferen w. Britchen g. dinten fung.  a. — von Ermurefeld. b. Wazgarlen Gifferen w. Gerferen Galga auf Gerenberg.  a. D. A. August von Augenmerfeld.  a. — von Ermurefeld. b. Wazgarlen Gifferen w. Gerferen Galga auf Gerenberg.  a. d. August von August von Gerferen Galga auf Gerenberg.  a. d. August von Augenmerfeld.  a. d. August von August von Gerferen Galga auf Gerenberg.  August von August von Gerferen Galga auf Gerferen Galga auf Gerenberg.  Aufgelt Geerge der von Gerferen Galfa auf Gerferen Galga von Aufgeren Galga von Aufgark von Galfarfan von Galfar von Aufgark von Galfarfan von Galga von Aufgark von Galfarfan von Galfar von Aufgark von Galfarfan von | Wilhelm<br>Gruttenberg, au<br>Georg | Ultid)<br>1f Kunzendorf<br>1570.                           |                                                                        | geb, 15,90, Tb. W. 2011. b. Katharina Freilin von Ne Friedranb, † 26, Innt 1586.                                                                              | . 1557.<br>áder a. k. H.                                                                 |                                                                                                  | Sang<br>auf Iwedan. Lon                                              |                                                                 |
| abe Fürsteniguns Geriste.  1.206., p. 108.  1.208., p. 2. Det 108.  1.208., p. 2. Det 108.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1073, † 1079.                       | a, Georgauf<br>1570, 15<br>Eva von S                       |                                                                        | Ariebrid) auf Großfraufde,<br>geb. r. 11. Aug. 1555,<br>† 7. Nev. 1966.                                                                                       | b. Hiob<br>Kaiferl. Rath u. La<br>thum<br>geb. b. 20, Aug. 137<br>tharina von Franf      | auf Ebersbach. inbeditefter d. Fürsten: 6 Görliß, 31, † b. 24. Juni 1619. inberg a. d. Herfoliß, | 414. Wâry 160<br>Agneta von S<br>a. d. H. Kungent<br>verm. am 28. Iu |                                                                 |
| Abolist Gecrg Spare Jaceb, and Editorial Writersberg 7: 15. Dec. 1998; 7: 58-68; 1998.  maddiargaretharen 2016fthige, d. 2, d. 2, det 1995, geb. e. 10. Zmit 1696, veym 1898, \$1. 2, Det 1995.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                            | Antehar<br>Amtehar<br>a. — ven Senme<br>a. b. H. Ar                    | Chersbach, Geesdorf u. Marl<br>urtmann des Kirffenthums G.<br>geb. 1380, † 11556.<br>rfeld, b. Magvalena Clifabet<br>nedorf, geb. (6116, verm. 1687).         |                                                                                          | Friedrich auf Rottenburg<br>Anna Catharin<br>mar. Chriftoph Friedr                               |                                                                      | abian<br>1608.                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Chuiftepl<br>Churf. Sich<br>Anna G  | f. Rath u. Lank<br>f. Rath u. Lank<br>† 16<br>atharina von | editten, b. Bürffenth,<br>1773.<br>Salza von Rottenbu                  | Abrilg.  Getly, auf Gereb.  † 3.  1 3.  irg. Anna Margaretha von f. geb. b. 10. Inni 1660                                                                     | itph Georg<br>orfu. Marfersburf<br>Febr. 1989.<br>Söbichüßa. b. H. D. verm. 1688, † b. 2 | cb,<br>686.                                                                                      | ham Ernft<br>auf<br>arfersborf<br>1636                               |                                                                 |

Ernft Abolf auf Dberrubeleborf. Maria Glifabeth von Bengig. † 25. April 1700.

ux. a. Unna Urfula von Gereborf, b. Unna Juliane von Commerfelb,

berm. b. 18. Juli 1666.

u. Sof-Rehn-Rechte: Beifiger in Brag.

Clara von Molowes. bame, feit b. 3. Mai 1736. Stern-Rreug-Drbene:

Belbmachmeifter.

a. Abam Gottleb, † 3. Jan. 1659

b. Abolf Erbmann geb. b. 6. Mov. 1667,

hermann Benno,

verm. 1655.

# Rebenlinie Linba- Seibereborf.

Amtehauptmann bee Burftenthume Gorlis, Jacob auf Beibereborf,

geb. m. Decbr. 1526, † 11. Marg 1589.

| Daria Wagle auf Dierringen,                                                                                                                                               | f Nicolsborf,<br>. 1552, 1596.<br>rf a. b. H. Kill<br>1, Günthe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| auf Nice<br>ux. a. — pon Geisler a. b. S.<br>Abam G                                                                                                                       | a. Katharina von Gereborf a. b. H. Dürthennersborf, b. Sabina von Wosith a. b. H. Wendorf  Joachim  Joinrich  Auf Hirolaus auf Eine,  auf Heiderweigt von Waricausal.  Berndorf, Margaretha von Gereborf, geb. 1.534, 1600, 1612.  L. Margaretha von Gereborf, geb. 1.534, 1600, 1612.  K. Mangendorf, a. b. H. Keithard von Ediga  E. J. Margaretha von Cherchard  E. J. Margaretha von Cherc |
| auf Ricelsvorf u. Dercheiberetvorf,  + 15. April 1681.  u. a. — von Grieler a. b. Ş. Krifda. b. — von Geredvorf a. b. Ş. Moltrichen  Abam Gottfried auf Oberheiberedvorf, | Dürthennersborf. b. Sasina von Noftig a. b. h. Neab<br>Heinrich Micolaus auf Linda,<br>auf heibereborf. geb. b. D. Jan. 1502, † 12. Jan. 1616<br>geb. 1534, 1600, 1612. Alefterwigt von Waricathal.<br>Maria von Salza Heina von Cherihard<br>a. b. H. Augendorf. a. b. Hickenau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <u>a</u>                                                                                                                                                                  | Sabina von Nofits a. b. Henborf. Plicolaus auf Linba, geb. b. 30. Jan. 1502. + 12. Jan. 1616. Klostervigt von Warientsal. Defena von Eberhard a. b. H. Schiernan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bengel Chemens, Rudolf Marinillan, Bee, 16. Nev. 1673, geb. 15. Watz 1676, 11. † 15. Det. 1784, † 16. April 1785, Kaiferl, Bath u. Kammer: Kaiferl, General:              | Marinifian<br>geb. v. 21. Jan. 1505.<br>Magdeina pon Bibran<br>a. v. 5. Sinda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# Beilage zu Stammtafel II, IV und V.

Bermandticaft mit bem Gereborficen Befclechte.

ux. Barbara von Salga a. b. B. Binba,

hane von Gereborf auf Paulsborf und Baulsborf und ginba.

ux. Dagbalena von Salza a. b. S. Seibereborf [f. von Beredorfiche Bamilienar. Dueblinburg Bigand auf Bigandsthal und Deffersborf, ux. Catharina Magbalena von Gereborf ux. Glifabeth von Landefron 1818. 8. Lab. II u. X]. a. b. S. Beuthen, 1643. auf Linda u. hennersborf. Bigand auf Linba. geb. 1620, † 1686. Micol geb. 7. Dec. 1520, verm. 1538, † 1. Datrg 1602. mar. Procopius von Calga auf Richtenau. [f. Anal. Saxon. P. II. S. 76]. Agneta von Gereborf, verm. b. 31. Hug. 1604 + 7. Dec. 1633. auf Dberlinba. Mathaus mar. Jacob von Galga auf Lichtenau, hermann von Salga, Margaretha, † 25. Mai 1635.

mar. Deldior Abraham von Bereborf nar. Siob von Calga auf Bingenborf. Benriette Charlotte Glifabeth. nar. Rarl Chrenreich von Degrab Satharina Charlotte. Charlotte Chriftiane. auf Raten. auf Balba. a. b. S. Sennemalbe. ux. Magbalena Catharina von Theler a. b. S. Reichwis. iuf Diganbsthal, Grengborf, Belbe u. Reugereborf, Stifter ber Oberlaufigifden Befellichaft ber Biffen: auf Deffereborf, Diganbethal u. Schwenta, ichaften gu Gorlig und ibrer Cammlungen. geb. 1744, † am 10. 3uni 1807. Chriftoph Gottlob teb. 1653, † 1731. Abolf Traugott

ux. 3ª Sabina von God a. b. H. Thomaswalba.

Sartwig von Nofith auf Ticocau. Unna Maria von Rofith a. b. S. Eunewalbe Deinrich von Nofith auf Bertheleborf.

# Bermanbtschaft

mit benen von Roftig und von Schindel auf Ticocau, Rengereborf, Golbentraum u. f. m.

Abraham von Restig auf Tichocau. ux. 2ª hebwig von Spiller a. b. S. Mathorf.

mar. Johann Griedeich von Geieller auf Mittel:Strasborf.
Barbara Etifabeth von Geieler.
mar. Karl Abraham von Schindel auf Germsborf.
Whiglas Otto von Schindel auf Nebersteinlich und Hermsborf.
Mariane Maria Charlotte von Debschichtig a. d. S. Radschis.

ux. Johanna Mariana von Rodrit a. b. S. Dlagel

Ferbinand Otto von Schindel auf Ticocau.

Radpar von Hoffis,
ux. Magdalena von Hoffis, al. 5, Altengrotfau.
Radpur von Wostig auf Afdodau.
Sabina von Lest a. b. hossein
Sabina von Nostig.
mar. Güntster von Salza auf Ackenau und Mingendorf.
Germann von Salza auf Mingendorf.
ux. Barbara hefena von Mausspiela a. b. h. Ammenruh.
hold von Salza auf Mingendorf.
ux. herriette Chiactut Cissein von Mathand a. b. h. Bahen.

# B

# Alphabetisches Berzeichniß ber verheiratheten Tochter.

# a. Aus ben vorbeschriebenen Linien.

Agneta a. b. S. Rungenborf, verm. b. 28. Juni 1593 mit haug von Salga auf Bweda u. Comnit.

Agneta Cleonore | Gunther auf Lichtenau, | geb. b. 9. Juni 1654, befaf Sabine von Roftif a. b. S. Tichochau, | Rieberberberg.

Amalia ari a. b. Hingendorf mit Abolph von Schieffuß auf Iohanne Friederike Charlotte von Geredorf Bolffshain bei Bunglau.

Anna Diob auf Ebersbach, and Anthon Briers (mar. 1) hans Albrecht von Stiers ling und Achill u. 2) hans von Hockerg auf Berna.

Anna Deinrich auf Schreiberedorf uit Johann von Riebfdus.

Anna Bacob a. d. H. Lichtenau amit heinrich von Uechtris zu Margaretha von Gersdorf a. d. H. Paulsborf Schwerta.

Anna ) Bunt ber auf Lichtenau | mit Sans von Mufch im Glo-Anna von Bifchofemerber a. b. G. Cherebach | gauifden.

Unna bermann auf Lichtenau and Nimbtic a. b. D. Deterwis ber Strufe.

Anna | Jacob a. b. Lichtenau | mit Michael von Gberhard zu | Ratharina von Gereborf von Bellmanneborf | Ullersborf.

Anna Dans zu Gotschorf and mit Friedrich von Schindel zu Pauls-

Anna athaus auf Linda mit Iohann Christoph von Hochberg zu Kupper.

Anna Ratharina von Gerstorf a. t. D. Durrhennerstorf) berg zur Wiese.

Anna Ricolaus auf Schreibersdorf. Barbara von Dod a.b. B. Thomasmalba mit Leuter von Pengig zu Straufnis.

Unna a. d. S. Schreibersborf mit Chriftoph von Berg auf herrndorf.

Anna Catharina, Friedrichs auf Rottenburg und Gebege Tochter, mit Chriftoph Friedrich von Salga auf Gberebach, 1668, † 21. Juni 1682 ale Wittme.

Anna Catharina (Günther auf Lichtenau u. Wingendorf, Seorg Caspar v. Warnsdorf auf Nieder Schreisberef, 1694.

Anna Catharina, ux. 1 a bes Freiherrn Georg Mubolf von Gersborf auf Scichau. 1674, f. v. Gersborfiche Fam.-Nachrichten, Zab. IV.

Anna Margaretha Procop auf Lichtenau, Sarislam Chrenftied von (Anna Margaretha Agneta von Geredorf a. d. D. Paulsborf, Khaw auf Bergdorf.

Unna Margaretha | Georg auf Dber-Rengereborf | mit einem herrn von Schwanib.

Barbara (Mathaus auf Linda, geb. d. 7. Dec. 1520, verm. 1538 mit hans von Gersborf auf Paulsborf, † zu Linda d. 1. März 1602.

Catharina Dieb auf Ebersbach (mit Georg von Barns = borf auf Schreibersborf, Eatharina von Frankenberg a. b. D. Profchite) + b. 27. Mary 1632.

Dermann auf Lichtenau,

verm. mit Songs

von Shafgotid

```
Catharina Gatharina v. Schaurud, Abichas gen., a. b. G. Reichenau,
                                                                   auf Rubrbad.
Gatharina | Mathaus auf Linda, 3u Gerlachsheim, 2) mi gun von Roftis a. d. h. Rottenburg, Eberhard auf Kupper.
                                                 (verm. 1) mit Sans von Gersborf
                                                    ju Gerlachsheim, 2) mit bans von
Satharina Procop auf Lichtenau (mit Joachim von Gberhard auf Urfula von Raber a. b. D. Pauleborf | Dber-Rupper, + 20. Febr. 1607.
           Sans ju Gotidborf
                                               mit Georg von Bormis zu bar=
Catharina Dans su Geiblig a. b. S. Langenau | pereborf.
Catharina Big and gur Linda amit Frang von Uechtris auf Steinfirchen.
Catharina | Jacob a. b. D. Lichtenau | mit Joha | Gatharina von Gereborf ju Bellmanneborf | + 1606.
                                                     mit Johann von Scharffodt.
                                                         geb. b. 8. Gept. 1777, verm. b.
Satharina Sufanna Magdalena Denriette Christe Clis
                                                         26. Nov. 1789 mit b. Amte=
                                                         bauptm. Rarl Beinrich gub=
                                  fabeth von Mebrab
                                                         mig von bennit auf Dber=
                                                         linba, + d. 19. Febr. 1786.
Charlotte | Siob a. b. Bingendorf mit bem Major von Rau.
Chriftiana Dagbalena Glifabeth von Gereborf borf u. Weißbach, + 1652.
                                              mit Samuel von born auf Pfaffen=
Chriftiane Beate Luife | Denriette Charlotte Cie | 1785 mit b. Amtshauptm. Karl Dein-
                          fabeth von Megrad,
                                               Linda, + am 19. Febr. 1786.
          Bermann auf Lichtenau
          Catharina von Schaurud, Abidas gen., Ticochau.
                                                  mit Abraham von Roftis auf
Dorothea
            a. b. S. Rrichenau
Dorothea Glifabeth Beinrid hermann ju Sore mit einem von Oppel, 1702.
                                                            geb. b. 5. Mars 1664,
                                                             verm. 1711 mit Johann
Dorothea Juliane | Gunther auf Lichtenau u. Bingendorf Sabine von Roftif a. b. D. Ticodau,
                                                             hardwig von Roftis
                                                             auf Dittmareborf, + b.
                                                             S. Mov. 1725.
Cleonore von Salza mit bem Landesalteften bans Georg ven boch berg auf Rabichen.
                       Abolph Georg auf Geredorf u. Marteredorf ( mit Bolff Chri-
                                                                      ftorb von go =
Clifabeth Tugendreid Unna Margaretha von Dobfdus a.b. S. Sart=
                                                                      ben auf Dber=
                         manneborff
                                                                      Bellmannsborf.
Gra Procop auf Lichtenau mit Georg von Dobfou. urfula von Raber a. b. h. Neudorff manneborf, Bittme 1627.
                                       mit Georg von Dobfdus auf Dberort=
Sermann auf Lichtenau, Gleonore Margaretha Maria Magdalena von Gersbor
                                                      ) geb. b. 27. Nov. 1698 mit Sans
                                                        Sigismund von Ralfreuth
                         a. b. S. Baruth,
                                                        auf Stoneborf, + 1733.
Selena on Beblis a. b. B. Balhau, 2) mit Friedrich von Noftis ju Dammisic.
Selena | Gunther auf Lichtenau | mit Da
                                                   mit Sans Retfden von Arns:
helena a. b. S. Aunzendorf mit Baltbafar von Gersborf auf Taudris u. Bellmanns:
       borf, + 1608.
```

```
acb. b. 11. Juli 1707, verm. b. 29. Det. 1732
                                        mit Ronrad Leopold von lledtris a. b. S.
Belena Barbara Belena von Maufdwit,
                                        Loga auf Dobrifd u. Mittel-Langenolfa, +
                                        als Bittme am 18. Mar; 1772.
                                       geb. b. 11. Darg 1655, verm. am 19. Juni
               Gunther auf Lichtenau
                                        1695 1) mit biob Friedrich von Salza
                 u. Wingenborf.
Selena Sabina
                                        auf Gereborf u. Sartmanneborf u. 2) mit
               Sabine von Roftis a. t.
                                        Georg Gottfriede von Cben, Freiherrnauf
                                        Koniasberg u. Rummerau, + m. Nov. 1719.
                                                   verm. am 17. Nov. 1813 mit
henriette | Rarl a. b. b. Wingenborf, | Bohanne Friederife Charlotte von Gereborf,
                                                    Friedrich Gottlob von Thie:
                                                    lau auf gampertemalba.
Denriette Eleonore Denriette Charlotte Elie
                    fabeth von Degrad,
                                            1815.
Buliane Dois b. Neltere auf Schreibersborf, erm. mit Bolff von Roftis zu Ul-
Suliane (Dpis d. Jungere auf Schreiberstorf) mit Georg von Scharffobt u. Arus-
         - pon Promnis a. b. B. Bedelin
                                            borf.
                                             perm. am 27. 3an. 1685 mit Gott=
                 Chriftoph Friedrich auf
                                              barbt Beinrich von Roftis u. 2) mit
                   Spremberg,
Lucretia Bebwig
                                               Chriftoph von Gereborf, + am
                 Anna Catharina von Salza.
                                              11. 3an. 1701.
                                            geb. d. 16. Febr. 1522, verm. mit 30=
Magdalena Mathaus auf Linda,
Margaretha Freiin von Kittlib,
                                             hann von Uechtris auf Schwerta,
† 27. Aug. 1572.
                                                mit Beinrich von Bod zu Dil=
Magbalena ann von Seiblig a. d. B. Langenau gereborf.
Magbalena Baria von Mimbifd a.b. D. Petermis mit Johann von Schliebis.
           Bigand gur Linda
Magdalena | Catharina von Maxen a. d. D. Grodie | mit Ricol von Schindel.
            Dpis b. Meltere auf Schreibersborf | mit Ricol von Fauft gu Seifersborf.
Margaretha
            - von Beblit a. b. B. Balbau
Margaretha | Ricolaus auf Schreibersdorf | mit Friedrich von Polttenes.
Margaretha, Bilbelms von Salga gu Gruttenberg Tochter, mit einem von
       Dofter.
Maria Micol a, b. D. Rungendorf mit Beinrich von Salga auf Beidersdorf.
 Maria Luife Charlotte, Rarls von Salza a. b. S. Bingendorf Tochter, geb. b.
       6. Det. 1831, verm. am 11. Darg 1852 mit bem Freiheren Muguft Dger von
        Loën ju Deffau.
 Rofina Dois d. Jüngere auf Schreibersdorf mit Adam von Nicbschis zu Streelen.
 Sabina Dois d. Mettere auf Schreibersdorf mit einem von Berge auf Nieders }- von Beblis a. b. Halbau | herrendorf.
                                        geb. b. 22. Det. 1533, mit Ricol von
         Mathaus auf Linba,
                                           Fauft, Sturm gen., auf Bullendorf in
 Cabina Margaretha Freiin von Rittlis
                                           Böhmen, † 1601.
          a. t. S. Dttenborf,
                                                  mit Bernhard von Miltis ju
 Salome | Jacob a. b. h. Lichtenau / mit Bernhard | Catharina von Geredorf auf Bellmannsborf Tfdirnhaufen.
 Sufanna | Hana von Seiblis a. b. B. Langenau mit Friedrich von Ruthen.
```

- Susanna Catharina a. b. S. heibersborf, verm. 1) mit Bernhard Meldier von Gersborf auf Gerlachsheim u. 2) mit Magnus Abolph von Penhig auf Rieber-Gerlachsheim.
- Urfula | Bunther auf Lichtenau | Unfula | Anna von Bifchofswerber a. d. S. Chersbach | mit Ronrad Ab elbach von Glag.
- Urfula Mathaus auf Linda, Breiin von Rittlis, Seibenberg 1597.
- Urfula Benno auf Rengersborf mit Nicol von Noftis zur Debfa.
- Urfula (Ricolaus auf Schreibersborf mit Burgmann von Schindel gum Barbara von Sod a. b. h. Thomaswalbau Schindlichen.
- Ursula Mariana Procop auf Lichtenau mater a. d. h. Neundorff (u. 2) Wigand von Uechtrit auf Leuba.
  - Anmerk. Abam von Epe auf Bolwih u. hethbenberg, unweit Liegnih, hatte ebenfalls eine von Salza zur Gemahlin. Deren Tochter, Maria Elifabeth, geb. 23. Jan. 1626, verm. 1) mit Jacob Lunbi auß Schottland, Schwebischen Gesanbten und hernach ber Kestungen Beremen u. Berben Commandanten, 2) mit bem Kaiserl. General Jacob von Schlepusch, gest. zu Polwih im 3. 1706, hat sich burch ihre erbaulichen Schriften in ber Literar einen Namen erworben; s. ihr Leben und ihre Schristen in novis Literar. German. 1707, p. 286. Soulte tus tract. de Nynnop. Silesiorum, p. 36—30. Baulini, im bochgelebrten Frauenzimmer 1728, 80, p. 183.
    - b. Der Efthländischen und Schwedischen Linie.
- Mexandra Anna (Anton Philipp, | 1geb. b. 24. Aug. 1001, mit bem hofrath Pe-
- Anna (Bernhard auf Rau,) verm. am 26 Jan. 1653 mit hans heinrich von Strud. Bedwig von Affernen, ju Ottenjull.
- Anna Brigitta, Iohanns Tochter, verm. 1) am 25. Febr. 1691 mit Friedrich Jobann von Anorring, 2) am 24. Det. 1710 mit Friedrich Philipp von Buene.
- Anna Gerdrute Anton Friedrich auf Painkull u. Obenkalt, werm. am 3. Marz 1696 mit Karl Gustav von Taube a. d. H. Saus, Toll auf Parritull.
- Gebrig Charlotte (Eduard Friedrich auf Mem u. Saby) mit heinrich Freiherrn Bedwegen Bittwe.
- Selena Zuliana Anton Fabian, | geb. b. 21. Aug. 1736, verm. am 13. Nov. 1757 Zohanna von Bolfelt, | mit Otto Reinholt Ihrmann.
- Luife Charlotte (Jacob Ludwig imit Germud Rarl Freiherrn von Anna Charlotte Freiin von Rruse) Geberhielm.
- Maria Sophia 30 hann Gottlieb, verm. am 14. Dec. 1825 mit bem Dbriften Eturler.
- Mariane Friederide Beate Friedrich auf Mem u. Gabn) mit bem Grafen de la
- Marianc Charlotte Alexander Philipp auf Höbbet u. (geb. d. 12. Aufi 1770, verm. am 22. Aug. 1813 mit Gie den von Stael, dans Schanna Stael von Holftein, den von Stael, den
- Sophia | Ichann Gottlieb | mit bem Dbriften von Sagemeifter.

C

# Güterperzeichniß.

# I. Thuringen.

MItenftein, 1312 - 1346. Gunther berr von Salga, 1312. Beinrich berr von Salza 1335-1346.

Arnfledt, Binfen bafelbft, 1300. Gunther u. Friedrich Brüber herren von Salza. Afchera, pfandweise, 1374. Iohann, Gunther u. Friedrich Brüber von Salza. Afcherobe, 1558. Kaspar u. Friedrich von Salza.

Afchereleben, Lehn, 1347. Sans, heinrich, Gunther u. Friedrich Brüder von Salza. Aspech, ausgethane Lehnftuck baf., 1328. heinrich u. Gunther herren von Salza. Babera (Baben), 1197, zwei hufen baf. Albert, Alexander u. Ludwig Brüder von

Bardfeld, hennebergifde Lebenftude baf., 1317. Gunther herr von Salga.

Breitenbad, besgl., 1317. Derfelbe.

Bifcofegottern, ein Burggut baf., 1448. Richard, Gifeler, hermann u. heinrich Bruber von Salga.

Bruden, 1514. Bertold von Galga.

Brubeim, Gelbzinfen baf., 1402. Johann von Galza, Tilo von Salza.

Dadmid, ausgethane Lebnftude baf. Gunther u. Friedrich Bruber herren von Salza, 1323.

Defden, bis 1406.

Dietersborf, Raspar u. Friedrich von Salza, 1558.

Dorne, Mot, verfauft Friedrich herr von Salga ber Stadt Dublhaufen, 1302. Eberfiet, ausgethanes Leben baf., Gunther von Salza herr zu Tullfiebt, 1385. Edersleben, als Leben hans, heinrich, Gunther u. Friedrich von Salza, 1347;

pfandweife Johann, Gunther u. Friedrich, 1374.

Egbireleuben - bie 1406. Eghardieleben, Bineguter baf., 1282.

Gitereberg, ausgethanes Solggrundftud bei bemfelben, 1296.

Espersleben, 1309.

Ganglof = Sommern, Lebenftude baf., Gifeler u. hermann Bruber von Galga, 1349, Richard, Gifeler, hermann u. heinrich Bruber von Galga, 1448.

Bermar, ausgethane Leben baf. Gunther u. Friedrich herren von Salga, 1294. Goldbad, beegl., biefelben, 1287.

Graba, Bineguter baf. Beinrich herr von Salza, 1331.

Grufen, Sebbelhof baf. Richard, Gifeler, hermann u. heinrich Bruber von Salga,

Sailfpad, Mannlehn, hermann von Salga, 1453.

Beilingen, ausgethane Leben baf. Gunther herr von Salga, 1292.

herren=Breitungen, Boigtei über bas Rlofter baf. vertauft Beinrich herr von Salza, 1337.

porningen, Werner von Salza a. b. S. Schieferftein, 1328.

Bena, Saus u. Beingarten baf. als Lebn, hermann von Salza, 1452. Illeben, Gunther herr von Salza, 1292, verkauft heinrich herr von Salza, 1337.

Rencheberg, Beidlingifdes Lebenftud baf., Thilo von Salga, 1317. Ronigeberg, Gunther u. Beinrich herren von Salga, 1329.

Rorner, Allodial-Relbgrundftud in ben Fluren von, Gunther u. Friedrich herren von Salza, 1320.

Rotide, Mannlehn, hermann von Galga, 1452.

Lafen, auf Biebertauf 1452, erblich 1453 hermann von Galga.

Merxleben, Modialgrundflud baf., Gunther ber Jungere von Salga, 1319, ausgethane Lehne baf., Gunther Berr von Galga, 1334.

Dete bad, Bennebergifde Lebnftude baf., Gunther Berr von Galga, 1317.

Dublburg, Friedrich von Galga, 1346.

Dubler, ein von Fulba relevirendes Lebnftud baf. herting von Salza, 1385.

```
Regel ftebt, Bineguter baf. Guntheru. Friedrich Bruber herren von Salga, 1295, 1316.
Norbhofen, Binegut baf. Gunther Berr von Salga, 1317.
Nortogo fen, 3insgut val. Suntyer perr von Ealza, 1317.
Ditendorf, Nièverjof baf. Hermann von Salza, 1437.
Nudersdorf, Leibeigne daf. Hermann von Salza, 1237.
Nudoliphileben, 3infen daf. Hunder u. Friedrich Brüber Herren von Salza, 1310.
Salza, Aldohia-Herrichaft, bis 1344. Leipenflüde daf, hans, Heinrich, Künther u.
Friedrich Brüder von Salza, 1347. Nichard von Salza, 1349.
                 Lebenftude baf., hermann von Salga, 1407.
                 Gelbainfen baf., Ricard, Gifeler, hermann u. heinrich Bruber von
         Salza, 1448.
Sharfenberg, Gunther u. Beinrid herren von Galga, 1329.
Shonftebt, Geldginfen baf., Richard, Gifeler, hermann u. beinrich Bruber von
         Galza, 1448.
Sonneborn, Bennebergifde Lebenftude baf., Gunther von Salga, 1317.
Sthein [Steinforft, Befte in Tullftebt], Gunther von Galga, 1290.
Struett, Reichelebn, Mitbelebnter Gunther herr von Salga, 1273.
Stufforben, Biefen baf., Gberberr von Salga und feine Bruber, 1266.
Zambad, Forft, Gunther herr von Salga und beffen Sohne Gunther u. beinrid,
         1315.
Tennftet, pfandweise, Friedrich von Salga, 1346, Sans, Beinrich, Gunther u.
         Friedrich, Bruber, 1349. Sans u. hermann, 1405.
Teuteleben, Lebenftude baf., Richard, Gifelber, Bermann u. Beinrich, Bruber, 1448.
Thomasbrud, Burggut baf., Theodorich von Galga, 1349.
       Mannicaft u. Gericht baf. ale Lebn, hermann von Galga, 1407.
Topfftedt, Nieder=, Lehnftude baf., Richard, Gifelber, hermann u. heinrich, Brus
Trebere, ausgethane Lehne baf., Gunther und beffen Cohne Gunther u. Beinrid, 1317.
Tructelborn, besgl., Gunther Berr von Salga, 1318.
Erugeleben, beegl., Ulrich von Salza, 1271.
Tuliftebt, herrschaft, Ein Biertheil Thuringisches Lebn, brei Biertheile Allob, bis 1407.
Zungebe, Bennebergifde Lebenftude baf., Gunther von Salga, 1317.
uffhofen, hersfeldisches Lehn bis 1402.
Urleiben, Lehnstude bas, Richard, Gifelber, hermann u. heinrich, 1448.
       Benigen =, Binfen baf., Johann, Gunther u. Friedrich Bruber von Galga, 1374.
Uttenbufen, Lebnftude baf., Richard, Gifelber, Bermann u. Beinrich, 1448.
Bargula, ausgethane Leben baf., Gunther u. Beinrich Bruber herren in Galga, 1328.
         Johann u. Gunther, 1374.
       Lebnftude baf., Sans, Beinrid, Gunther u. Friedrid, 1347.
- Benigen=, pfandweife, Johann, Gunther u. Friedrich, 1374.
Ber, Fifcherei das., Eberher von Salza und feine Brüber, 1266.
Balbftebt, Muobium, Friedrich von Salza, 1318.
Ba fung en, hennebergifches Burglehn baf., Gunther von Salza, 1317.
Be eifenfee, Dibeslebeniche Lehnstude baf., hermann von Salza, 1299.
— Burglehn bas, Ricard, Gifelber, hermann u. heinrich, 1448.
Belspach, Rieders, hennebergische Lebenstude bas, Gunther von Salza, 1317.
Bigeleben, pfandmeife, Johann, Gunther u. Friedrich, 1374.
       ale Lebn, Sans, Beinrich, Gunther u. Friedrich, 1347. hermann von Salga,
Boda, Mannlehn, hermann von Salza, 1453.
Bolffer minden, jum vierten Theile ale Lehn von Fulba, hermann u. heinrich
        von Salza, 1415.
Bolfemenbel, Lebenftude baf., Gifelher u. hermann Bruber von Calza, 1349.
```

# 3 nmmern, Sans, Seinrich, Gunther u. Friedrich von Salza, 1347. hermann, 1407. II. In Schleffen.

Gotichborf, im Fürstenth. Brieg, Sans von Salza, 1570-1588. Zoachim, 1593. Grittenberg, im Fürstenth. Dels, Bilhelm von Salza, Georg bis 1679.

hartmanneborf, Siob Friedrich von Salza, 1694-1700.

Langenolfa, im Fürftenth. Jauer.

Mellenborf, Gunther, 1570.

Rieber : Beerberg, Jacob von Salga.

Polfenhain, pfandweife, Jacob von Salza, 1532-1539. Mathaus von Salza, Boachim von Salga, 1558, hermann von Salga, 1561.

Babren, Chriftoph von Galsa.

Birfmis, im Trebnibifden, Bolff Dietrich von Galga, 1608-1631.

# HI. In Bobmen.

Glum, George Maximilian Ferbinand von Galga, 1694.

# IV. In ber Oberlaufis.

Bellmanneborf, Jacob, 1553; Sigismund, 1607; Meldior. 1621.

Biefinis, Aleine, Christoph Friedrich, 1655—1668. Bubra, Matteh, 1612. Deutsch offig, Albrecht, 1336. Gberebach bei Görtis, Siob, 1584—1619. Siob ber I., 1619—1654. Christoph Friedrich, 1656—1671.

Bebege, Friedrich, 1638.

Gereborf, Gunther 1509-1519. Gunther b. 3. bie 1542; Sieb 1635-1654; Moolph Georg bie 1669; Siob Friedrich 1673-1694.

Birfborf, Ricol bis 1485. Gunther, 1509.

Gorlis, Fleifcbante baf., Beinrid, 1320.

Durchzoll baf., Sans von Salza, 1322.

Groß= Rraufde, Friedrich bie 1581; Siob bie 1619. Siob b. 3. 1653.

Saugeborf, Ricolaus Porzmann, 1503; Ricolaus, 1519; Gaerar, 1519, 1528; Donat, 1539, 1543, 1551; Jacob, 1558, 1570.

Salbendorf, Sans 1450, pfandmeife, Micol, 1469.

hermsborf, pfandweife, Ricol, 1469. heidersborf, Mathaus bis 1542, Jacob bis 1589. heinrich u. Maximilian, 1593; Joadim ; Ricolaus bis 1616.

Dber=, Gottfried, 1652, Abam Gottfried.

Rentmuble, heinrich, 1422. Kuneredorf, Binsen bas, heinrich, 1422. Kungendorf, Mathias, 1429; hans; Gunther; Zoachim, 1557; Ulrich; Nicol, 1570.

Lauban, Freihof das., Sans, 1402. Leutolshann, Ricol, 1470, 1486.

Bidtenberg, Gunther, 1509-1519.

Lichten au, Binsen bal, Seinrich, 1422, 1429. — Procop, 1430. Porhmann, 1457. Ricol, 1467, 1485. Gunther, 1509—1519.

Dermann, 1564. Jacob bis 1584. Procop, 1585-1620.
- Riebers, Gunther, 1621-1658. Gunther b. 3. bis 1682. hermann, Karl Beinrid Gottlob u. Sans Chriftoph Gunther, gemeinschaftlich 1683, 1687-1732.

- hermann, 1735-1782. Jacob, hermann, hiob, Rarl, heinrich, Friedrich u. Ferbinand gemeinschaftlich bis 1783.

Linda, Sans, 1410. Micol, 1467, Rathaus, 1509—1542. Wigand, 1571. 28is gand b. 3. bis 1615. Ricolaus bis 1616.

Comnib, Saug, 1593—1608. Ludwigsborf, Christoph Friedrich, 1655—1668. Marfersborf, Siob, 1653—1654. Adolph Georg bis 1669. Abraham Ernst.

Mittel, Ricol, 1570.

Riderifd, Albrecht, 1336.

Ricoleborf, Gottfried, 1618-1661.

Rieber= Rengereborf, Siob, 1583-1584.

Dber:Mengereborf, Georg, 1583—1592.
Dber:Aubeleborf, Ernft Wolph bie 17(10).
Dber:Gobland, Jacob, 1793. Jacob, Ernft u. Hermann bie 1799.
Dber:Schland, Jacob, 1793. Jacob, Ernft u. Hermann bie 1799.
Dber:Schreibereborf, heinrich, 1602. Jacob bie 1781.
Mengereborf, Mathhus, 1509—1542. Benno bie 1566. Georg bie 1583.
Mottenburg, Friedrich, 1638.
Mottenburg, Friedrich, 1638.
Motenwasser, Jane, 1450, psanweise Nicol, 1469.
Schonberg, Hand, 1450, psanweise Nicol, 1469.
Siebenhusen, Christoph Friedrich, 1656.
Schreibereborf, Jinsen bal, Heinrich, 1429.
— Hand bie 1450. Nicol bie 1485. Opis bie 1514. Opis b. 3. bie 1561.
— Nieder:, Christoph, 1563. Günther, 1621—1658. Günther d. 3. bie 1678.
Sort [Sonneubors], Heinrich Hermann, 1653.
Stolzenberg, Mathhus, 1509—1542.
Bingendors, Günther, 1667—1682. Hermann bie 1725. Siob bie 1770.
Immedu, Hang, 1593—1608.

# V. 3m Deifnifden.

Spremberg mit Neu-Salza, Chriftoph Friedrich bis 1673. Siob Friedrich bis 1678. Lucretia hedwig bis 1698.

# VI. In Eftland, Liefland und Rugland.

Abbinal: Mexander Philipp, † 1821.
Annenhoff: Otto Meinhold, † 1801.
Arroboff: Otto Heinhold, † 1801.
Arroboff: Ottof Sodonn, † 1711.
Berga: heinrich, 1523.
Erwita: hermann Keinhold, 1812.
höbbet: Zacob Ludwig, † 1787. Alexander Philipp, † 1821.
Itfer: Theme, 1693.
Kalle: Otto Keinhold, † 1801.
Kappel: Adam Iohann, † 1789.
Kau: Bernhard, † 1656.
Kroiwsk, im Gouvernement Petersburg, im Gdowschen Kreise. Anton Philipp, † 1844. Karl Ricolaus.
Lech: Anton Philipp, † 1686. Theme, † 1702.
Meheküll: Philipp Leopold, 1798.
Odenkatt: Anton Friedrich, † 1710.
Painküll: Derselbe.
Perrick: Otto Keinhold, † 1801.
Ubenküll: Adam Iohann, † 1789.

# VII. In Schweben.

Sogfulla. Solm. Dem, bei Soberföping. Cabn, bei Lintoping. Corbn.

Das find bie urfundl. Radrichten, welche bas Befdlecht ber Berren von Salga von ihrem Urfprunge an bis auf bie neuefte Beit betreffen. Durch bie Ausbeute, welche fie fur bie allgemeine Gefchichte, fur bie Lanber- und Ortegeschichte, fur bie Geschichte bes Deutschen Orbens und bes Deutschen Abels, fowie fur bie Rultur-, Sitten= und Rechtsgeschichte gemabren, treten fie aus ber engen Sphare einer blogen Dynaftengefcichte in mehr ale einer Beziehung beraus und bieten bei großer Dannigfal= tigfeit von Berhaltniffen und Beziehungen im Laufe fo vieler Jahrhun= berte einen Stoff bar, ber wegen biefer allgemeinen Befichtspuntte eine Samulung und Sichtung, wie ibm zu Theil geworben ift, um fo mehr verbiente, als auch abgefeben biervon bas Befdlecht felbft, ale ber Trager eines weltgefchichtl. Namens, wegen feines alten Urfprungs, feiner lange bewahrten Unabhängigfeit, feiner vielen Benittbumer, feiner weiten Berbreitung, feiner auf Beichlechtegenoffenschaft begrundeten inneren rechtl. Berhaltniffe megen, eine Bebeutung, wie nur menige anbere beutiche Berrengeichlechter, erlangt bat.

# Bufage und Berichtigungen.

1.

Seite 20, Rr. 2 Anmerk. c. Die Histor. Saxon. belli bezeichnet Idus Junii fer. III. als ben Schlachttag. Andere nehmen ben 9. Juni an. Der ausführlichste Schlachtbericht findet sich vor bei Lambert. ad an. 1075. Einzelnes geben der Annal. Saxon. und der Anonymus de bello Saxon. Unter den Neueren s. noch Gervais, Gesch. der Pfalzgrafen von Sachsen, in den Neuen Mittheil. des Thuring. Sachs. Bereins, Bd. V. Heft 1. S. 40.

2.

Seite 129, Rr. 173. Gunther von Salza mar ale Statthalter bes Bifchofe Bolfram von Burgburg ju Meiningen (officiatus in Meyningen) mit bem Grafen Berthold von Benneberg in Behbe verwidelt worden; f. Spangenberg, Benneberg. Chron. (Meiningen, 1755, 4.) S. 347. Der Friede mit bem Bifchof fam erft nach feinem Tobe, am 10. April 1333, ju Stanbe. Der Bifchof verfprach bem Grafen ale Entschädigung 1000 Bfb. Seller und verpfandete bafur bas Bericht Friedelshaufen, f. b. Urf. dat. Herbipoli An. D. MCCCXXXIIIº Sabbato infra octava pasche bei Schultes, Diplomat. Gefch. b. graff. Saufes Benneberg, Urt. B. Doc. 78. p. 106. lebrigens mar Gunther von Salga jugleich ein Bafall bes Grafen; benn er hatte von bemfelben in Lehn: 5 Suben ju Tungeda (Tungeda im Bergogth, Gotha), 1 Sube ju Barchfelt, 11/2 Sube ju Detebach, 20 Suben, 1 Sof und 2 Ader gelb und I Sof und 1/2 Sube ju Sunnenbrun (Gonnenborn im Bergogth. Gotha), ein Solg an bem Biggenberge und an bem Krawenberge bei Botha, 5 Suben ju Riedern-Belopeche, 7 Suben und 1 Balb bei Grunnenbach, ein Burglehn ju Bafungen, ben Sneithof für 60 marg und nicht naher bezeichnete Stücke zu Breitenbach (auf dem Eichsfelbe); s. das Berzeichniß v. J. 1317 bei Schultes, a. a. D. Th. II. S. 48.

3.

Seite 205, zwischen Rr. 340 u. 341. Der Bürgermeister vnnd Ratmann ber Stat Gorlis verwenden sich bei den Irluchten hochsgebornen fursten vnnd Hrn Hrn Ernste Gorsursten vnnd Hrn Albrechte Herzogen zu Sachstenn landgrauen in Dorungh und margrauen zu missen für den woltüchtigen nickel vonn Salt zeuschreibersdorff gesesssien 320, 335, 336, 339—342], welcher von ihnen die Befreiung seines Sohnes aus der Gefangenschaft, in welcher ihn Hans Delsnit auf Lemberg halte, suchen wolle. Gebin am Sonntage nach Thoma ap'li [22. Decbr.] LXXBj.

f. Urf. im Spt.=St.=Archiv zu Dresben, Wittenberg. Archiv, R. 41. Bl. 34.

4

Seite 223, zwifden Rr. 382 u. 383. Joachim Margraff gu Brandenburg thut fund, bas, nachdem er ben Chrenueften Beinrich von Salba von heute bato an, ju feinem Rathe und Diener, gegen ein iherlich binftgelb von zweihundert gulben reinisch ahn golde ober taler, Futter auf feche Pferde und eine jerliche Sofffleidung, von Saus angenommen, er inen ju fampt feinen Beibe und Rindern, habe und guter in allen billichen, erlichen, recht meffigen fachen in feinen schut vnd schirm auch verteidigunge nehme vnd dieweil berfelbe in Diefer feiner bestallung fei, wie andere feine erbeigen underthanen und biener handthaben und ichugen wolle, mogegen Seinrich von Salba mit bochftem vleife feine befelenbe fachen ausrichten. auch in notturfftigen fellen, ju rettunge und fcus feiner lande und leuthe, in feinem Churfurftenthumb mit feche geruften Bferben Dienen, Go er aber vor feine perfon verhindert, einen andern vom Abel an feine fadt abfertigen folle, boch habe Beinrich von Salpa fich vorbehalten fegen feine Lebens Fürften und herrn, ben er mit lebuspflichten verwandt und eide gethan, nicht ju bienen. Beben, Coln an ber Sprewe, in beiligen Oftern feiertagen Unno 46.

f. ben in forma patente gebruckten Bestallungsbrief in 5 Eremplazen im Spt.=St.=Archiv ju Dresben, III. Abth. Branbenb. Loc. 7224.

5.

Ibid. Raifer Rarl V. befennt und thut fundt, bas er feinen und bef Reiche lieben getremen Beinrichen von Galga fampt feiner Saufframen unnd Ihren ehelichen Rindern underthanen hindersaffen vund verwannten vnnd irer aller haabe und auther die fie jeno baben ober funfftiglich vbertommen in fein vnnd bes beiligen Reichs fonber genab, verfpruch ichus vnnb ichirmb empfangen vnnd alle vnnd igentliche gnabe freiheiten priuilegien Cher wirde vortheil Recht unnd gerechtigfeit haben und mogen wie ander fo in fein vnd deß Reiche fonder genade von Recht ober gewhonheit von allermanniglich vnuorhindert, bei feiner und beg Reiche ichwerer vngnade und ftraffe und barbu an veen nembtlich funfftgebn Mark lotiges goldes, Die ein Jeder fo oft freuentlich hinwider thette ihm halb in feine unnd bes Reichs Cammer und ben andern halben theil bem obberurtten Seinrichen von Salt vnnb ben feinen alfo obstehet, an benen follich vbertrettung beschehe vnableflich zu begalen verfallen fein follen, boch dag fie einen iglichen fo fpruch vnnd forberung ju ihnen samentlich ober sonderlich ju haben vermeindt, abn ben orth wo vnnd wie fich folche gebhurt, Rechtens werben thun. Geben in feiner und bes Reichs ftabt Rurnbergt, Unno 1547;

f. im Spt.:St.:Archiv zu Dresben, acta Heinrich von Salza Beftrickung belangende, Anno 1557, III. Abth. Braunschweig
Loc. 7250, Fol. 29.

6

Seite 224, nach Rr. 383. Heinrich ber Jüngere Herzog zu Braunschweig und Lüneburgf an seinen freundtklichen liben herrn ohme vnd Schwager ben Churfürsten August von Sachsen, wie Heinrich von Sals allerlei muttwillens wider ihn vnd die seinigen sich gelusten lasse, und damit derselbe inne werde, wie vbell vnd bößlich er vff seinen Hauß wulffenbuttel für zwelff Iharen gehandeltt, wie landfriedbruchig vbell vnd bößlich er auch seinen Diener Hause mindeldt vom leben zum todtt bracht [404] vnd billig berselben, auch obgemeltter und anderer seiner Berhandellung nach, sein geburlichen Berdienst, anderen zu abschew besommen muge, er ber Herzog — S. L. freundtklich ersucht vnd gebetten haben wolle, S. L. wolle sich in dem zu Steuer Rechtens und der gerechtigkeitt förderlich unbeschwert erzenzen und den gedachten vom Sals dermassen anhalten, damit er — der Herzog — an im, als annen

Muttwillingen Berachtter ber faiserlichen Constitution und Mandate, rechtens bekommen möge, daß sei er hinwieder freundlich zu uerdinen erbuttigk vnnd willigk. Dat. Wulffenbuttell Frentags nach Galli [19. Octbr.] MDLiij.

Anmerk. Churfurft August, welcher im vorhergehenden Jahre Beinrichen von Salha bei seiner Anstellung als Rath und Amtmann zu Duedlingburg seinen Schut und Schirm zugesagt hatte [f. Nr. 383], antwortete ausweichend: daß ernannter heinrich in seinem Dienst nicht mehr sei, er auch keine wiffenschaft habe, wo derselbe itziger Zeit anzurtreffen; s. im Spt. St. Archiv zu Dresben, III. Abth. Braunschweig. Malesizsachen Fast. Nr. 7262, heinrichen von Salha und bessen Berbrechungen betreff., Fol. 1 u. 9.

7.

Seite 224, nach Rr. 384. Chrifttofer Ergbischoff ju Brebmen Administrator bes Stifts Kerbenn Berbog ju Braunfcweigf und guneburgt, befennt offentlichen midt Diegen brieffe jegenn meniglich die ihnen feben ober horen legen, bag nachdem er auß vielen erheblichen prfachen bewogen worden, feine ungehorsame underthanen bie wurftfriegenn abermale ju pbertiben und ju geburlichenn gehorfam ju bringen und berhalben fich mit Chriftoff von wrigbergf auffrichtig verglichen pub vertragen, bamit berfelbe mit eglichen friegsfolt feine ungehorsamen bie wurftfriegen ihm ju geburlichen gehorfam bringe helffe, nach vorrichtung bieger feiner fache aber mit bem friegefolf auß bem Erg und Stifftern giehe und feinen Stanbt im heiligen Reich beschädige, fundern bagelbige friegefolt ber Rom. Ron. Mai, in vngerlandt jegen ben Erbfeind ber Chriftenbeit ben Turfen führe, Brigberg auch ihm und feinem Erpftiffte begelbige alfo por fich mit feinen Saupt- pnb beuelchsleutten jugefagt und porichrieben, er - ber Erbbifchof - ju folder handlung ber Ernueften Beinrichen von Galga feinen weltlichen Rath vnb Landtroften gebraucht vnb beneben anderer feiner biener an feiner Stadt verordnet, alfo bag was berfelbe mit bem friegofolfe, Brigbergf und Burftfriegen vorgenohmen und gethan folche von im mit feinem -Des Ergbischofs - gutten Biffen, gehieß und beuelich geschen und Beinrich von Salpa fich in biegen allen anderft mit ben einem getrewen Rath und Diener geburth verhalten. Dieweil aber ber gedachte fein Rath vnb Landtbroft als er an ben Churfürften gu Brandenburgt gezogen in feinem - bes Ergbijchofs - freien hoff ju Luneburgf mit gewalt com Rath bafelbft fengflich eingezogen und in schwerer hafft behalten, bas nun menniglich waß biedfalls und hierin von seinem Rath bem von Salba gescheen feine voschult erfannt, So habe er — ber Erzbischoff — im dieße kuntschafft und warhafftig bericht, auch fo viel ihme daß weittern nottigk fein will zu Steuer der warheitt vff fein underthenigk bitten zu weigern nicht gewußt. Zu Brkunde, Geben zu Borde Sonnabent nach Craudi [5. Juni] Anno LBji.

Angez. Aften Fol. 32 ff.

8.

Der Rom. Ronig Ferdinand befiehlt bem Burgermeifter und bem Rat ber Stadt guneburg, ben auf Begehren ber hochgebornen Bergoge Beinrich bes Jungern und Eriche Geuettern von Braunfdmeig in ber Stadt Luneburg burch ben Rath bafelbft gefentlich eingezognen Beinrich von Salga, als ben fürnemften Rablen= furer und aufwiegler bes von Chriftoff von Brifberg wiber ber Rom. Raif. Daj. und bes h. Reiche aufgefundeten landtfrieden aufrurifd versammelten friegevolly bermaffen in gefenfnug verwarlich gu enthalten, damit fich feines außfommeng nit gu beforgen, berfelbe auch, was er und angeregter Brigberg mit ber verbottenen aufrurifden Bergaberung bes friegsvolff ju uerichten willens gemefen. fonderlich aus was bewegung und burch mas benelich er foliche vergaderung furnem bat helffen, ob er und feine mithelffer fonderlich der Brifberger nit beshalben von einem frembden Botentaten und begelben beuelich erfucht worden, bemelte vergaderung furgunehmen, um feines lieben Betterf bes fonigf ju Sispanien und Engelandt Rieder Erblande, wie beffen Gubernator und Dberfter Belbhaubtmann dafelbft, ber hochgeborne Emanuel Philibert Bergog gu Soffoi, Bring in Biemundt in ichriften ju erfennen gegeben, ober andere gehorfame Stende bes b. Reiche anzugreiffen und ju vbergieben, notturftiglich besprochen und verhort werde, und mo er Antwort gebe, bas Brifberger und Er bem Ergbifchouen gu Bremen mit gebachtem friegevolf feine ungehorfamen unnberthanen im wurgelande gehorfamb ju machen Willenf gewefen were, fo folle berfelbe barauf ferner gefragt werben, bieweil bas gemeine gefdrei vnb anberer funtschaffter lauter einbericht, bas fie benfelben vergabertten hauffen ben frangofen jum beften versamblet und nit glaublich were, bas fie allein angeregten bes Ergbifchouen ju Bremen underthanen halb einen folden hauff friegevolt geworben, wem er ju gut folche

verbottene vergaberung fürnehmen helssen und dieweil man der sachen wol andern bericht wider sein fürgeben empfangen, er sein selbe versichonen und nit vrsach geben solle ine mit merer herte und Strenckheitt darüber zu fragen. Auf diese und andere mehr derzi. fragstück so nach gestalt und gelegenheit seiner gegebenen Antwort durch der verhorer geschicklichkeit wegen formirt werden, dadurch der eigentl. Grund des vrißbergerß und sein des von Salza handlung und fürnehmenß am besten erkundiget werden kann, wolle der Rath ine von Salza mit ernst eraminiren und seine Antwort ordentlich ausschieden lassen und in Gewartung fernern bescheits darüber förderlichen durch die Post uberschieden. Datum wien den 7 Tag Juni Anno lvij

Angez. Aften Fol. 11-13.

Unmert. Das von Chriftoff von Brigberg verfammelte Rriege= volf war, nachbem ber Ronig Berbinand fein Anerhieten, ibm bamit in Ungarn zu bienen, gurudgewiesen batte, von ben Bergogen Beinrich und Erich von Braunfdweig gerfprengt worben. Brigberg fluchtete fich bierauf nach ber Elbe, marb aber in bes Grafen Dtto von Schaumburg Gebiet burch beffen Amtmann Sans Berner ju Benninberg am 9. Dai gefänglich eingezogen. Beinrich von Salga, ber im Namen bes Erg= bifchofe von Bremen mit bem von Brifberg verhandelt hatte, beshalb aber verbachtig worben mar, mit jenem bas Rriegevolf auf Unftiften bes Ronigs von Frankreich geworben zu haben, marb, ale er in Beichaften bee Ergbifchofe zu bem Churfurften von Brandenburg und gu bem Fürften von Dedlenburg fich begeben wollte, im freien Soff bes vorgebachten Ergbifchofe gu Luneburg, ber ibm auf feine Lebenszeit gum Bobnen eingeraumt worben mar, von bem Rathe gu guneburg, auf Befehl ber genannten Bergoge von Braunfchweig, am 12. Mai ver= haftet, und obgleich er Burgichaft zu ftellen fich erbot und fein Dienftberr, ber Ergbischof von Bremen, Beugniß fur ihn ablegte, auch ber Bergog Erich von Braunschweig balb von feiner Unschuld fich überzeugte, boch in biefer Saft langere Beit gehalten, bis es endlich ben vereinten Bemühungen ber Churfurften von Sachfen und Brandenburg, Die be8: balb zugleich Abgefanbte an ben Bergog Beinrich von Braunfcweig abgeben liegen, gelang, feine Befreiung ju erwirten, worauf Beinrich von Salba wiederum in bie Dienfte bes Churfurften Auguft von Sachfen trat.

9.

Bu Rr. 426. Die Diefem Bergleiche vorhergegangenen Bers handlungen in acis bes Geschlechts berer von Salba Erbzinnfes

Forberung bei bem Rathe zu Görlig 1628—1717, im Hpt. St. Archiv zu Dresben, Ill. Abtheilung, Oberlausig Rr. 11, Loc. 9569, mit Referipten bes Kaisers Ferbinand und bes Churfürsten 30shann Georg von Sachsen, auch einem Responsum bes Leipziger Schöppenstuhls über die Frage: ob und inwiefern das Geschlecht geshalten sei, wegen ber von dem Rathe erkauften Zinsen, seine Besfriedigung bei dem zu dem Vermögen der Gemeinde ausgebrochnen Creditwesen zu suchen, oder ob es sich beshalb an die ihm bei der Verschung [414] in specie verpfändeten Güter halten könne.

Seite 210, Rr. 357, Zeile 2 ftatt Martifchiffe lies Martifcheffel.

# Namen = und Ortsregifter.

Mmenhausen bei Saffleben, Rr. 71 Unm. c. 21. 1319, Nr. 150 Mcerra, Thomas, Graf von, 1229, Mr. 37 Mimenhaufen, Abelbert von, 1144, Rr. 71 Anm. Unm. c. Accon, 1228, Nr. 37 Unm. 1229, Nr. Sugo von, 1216, Nr. 71 Anm. c. 37 Anm. 1231, Nr. 38 Anm. Ludwig von, 1206, 1216, Rr. 71 Mbelbert, Ergbifchof von Maing, 1136, Unm. c. Rr. 5 Unm. Lubwig Boigt von, 1273, Rr. 71. Melheib, Aebtiffin von 1069, 932, Nr. 2 c. 6. Mebtiffin von Quedlingburg, 1284, Mr. 81. Almenbusen, Sug von, 1319, Rr. 150. Molf, Erzbischof von Maing, 1285, Rr. Altenburg, hermann von, ftellvertretenber 69 Unm. Landmeifter in Preußen, 1237, Rr. 53 - Erzbischof von Mainz, 1385, Nr. 257 Anm., 270 Anm., 284 Anm. Altengottern, herren von, 1346, Rr. 219. Mfra, St., in Deifen, 1300, Mr. 100. Altenftein, 1311, Rr. 127. 1335, Rr. Mgaphia, Gem. bes Bergogs Ronrad von 186, 220 Anm. 1346, Nr. 223. Maffovien, 1226, Mr. 35 Unm. Mitenzelle, Ri., 1224, Rr. 26. Alveberg, von, 1267, Nr. 64. Amalfi, 1231, Nr. 38 Anm. Agnes, Gem. Bolto II., Bergoge von Schweidnis u. Jauer, Rr. 375 Anm. Amera, Reinhard, 1280, Nr. 78. Albert, Bifchof von Riga, 1200, Nr. 49 Amfelhold bei Salza, 1307, Nr. 112. Andreas, Abt von St. Peter in Erfurt, 1284, Nr. 81. Unm. Albrecht, Landgraf von Thuringen, 1253, Nr. 18. 1270, Nr. 66. 1266, Nr. 63. 1275, Nr. 72. 1278, Nr. 75. 1280, - 26t gu Berefelt, 1316, Rr. 143. Rr. 17. 1281, Rr. 79. 1287, Rr. 90 Unna, Bergog Bilbelm von Gadfen erfte Bem., Rr. 338 Unm. Unm. 1300, Rr. 99, 1303, Rr. 105. — herzog zu Sachsen, 1483, Rr. 112 Unm. 136 Unm. Unnaberg, 1522, Nr. 366. Unno, Erzbischof von Köln, 1074, Mr. 1. Bifchof ju Salberftadt, 1318, Rr. Apolbe, Beinrich Schenke von, 1319, Rr. 150. 148. Arenburd, Gifried von, 1162, 1184, Rr. von Braunfdweig, Bergog von Galba, Mr. 2 c. 6. 70 Unm. - Rom. König, 1306, Rr. 117 Unm. Arnoltis, 1320, Nr. 155. Arnsberg, Albert von, 1266, Nr. 63. Arnftadt, 1300, Nr. 98. - Bifcof von Brandenburg, 1112, Nr. 138 Unm. Urnftein, Graf von, 1280, Mr. 83. Erabifchof von Magbeburg, 1394. Mfca, 1418, Nr. 317. Nr. 267 Anm. Nr. 292. Albenberge, Dietrich, Burggraf ven, 1319, Afcharaf, Bruder des Sultan von Egopten, Mr. 150. 1229, Nr. 37 Unm. Afchera, 1359, Nr. 248. 1374, Nr. Mibenguttern, 1340, Mr. 199. Albeftete, Johannes von, 1319, Der. 152.

Afderobe im Barg, 1582, Rr. 401. 1595, Bellmannsborf, 1618. Rr. 416. Micherobe, Johann von, Mond im Rl. Sim=

melsgarten bei Rordbaufen, 1344, Rr. Michereleben, 1347, Rr. 227.

Mípach, 1328, Nr. 120. Mfti, 1220, Mr. 20.

Unmefteter, Beinrich von, 1319, Dr. 150 Muguft, Churf, von Cachien, 1553, Mr. 383. 1565, Mr. 394.

Mulesburg, Rl., 1235, Mr. 46.

# 23.

Babungen, Bernbard von, 1298, Mr. 93. Theodor, von, 1298, Mr. 93. Balbuin, Ergbifchof von Trier, 1336, Rr. Balga in Preufen, 1237, Rr. 53 Unm. Balian von Sibon, 1229, Rr. 37 Unm. Balt, hermann, Deutschmeifter, 1219, Rr. 27 Anm., 1223, Rr. 33 Anm. Dberfter Bermefer in Preußen, 1228, Rr. 35 Unm., und in Livland, 1237, Rr. 53 Ballinghufen, Beinrich Schalun von, 1266,

Mr. 63 Ronrad gen, Strug von, 1302, Rr.

102. Beinrich gen. Strug von, 1302, Rr.

102 Balthafar, Landgraf von Thuringen, 1350, Mr. <u>232, 233.</u> 1356, Mr. <u>242, 243.</u> 1365, Mr. <u>253.</u> 1367, Mr. <u>257.</u> 1368, Mr. <u>259.</u> 1402, Mr. <u>301—310.</u> 1406, Rr. 255 Anm.

Bamberg, Stift, 1243, Nr. 173 Unm. Barby, Walther, Graf von, 1304, Rr. 121

Barbewif, 1224, Nr. 25 Mnm. Barbo, Bifchof von Maing, 1039. Barletto in Apulien, 1239, Rr. 53 Unm. Bebra, 1395, Mr. 294. Befeftebe, 1259, Rr. 169 Inm. 1262,

Beidlingen, Friedrich b. Meltere, Graf von, 1266, Mr. 63,

Friedrich b. Jungere, Graf von, 1275, Mr. 72. 1316, Mr. 141. 1319, Mr. 150

Friedrich, Graf von, 1402, Rr. 308. Gerhart, Graf von, 1319, Rr. 150

Dane, Graf von, Freifchoffe, 1455, Nr. 331.

Beinrid, Graf von, 1319, Rr. 150. 1314, Nr. 132. 1317, Nr. 144. Belbirfhein, Johann von, Ritter, 1347,

Nr. 325.

Benbeleben, Martin von, 1365, Mr. 394

Beresftebe auf bem Gidsfelbe, 1258, Rr. 59. Berg, Cophia von, ux. Alexander Bolde= mars von Salza Rr. 451 Anm.

Berga, Heinrich von, 1344, Nr. 215. Berge, Sans von, 1454, Rr. 330.

Berta, Beinrich von, Sauscomthur in Preufen. 1228, Mr. 35 Mnm.

Chriftoph, Freib. gur Danbe u. Lenpte, 1539, Mr. 379.

Bernhard, Abt von Baltenried, 1255-1267, Nr. 54 Unm.

Bergog von Braunfdweig, 1402, Rr. 299 Unm.

Bernhartis, 1320, Rr. 155.

Bernheim, Dietrich von, Marichall b. D. D. in Preugen, 1228, Mr. 35 Unm. Bernwalde, Dietrich von, 1402, Rr. 301,

Befa, Friedrich von, Boigt in Thomasbrud.

1328, Mr. 168. Beffingen, Lubwig von, 1305, Rr. 109. - Bertold von, Rr. 255 Anm. 1372,

Mr. 262 Biefnis, Rlein=, bei Gorlis, 1655, Rr. 425. 1308, Rr. 114.

Bilftein, Beinrich von, 1317, Rr. 147. Birtenftein, Abelbeid von, 1256, Rr. 58

Bifchoferobe, Bertolb von, Ritter, 1279, Mr. 76. Goge von, 1346, Nr. 220.

Bifcofeguttern, 1400, Rr. 299 Unm. 1448, Nr. 324. Bifchoferobe, Beinrich von, Rnappe, 1372,

Nr. <mark>262</mark> Bifcofeftein, f. Stein. Bifchofemerder, Unna von, a. d, 5. Gbers:

bach, ux. Gunthers von Galga a. b. 5. Lichtenau, Rr. 385 Unm.

Sans von, 1584, Rr. 402.

Sigismund von, 1584, Rr. 402. Bylleiben an b. Belme, 1308, Rr. 114.

Blankenburg, 1284, Rr. 81. Bleichenrode, 1582, Rr. 401. 1595, Rr. 408.

Blumberg, 1694, Rr. 441.

Boberau, 1618, Rr. 416. Bod, Sanff von, 1575, Rr. 398.

Bodenftein, heinrich von, 1381, Nr. 276. Bobungen, Burchard von, 1259, Rr. 169 Unm.

Burdarb von, 1333, Rr. 181. Thilo von, 1333, Nr. 181.

Boleslav, Sohn b. Berg. Ronrad von Maffe= vien, 1226, Mr. 35 Unm.

Bolto, Berg. von Schweidnis u. Jauer, 1292, 375 Unm.

Bonifa; IX., 1394, Rr. 292. 1395, Nr. 295, 1403, Nr. 310 Unm. Bononien, Collegium b. beutich. Nation baf., 1539, Nr. 379 Unm. Born, hermann bei bem (apud fontein), Burgmann auf Stein, 1335, Rr. 186. Borftenborf bei Jena, 1226, Mr. 33. Brandenburg, Albert, Berg, von, 1520, Mr. 363 Unm. Albrecht von, 1357, Rr. 246. Branbenftein, Mbrecht von, 1390, Mr. 289. Sans von, 1455, Mr. 331 beinrich von, 1455, Rr. 331. Ratharina von, ux.2 Bergoge Wils belm III. von Sachsen, Rr. 338 Unm. Braunfdweig, Bergogthum, 1235, Rr. 44. Mibrecht von, Bergog von Salga, 1365, Mr. 257 Unm. Breitingen, 1316, Rr. 138. 1216, Rr. 71 Rote c. Ronigs= ober Atquen=, ibid. Unm. - Alten=, ibid. Unm. - Burgs ober herrens, 1329, Mr. 174 1335, Nr. 186, 1336, Nr. 188, 1337, Nr. 191 u. 195. 1339, Nr. 197. Bremen, Barbara von Lechts, ux. Anton Philipps von Salza, Rr. 451 Anm. Breslau, 1523, Nr. 369. 1529, Nr. 373. Brettiebolg, 1256, Rr. 58. Brentenbede, 1266, Rr. 62 Bruberg, Gerlach von, 1296, Rr. 90. 1297, Mr. 92 Bruden, 1 14, Rr. 357. 1592, Rr. 406. Brubeim, 1402, Rr. 309. Buch im M. Biegenrud, 1278, Mr. 74. Bulbingeleben, Stegfried von, 1381, Rr. 216. 1402, Nr. 301. Reiffe, 1532, Rr. 375. Curt von, 1381, Nr. 216. Gzirna, von, Boigt auf der Bolkoburg in Bunesborf, 1212, Rr. 19. Schlefien, 1468, Mr. 375 Unm. Burgmanner b. 5. von Salza auf Altenftein, 1335, Mr. 186 auf Uffhofen, 1342, Rr. 211. 1400, Rr. 300. Burgtonna, 1335, Nr. 187. 1342, Nr. hermann von, 1342, Rr. 210. Burfard gen. von Salcza, 1266, Mr. 62. Burne, herr, 1334, Rr. 183. Burgenland in Giebenburgen, Rr. 35 Unm. Butene (Altenbeuthen), Schlof, 1278, Rr. Butenheilingen, 1311, Nr. 125, Nr. 58 Bola, Mauritius von, 1418, Nr. 317.

Byrmert, Claumes ju Bebra, 1395, Mr.

294.

C. Gallenberg, Gurt Reinide von, Berr von Muftau, Landvoigt in ber Dberlaufis. 1667, Mr. 428. Cammerarius, Henricus, 1262, Nr. 61. - Theobor, 1262, Nr. 61. Cafimir, Bergog von Cujavien, 1238, Rr. 53 Unm. Bergog von Teiden u. Glogau, 1516. Mr. 360. Chriftan, Beinrid, 1292, Rr. 86. Chriftian, Churfurft von Sachfen, Rr. 406. 1605, Mr. 411. Bifchof von Rulm, 1226, Rr. 35 Anm. 1228, ibid. Clingen, 1382, Rr. 277. Coburg, Nr. 331 Unm. Conradus miles dictus de Salcza, 1298, Mr. 58 Unm. 1280, Mr. 78. Conrad, f. Ronrad. Cornwall, Richard, Graf von, Nr. 53 Unm. Comeda, 1308, Nr. 115. Gradenborf, 1347, Nr. 225. Gremlo, hermann, Ritter, 1282, Rr. St. 1284, Nr. 81. Greula, Theoberich von, Pfarrer gu Illeben, 1353, Nr. 238 Unm. Gronenberg, Ulrich von, Bisthum in Rhein= gau, 1364, Mr. 251 Grube, Reinbart, Burger ju Morbhaufen, 1369, Nr. 261 Grusiberg im Gifenachifden, 1212, Rr. 19. Engenberg, Beinrich von (de monte caprena), Ritter u. Bafall ber herren von Salza, 1296. Ggires, Joachim, Domberr u. Pfarrer gur

# D.

Dachwich, 1323, Nr. <u>162.</u> Damiette, 1218, Mr. 20 Mnm. Daufentichine, Bernhard von, 1592, Rr. 406. David, Sultan von Damaskus, 1229, Nr. 37 Anm. Debicout, Anna Margaretha von, a. b. 5. hartmanneborf, ux. Molph George von Salga auf Geteborf und Martereborf. 1658, 1670, Mr. 433. Dechtem, Dorf, 1335, Rr. 184. Delben, Anna Cophia von, ux. Dtto Reinbolds von Salga auf Ralle, Perride und Unnenboff, 451 Unm. Derneftete, Albert, 1256, Rr. 58. Bertold, 1256, Nr. 58.

Defden, 1410, Rr. 315. Edfteter, Bertolt von, 1319, Rr. 150. Ebeling, hermann, Schultheiß zu Salza, 1395, Rr. 293 Unm. Deutschoffig, 1308, Rr. 114. Dienstmannen ber herren von Salga, Rr. 58 2nm., 104, 140, 145, 152, 153, 156, 161, 170, 177, 178, 192, 195, 211, 212. Eghardisleuben, 1282, Mr. SO. Chrenfried, Pfalggraf beim Rhein, Mr. 4. Chrich, heinrich von, villicus in Thomas: brud, 1278, Nr. 74. Dietrich, Markgraf von Meißen, Rr. 2 Unm. d. Gifenach, 1308, Rr. 116, 117. 1310, Rr. Dimersburg, Balb bei Langenfalga, 1342, 120. 1311, Nr. 126. 1317, Nr. 146. Rr. 212, 227 Anm. 1457, Nr. 255 Unm. Direnrobe, 1278, Rr. 73. Eitereberg bei Douftedt, 1296. Efersieben, 1347, Kr. 227. 1374, Kr. 264. 1382, Kr. 279. Cibing, 1237, Kr. 35 Unm. Dobersty, Maria von, ux. Georg Maximi= lian Ferdinands von Salga auf Blum in Bobmen, Mr. 433 Unm. Dobriner Mitterorden, 1235, Rr. 43. Dollftabt, Dulftabt, 1290, Rr. 844. 1309, Eleno, 1335, Nr. 184 Ellenbogen, Berengar von, D. D. Ritter, Rr. 118, 1331, Rr. 175, 1335, Rr. 189, 227 Unm. 1373, Rr. 263, 1380, 1228, Nr. 35 Unm. Glifabeth, Tochter bes Landgr. Friedrich Rr. 274 1402, Rr. 304, 1407, Rr. von Thuringen, 1311, Mr. 124. 312-314. 1410, Nr. 315 Landgrafin von Thuringen, 1336, Monnenflofter, dafelbft, 1295, Rr. 91 Nr. 189. Elzebethe, Mebtiffin ju Tullftedt, 1377, Unm.a. 1356, Nr. 241, 1377, Nr. 271. 1407, Nr. 312 Mr. 270. Dornbe, Dorna bei Dublhaufen, 1302, Rr. Engelbert, Ergbifchof von Roin, 1224, Mr. 21 Anm. Dome bei Lauban, 1534, Rr. 378. Engeride, Kirstan, — The zu Salza, 1377, Nr. 270. - Thomas, Burger Dorf, Arnold von, Komthur von Ragel-Eppenrobe, Beinrich, Dienstmann in Galza. ftebt, 1235, Rr. 46 Unm. Dorfe, Beinrich von, 1298, Rr. 94. Dorfa, Rr. 2 Anm. b. 1471, Rr. 338. 1272, Nr. 69 Erfa (Friedrichswerth), Nr. 57 Anm. Sanns von, 1677, Rr. 57 Anm. Dreffurt, Dietrich, Rammerer in Galga, 1307, Nr. 112 Bartung von, 1253, Nr. 57. Driburg, Befte in Galza, Rr. 2 Anm. b. d. Bartung, herr von, 1311, Mr. 126. — Hartung von, 1354, Nr. 126 Anm. 1356, Nr. 240. 1364, Nr. 251 Anm. Drivordia, f. Treffurt, Mr. 2 Unm. b. Drivort, Friedrich v., Landcomthur in Thus ringen, 1347, Nr. 225, 1351, Nr. 235, 1390 Mr. 289. Duder, Chriftina Glifabeth von, ux. Anton Beinrid, herr von, b. Meltere, 1311, Rr. 126, 1316, Nr. 141, Johanns von Sacza, Rr. 451 Unm. Durne, Ulrich von, D. D. Ritter, 1236, Beinrid, Berr von, b. Jungere, 1311, Rr. 46 Unm. Rr. 126. Onmerade, Ulmann von, Bifar ber Rirche Runegunde, herrin von, ux. - von 3. b. Kreus in Norbhaufen, 1403, Mr. 295. Salza, 1390, Nr. 289 Erfaha, Sartung von, 1170, Ar. 57 Anm. Erfurt, 1310, Ar. 119, 122, 123, 1315, Ar. 135, 136, 1319, Ar. 153, 1320, Ar. 157, 1328, Ar. 165, 1336, Ar. 189. Gbeleibe, Dtto, von, 1402, Rr. 308. Gbeleiben, Lutolf von, Amtmann gu Galga, Ernft, Churfurft von Gachfen, 1483, Mr. 1351, Nr., 236. Dtto von, beegl., ibid. 112 Anm., 136 Anm. Eutolf von, 1308, Nr. 116. Bergog gu Braunfdweig, herr gu Cberebach, 1584, Mr. 402, 1612, Mr. 412. bem Salcz, 1383, Rr. 2 Unm. c. n. 6. 1622, Nr. 419. 1638, Nr. 420. 1653, Erich, Stadt, 1342, Nr. 209. Erpha, Beinrich von, Knappe, 1319, Rr. Rr. 422. 1655, Rr. 425. 1656, Rr. 427. 1671, Mr. 434. 150. Efdenberg, 1005, 1039. Cberftabt, 1385, Mr. 282 Ederelebin, Apollo, Rathemeifter in Galga, Efchenwege, 1328, Rr. 171, 172. Nr. 200 Anm. 1307, Nr. 112 Gfel, Berner, Ritter, 1372, Dr. 262 Edereleybin, Albert von, 1256, Rr. 58 Espelftete, Friedrich von, 1202, Mr. 17. Ede, Chriftoph auf Czinfdwie, 1575, Rr. 398. Cepereleben, 1309, Rr. 118.

Espingerobe, Gerhard von, 1375, Nr. 265. Esplingerobe. Ebrenfried von. Mitter. 1321, Nr. 159.

Enbireleuben, 1410, Mr. 315

Enfinbad, Beinrid von, 1347, Mr. 226.

Ralanga, Albert, Ritter in Galga, 1272,

Falkenstein, Philipp Graf von, 1237, Rr. 53 Unm.

Runo von, Domprobst zu Maing, 1350, Nr. 233. 1375, Nr. 266.

Fedel, Beinricg, Sausidreiber b. Bergogs Bilbelm von Sachfen, 1446, Rr. 285 Unm.

Rerbinand, Ronia von Ungarn u. Bobmen, 1528. Nr. 372.

Erzherzog von Defterreich, 1561, Rr. 390.

Ferentino, 1223, Nr. 22 Unm.

Fernrobe, Johann von, Bifar b. Rl. Jecha= burg ju Grußen, 1391, Rr. 290.

Feszche, Beinrich, Ritter, 1348, Rr. 229. Fischer, Andreas, 1592, Rr. 406. Flachbeim, Bernhard von, 1301, Rr. 179

Unm.

Tharter von, Propft b. Rl. Rreug= berg, 1253, Rr. 179 Anm.

Frankenftein, Abelbeib, Berrin von, 1316, Nr. 113 Anm.

Beinrid, edler herr von, 1308, Mr. 113. 1311, Nr. 127.

Lubwig, ebler berr von, Mr. 113 Anm. 1311, Nr. 127. 1316, Nr. 138. 1329, Mr. 174.

Schloß, Nr. 113 Unm. - Gifele von, 1329, Mr. 174.

- Sibotho von, 1329, Nr. 174.

Frang, Bergog gu Sachfen-Lauenburg, 1559, Mr. 387.

Frangietus, Carbinal-Presbnter b. b. Gu= fanna, 1403, Nr. 310.

Freitag, Unna von, ux 2 heinrichs von Salza, Wittme, 1595, Rr. 408.

Sans, hermann, Bernher, Bruber, 1377, Nr. 273

Friedrich, Abt zu Fulba, 1388, Rr. 283. - Abt zu Homburg, 1345, Nr. 218.

Dechant zu Berefelt, 1402, Rr. 305, 306.

- II., Kaifer, 1220, Nr. 20. 1221, Nr. 21. 1223, Nr. 23. 1226, Nr. 35. 1234,

9r. 27 Inm. 1229, Nr. 36. 1232, Nr. 39. 1235, Nr. 44, 45. 1237, Nr. 48, 52, 53. 1238, Nr. 53 Inm. 1243, Nr. 173 Unm.

Landgraf von Thuringen, 1308, Mr.

116, 117. 1310, Nr. 122, 123. 1311, Nr. 124. 1312, Nr. 125. 1314, Nr. 131, 132. 1315, Nr. 134, 135, 136, 1316, Nr. 142, 143. 1319, Nr. 154.

Friedrich der Ernsthafte, Markgraf von Meißen, 1336, Nr. 189, 1337, Nr. 193, 1340, Nr. 199, 1346, Nr. 221, 222, 223, 1347, Nr. 226, 1349, Nr. 227 Mnm.

— ber Strenge, Landgr. v. Thüringen, 1349, Nr. 227 Anm., 230, 231, 1350, Nr. 232, 1351, Nr. 236, 1354, Nr. 239. 1356, Nr. 242—244. 1360, Nr. 249. 1365, Nr. 253. 1368, Nr. 259.

ber Streitbare, 1393, Rr. 255 Unm. 1390, Nr. 289, 1410, Nr. 315

ber Ginfaltige, Landgr. v. Thuringen, 1401, Nr. 285 Anm. 1400, Nr. 299. 1402, Nr. 301, 302, 305, 307—310. 1407, Nr. 313. 1410, Nr. 315. 1409, Nr. 136 Anm.

Bergog von Liegnie, 1359, Mr. 379 Unm.

Bergog von Braunschweig, 1402, Nr. 299 Unm. 1394.

- I., Bergog von Sachsen, 1677, Nr. 57 Unm.

Friedrichswerth (Erfa), Rr. 57 Unm., 126 Unm.

Friemaria, Berthold von, Cantor bes Da= rienftifte in Gifenach, 1346, Rr. 224. Frommigeftete (Frommftabt), 1224, Nr. 21. Frommftebt, Beinrich von, 1224, Rr. 24. Fullftein, Beinrich, Weibbifcof, 1521, Rr. 364 Unm.

Zuhrbach, 1418, Mr. 317.

# S.

Gablenz, Beate Christiane von, a. d. 5. Rieder-Schreiberedorf, ux. Jacobe von Salza auf Dber:Schreibersborf, 1734, Mr. 446 Unm.

Gartner, Beinrich, auf Pliffowig, Gegen= banbler in ber Dberlaufis, 1655, Rr. 423.

Ganglof=Sommern, 1448, Rr. 324. 1349, Rr. 230. [Ganfummeringen.]

Gartner, Bincent, Rangler bes Bifchofs Jacob von Salza, 1532, Nr. 375. Gardie, Chriftina Grafin de la, ux. b. Gra-

fen Anton Philipp von Salza, Rr. 451 Unm.

Gebhard von Suplinburg, Rr. 5 Unm. Gebra, 1582, Nr. 400.

Gebege, Rr. 417 Unm. 1638, Rr. 420. Gehler, Bartholomaus, Elter=Burgermei= fter u. Syndicus b. Stadt Gorlie, 1688,

Nr. 430.

Beisler, von, a. b. 5. Rrifcha, ux. 1ª Gott: Gertrub, Tochter bee Raifere Lothar, 1142, friebs von Salga auf Micoleborf, 416 Unm., 422 Unm.

Beifdorf bei Lauban, 1557, Rr. 384.

Georg, Bergog ju Cachien, 1522, Mr. 366. Landgraf von Thuringen, 1390, Mr. 289.

Gera, Fl., 1270, Rr. 66 Unm.

Rubolff von, 1454, Mr. 330.

Ricber : Graficaft an ber ichmalen, 1270, Nr. 66. 1315, Nr. 136.

Gerlad, Ergbifchof von Maing, 1356, Rr. 242, 243. 1364, Rr. 251. 1365, Rr.

Germano, St., 1225, Nr. 32

Germar bei Dublbaufen, 1294, Rr. 87. 1297, Mr. 92.

Germerobe, 1266, Mr. 62

Gernod, Subprior b. Muguftinerfl. in Salga, 1328, Nr. 171

Gernrobe, Rl. St. Chriar gu, 1333, Rr. 181.

Gerobe, 1418, Nr. 317.

Gerold, Patriard von Jerufalem, 1229, Rr. 37 Unm.

Gereborf, Rr. 423 Unm. 1656, Rr. 426. 1673, Rr. 433 Unm. 1488, Rr. 346. 1509, Nr. 352. 1635, Nr. 417 Xnm.

Agneta von, a. b. 5. Pauleborf ux. 2ª Procops von Galga auf Lichtenau, Mr. 417 Unm.

Anna Cophia verehl. von, auf Budersborf, 1694, Mr. 441.

Anna Urfula von, ux. 1ª Abam Gott= frieds von Salga auf Dberbeibersborf, 1655, Nr. 427 Unm.

- Sans von, auf Riederrennereborf, ganbesaltefter, Rr. 441.

- helena von, a. b. b. Baruth ux.2 Dpiss von Salza auf Schreiberedorf, Mr. 385 Unm.

Ratharina von, a. b. 5. Durrben= nereborf ux. Jacobe von Salga auf Bei= bereborf, Rr. 404 Anm.

Ratharina von, auf Bellmanneborf ux. Jacobs von Salza a. b. S. Lichtenau. Mr. 385 Unm.

Magdalena Elifabeth von, a. d. Arnsborf ux.2 Siobs von Salza, Nr. 417 Unm.

Margaretha von, ux. Joachime von Galza, Wittme, 1597, 9r. 409.

Sigmund von, auf Cebe, 1622, Rr. 419.

von, a. b. 5. Moftrichen ux.2 Gott= friede von Salga auf Ricoleborf, Rr. 416 Unm.

Gertrub, Tochter bes Markgrafen Edbert von Deißen, Rr. 5.

Nr. 5.

Priorin bes Brudentl. in Dublbau= fen. 1315, 9r. 133.

Bibin, Conrad genannt, Burgmann auf Stein, 1335, Mr. 186. Girbigeborf, 1655, Rr. 425. 1668, Mr.

Gifpereleben, 1270, Nr. 66 Unm.

Gleichen, Rirftan von, 1455, Rr. 331.

- Abolf Graf von, 1444, Nr. 322. - Ernft Graf von, 1206, Nr. 18. Ernft Graf von, 1402, Nr. 308.

1407, Nr. 314. 1410, Nr. 315. Beilinburgis Grafin von, 1130, Mr.

18 Anm., 71 Anm. a. Beinrich Graf von, 1402, Rr. 304.

1407, Rr. 314. 1410, Rr. 315. Bermann Graf von, 1342, Mr. 210. Margaretha Grafin von, Ronne in

Zullftedt, 1421, Mr. 318. Gleidenftein, 1362, Rr. 258.

Gleisberg, Rr. 331 Anm.

Seinrich von, 1360, Mr. 250. Glogau, 1513, Nr. 353.

Godeneberg, Johann ven, 1255-1267,

Nr. 54 Anm. Beinrich, Bolpert u. Walter, beffen Sobne ibid.

Gollingen, Rl., 1039, Unm.

Görlie, 1305, Nr. 108. 1308, Nr. 114. 1326, Mr. 163, 1334, Mr. 182, 1377, Nr. 268. 1380, Nr. 275. 1539, Nr. 379 Anm. 1554, Mr. 393. 1615, Mr. 413, 414.

Golbader, Diezmann von, 1483, Rr. 312. Diegmann, ibid.

Friedrich von, ibid.

Sans von, ibid.

— Hermann von, ibid. — Hermann von, 1307, Nr. 112, 292 Unm., 293 Unm. 1402, Nr. 307.

Johann von, 1483, Nr. 312 John von, 1221, Rr. 112 Unm.

Goldbach, 1287, Nr. 82. 1355, Nr. 240. 1357, Mr. 246.

Bertod von. 1357, Mr. 246.

Beinrich Golbichen von, Ritter, 1357, Mr. 246 Gotebold, Weingarten bei Jena, 1448, Rr.

Gofferftet, Beinrid Maricalt von, 1316,

Mr. 141 Goffin, 1402, Rr. 307.

Gofwein, hermann, Rammerer in Salga, 1307, Nr. 112

Gotha, 1323, Rr. 162. 1328, Rr. 170. 1352, Mr. 237. 1355, Mr. 240. 1356, Rr. 245. 1357, Rr. 246. 1405, Rr. 311.

1251, Rr. 56. 1289, Rr, 83. 1322, Guttern, Berlb von, 1402, Rr. 307. Nr. 160. Gotha, herren von, Rr. 56. Gotiche, Sans, auf Bartwigemalbe, 1532, 9cr. 375. Gottfried, Prapofitus b. Monnenflofters au Tulffebt, 1353, Nr. 238 Anm. Graba, 1195, Nr. 12, 1225, Nr. 30, 1266, Nr. 62, 1315, Nr. 133, 1331, Nr. 178, 1334, Nr. 183, Gifelber, villicus in Thomasbrud, 1278, Mr. 74. Gregor IX., Papft, 1227, Rr. 35 Unm. 1234, Nr. 41 u. 42. 1235, Nr. 43. 1237, Nr. 50 u. 51. - XI., Papft, 1373, Mr. 270 Unm. Griglave, 1304, Mr. 58 Unm. Großleben (Güringelenbin?), 1377, Mr. 273. Grothe, Beinrid, 1582, Mr. 401. Gruningen, Befte, 1316, Rr. 143 Dietrich von , D. D. R., 1237 Mr. 53 Unm., Landmeifter in Livland, 1237, ibid. on Salza, 1328, Rr. 168. - Beinrich von, 1266, Rr. 63. -- Ludwig von, 1316, Mr. 143. - Lutolf von, 1328, Nr. 168. Grumbad, Edhard, 1328, Mr. 168. 1331, Erhart von, Pfarrer gu Gunthufen, 1342, Nr. 212. Grunftete, Rieber=, 1360, Rr. 250. Gruffen, 1448, Rr. 324 — (Gruzen), b. von, 1305, Rr. 109. — Dietrich von, 1448, Rr. 323. - Grnfried von, 1391, Rr. 290. — Hans von, 1448, Nr. 324, Heinrich von, 1402, Nr. 307, Hermann von, 1448, Nr. 323, --- hermann von, 1367, Nr. 257 - Ludwig von, 1319, Nr. 150. 1335, Mr. 185 Lubwig von, ber Jungere, 1335, Dr. 185. Lubwig von, 1448, Mr. 324. Luge von, 1448, Rr. 324. Gunter, Mbt von homburg u. Pleban von Salza, 1256, Mr. 58. Bunther, Bifchof von Maffovien, 1226, Rr. 35 Unm. Bungerobe, 1005, Mr. 58 Unm. Guntherius eremita, 1039 Anm. Gungelin, Truchfes bes Raifers Dtto IV., 1212, Nr. 2 Unm. d.

Gura, 1638, Rr. 420.

Mr. 445.

Guftav III , Ronig von Schweden, 1778,

Gutthe, ux. Beinrichs herrn von Salga, 1337, Nr. 195. Gugenbad, 1418, Rr. 317.

Sadeburne, Albrecht von, 1319, Rr. 150 Sadersleben, Seinrich von, 1294, Nr. 88. Sagenau, 1235, Nr. 46 Anm. Hailfpach, 1453, Nr. 327. Bate, Dietrid, 1402, Rr. 307. Salbenborf, 1467, Mr. 335. 1469, Mr. 336, 320 Unm. Samilton, Beate Friederide Freiin von, ux. Ebuarb Friedrichs von Salga auf Memm u. Cabn, Rr. 451 Unm. Sanftenn, Burghart von, 1351, Rr. 236. Friedrich von, Ritter, 1348, Rr. Beinrich von, 1351, Mr. 236. Sarburg, 1356, Nr. 242 Barftal, Bertolt von, 1319, Mr. 150 permann von, 1402, Nr. 208. Bartenberc, Ditmar von, 1344, Mr. 216. hartmannsborf, 1694, Rr. 433 Unm. bartung von Nordhofen, Bafall Gunthers b. Meltern von Salga, 1317, Rr. 146. Propft d. Brudentl. in Dublhaufen, 1315, Mr. 133 Saugeborf, 1503, Nr. 349. 1519, Nr. 362. 1528, Mr. 372. Saugwis, Friedrich Moolff von, Gegen: banbler ber Dberlaufin, 1668, Mr. 430 Sans von, ju Balbe, 1470, Mr. 337. Beinrich von, gu Beisborf, 1470, Nr. 337. Sausborf, Rl., 1241, Nr. 2 Unm. c f. Saufen, 1039 Unm. Sanne, Sartung, 1322, Rr. 160 Samentall, Burthard von, 1341, Rr. 206 u. 227 Anm. Saginberg, Johann von, 1494, Rr. 375 Unm. Seidersborf, 1593, Mr. 407, 404 Unm. Beigius, Johann D. Appellationerath, 1625. Mr. 423. Beiligenftaten, Bans, Steinmes gu Salga, 1415, Nr. 255 Unm. Beilingen, Gottfried von, 1318, Nr. 149. Gernod von, 1319, Rr. 153. Gunther von, 1319, Rr. 152 Beilingesleben, Konrad von, Ritter in Salza, 1272, Rr. 60. Beiligen, Gerbard von, 1256, Nr. 58 Beinrich, Raifer, 1039, 1086, Mr. 47 Unm.

- Deutscher Ronig, 932, Rr. 2.

Deinrich, Deutscher Ronig, 1224, Rr. 21 | Seinrich, Pfarrer zu Schlotheim, 1337, Xnm. 26, 1235. Rr. 46 Unm. — der Stolze, Berzog von Baiern und Sachsen, Rr. 5 Unm. - Pfarrer zu Klettenberg, 1398, Nr. 297 ber gome, 1162, Mr. 8, 1179, Mr. 10. Meifter in Ber, Mond zu RI. Pforta. Bergog von Defterreid, 1142, Mr. 8 1266, Nr. 63. Anm. a. von Liebenftete, Mond gu Ri. Pforta, Pfalggraf am Rhein, 1195, Rr. 11 1266, Mr. 63 u. 12. 1196, Nr. 13 u. 14. 1197, Nr. Rammerer in Dublbaufen, 1297, 15 u. 16. 1202, Nr. 17. 1224, Nr. 28. Mr. 92. 1225, Nr. 10 Unm. Burgmann auf Stein, 1335, Rr. Landgraf von Thuringen, 1225, Mr. 186. 27. 1234 ibid. Unm. 1235, Mr. 46. Helbrungen, Hartmann von, 1236, Nr. 46 Markgraf von Meißen, 1235, Rr. Unm. 1237, Rr. 51 Unm. Sochm. bes 46 Anm. 1251, Mr. 56. D. D., 1280, Mr. 77 Jasomirgott, Bergog, 1237, Rr. 48. Belmbold, Johann, Pfarrer gu Uffhofen, - ber Fromme, Bergog von Schweitnis 1400, Nr. <mark>300</mark>. u. 3quer, 1239, Nr. 375 Unm. Benneberg, Berthold Graf von, 1304, Rr. Martaraf von Branbenburg, 1316, 121 Unm. 1329, Mr. 173 Nr. 139. Beinrich Graf von, 1329, Mr. 173. - Landgraf zu Beffen, 1319, Mr. 150 1346, Mr. 221 Bergog von Braunfdweig, 1319, Rr. - Sermann Graf von, 1294, Rr. 173 150. 1321, Mr. 159. . Anm. Johann Graf von, 1350, Mr. 233. Bergog von Braunfdweig, 1402, Rr. 299 Anm. Jutta, Grafin von, 1350, Nr. 233. - Rumppolt, Bergog ju Grofglogau, Poppo Graf von, 1116, Nr. 2 Unm. 1422, Mr. 319 d 1. Graf von Schwerin, 1224, Mr. 25. Bennel, Johannes, Prior b. Rl. Rempnis, ber Meltere, Boigt von Plauen, 1321, 1522, Mr. 366. 1328, Nr. 2 Anm. c 7. 1280, Nr. 77. Senfdleben, 1356, Dr. 241. 1316. Nr. 142. beringen, Friedrich von, Ritter, 1346, Rr. 223, 1348, Rr. 229. ber Jungere, Boigt ju Plauen, 1342, hermann, Landgraf von Thuringen, 1192, Mr. 207 Anm. Erzbischof zu Mainz, 1144, Rr. 71 Mr. 138 Unm. — II., Landgraf von Thuringen, 1241, Rr. 2 Unm. c 6. II., Erzbischof zu Mainz, 1286, Rr. 90 Mnm. Landgraf von Seffen, 1386, 1402, III., Erzbischof von Mainz, 1339, Nr. 198, 1340, Nr. 203, 1341, Nr. Mr. 299 Anm. Mbt von Reinhardsbrunn, 1174, 207. 1345, Nr. 217. 1346, Nr. 219. 1350, Nr. 233. Nr. 9. Mbt von Reifenftein, 1284, Rr. 69 Bischof von Naumburg, 1319, Rr. Anm. a. Abt zu homburg, 1340, Rr. 200. Abt von Fulba, 1212, Nr. 19. 1341, Mr. 205, 206. Abt zu Zulda, 1312, Nr. 128 26t zu Berefeld, 1402, Rr. 305. 26t von Somburg, 1197, Rr. 16. Propft bes Monnenfl. Cella, 1352, 1202, Nr. 17 Nr. 237. Abt von Homburg, 1304, Nr. 107 Prior bes 5. St. Salvator bei Er-1305, 9tr. 109. furt, 1389, Nr. 288. - Abt von homburg, 1450, Nr. 14 Prior zu Bofau, 1266, Rr. 63. Unm. Prior zu Somburg, 1345, Rr. 218. - Abt von Gerrobe, 1398, Nr. 297 Pleban in Salza, 1319, Mr. 152 - Abt des Al. Rempnis, 1522, Rr. - Pfarrer auf ben Uffbofen, 1342, Rr. 366. 211. Mbt von Reinhardebrunn, 1353, Dr. Rufter zu homburg, 1345, Rr. 218. 238 Unm. - gen. von Salza, 1304, Nr. 58 Unm. Dechant ju Beit, 1266, Mr. 63.

Prior bes Muguftinerfl. in Salga,

1328, Nr. 171.

- von Bimmern, Burgmann ber Berren

von Salga auf ben Uffbofen, 1342, Rr.

211. 1400, Nr. 300.

Sermsborf, 1469, Nr. 336. Sersfelb, Stift, S02, Nr. 1, 932, Nr. 2, 1039, 1294, Nr. 88, 1402, Nr. 305 u. 306. Bervid, Abt von Breitingen, 1335, Nr. 186. 1336, Nr. 188, 1337, Nr. 195 bes, Johann D. Ranonifus in Breslau, 1523, Mr. 368, 369. Befferode, Friedrich von, gen. Bopf, 1240 Unm. ad Mr. 1. Beutal, Berthold von, Stiftsberr ju Erfurt, 1353, Nr. 238. Sendau bei Lauban, 1534, Mr. 378. Benlingen, 1292, Rr. 86 - Gnfeler von, 1291, Nr. 85. Bermann, 1319, Mr. 150. Bennden, Bufte, 1337, Rr. 191. Benfe, Sans, 1448, Mr. 324. Silbigers, Bufte, 1337, Rr. 195. Silparn, 1453, Nr. 328. Simmelegarten, Rl. St.=Marien=Servi= ten=D. bei Norbbaufen, 1344, Rr. 214 u. 215. hippelit, Bifchof gu Ferrara und Floreng, 1506, Mr. 350. Soberg, Chriftoff von, auf Bernau, Saupt= mann bes Fürftenth. Gorlie, 1656, Rr. Chriftoff, ju Rieslingsmalde, 1482, Mr. 342. Nicol von, gu Cunnersborf, 1470, Mr. 337. Sochberg, Conrad von, jum Robnftod, 1575, Nr. 398, 385 Unm. Sochheim, Beinrich von, Bafall ber Berren von Salza, 1377, Nr. 268 Sochenm, Beinrich, Comthur in Regelftabt, 1284, Nr. 81. Sod, Barbara von, a. b. 5. Thomasmalbe ux. Ricols von Salza auf Schreibereborf, Mr. 345 Unm. hoem, Friedrich von, 1279, Rr. 76. Bopfftedt, 1298, Rr. 93 Soffmann, Johann, Saimburg b. D. Brubeim, 1402, Rr. 309. Sobenlobe, Friedrich von, 1220, Rr. 26 Mnm. Gottfried von, 1220 ibid. Beinrich von, 1220 ibid. Ronrad von, 1220 ibid. perren von, 1235, Rr. 45. Sochheim, Friedrich von, 1267, Mr. 64. Solzfatil, Gottfcalt, Pfarrer in Rieber: Salbau, 1461, 1464, Rr. 1 Unm. Somburg, \$t., 932 2nm, b. p. c. \$r. 2. 1142, \$r. 5. 1162, \$r. 7. 1179, \$r. 10. 1195, \$r. 11 u. 12. 1196, \$r. 13. u. 14. 1197, \$r. 16. 1202, \$r. 17. 1224, \$r. 28. 1225, \$r. 29, 30, 31.

Rr. 211, 212, 1375, Rr. 266, 1382, Rr. 279, 1388, Rr. 287, 1396, Rr. 296. 1471, Nr. 338. Songebe, hartung von, Ritter, 1317, Mr. 145, 147. 1319, Nr. 152, 153. 1320, Nr. 156. Gifeler von, Prior ju Somburg, 1340, Mr. 200 Henrius III., Papft, 1216, 1222, Nr. 22 Nnm. 1225, Nr. 29. 1226, Nr. 34. 1221, Nr. 63 Anm. — IV., Papft, 1286, Rr. 90 Anm. Honftein, Abelgero, Graf von, 1162, Rr. 8. 1179, Mr. 10. Dietrich, Graf von, 1319, Rr. 154. 1342, Nr. 207 Anm. Dietrid, Graf von, 1368, Mr. 259. Beinrich, Graf von, 1319, Rr. 154. — Beinrich ber Jungere, Graf von, 1319, Rr. 154. 1342, Rr. 207 Anm. Beinrich, Graf von, auf Sunderhaus fen, 1350, Nr. 227 Unm., 233. 1368, Nr. 259 Ernft, Graf von, 1565, Nr. 394 Anm. Theobor, Graf von, 1356, Nr. 245. Ulmann, Graf von, 1368, Nr. 259. Ulrich, Graf von, 1393, Nr. 291. Boltmar Bolffgang, 1565, Mr. 394 Anm. honnngt, bane, ju Galga, 1446, Rr. 255 Unm. Sopfe, Abt gu Somburg, por 1331, Rr. Sopfgarten, Dietrich von, 1402, Rr. 301, Born=Genen, 1329, Mr. 174. Souwintal, Bernbard von, 1402, Rr. 307, Sove, Sans von, Ritter, 1393, Nr. 255 Unm. Sovemann, Beinrid, von Erfurt, 1316, Nr. 141 Konrad, 1328, Nr. 171. 1331, Nr. 178. Honpit, Theodor gen., 1328, Nr. 171. Suberg, Chriftoff, Ritter auf Fürftenftein, 1532, Mr. 375. Suceffid, Bertold, 1273, Mr. 71. Sunger, Beinrid, 1317, Mr. 145. Sufen, Ludwig von, 1402, Rr. 307, 308. 1333, Nr. 181. Suffommeringen, 1402, Rr. 307.

Snlarius, Abt bes Rl. Rempnis, 1522,

Unm.

Rarl IV., Raifer, 1368, Nr. 260.

- V., Kaifer, 1540, Nr. 380, Nr. 20

Rorner, Melbeid von, ux. Beinrichs gen.

Chrenfried von, 1253, Mr. 18 Unm.

- Rudolph von, 1206, Mr. 18, 134.

Wendepfaffe, 1315, Rr. 134.

- Sugo von, ibid. - Heinrich von, 1253, Nr. 57.

u. 57.

**I.** Zacheburg, Otto von, 1342, Kr. <u>207</u> Unm.

Ralve, Berlt, Dechant gu Erfurt, 1377,

Ramel, Sultan von Egypten, 1229, Mr.

Rannewerfen, Beinrich von, 1319, Rr.

Mr. 271.

37 Unm.

Rarl, Raifer, 802, Mr. 1.

Johann, Ronig von Schweben, Rr. Jedaburg, Kl., 1224, Kr. 24. 1377, Kr. 273. 1382, Kr. 277, 280. 1391, Kr. 451 Anm. Bergog gu Dunfterberg und Dels, 290. 1394, Nr. 294. Jena, 1390, Nr. 289, 1452, Nr. 325. 1529, Nr. 373, 372 Unm. RI. St. Michaelis baf., 1308, Rr. 114. Rafimir, Cobn bee Bergoge Ronrad von 1331, Nr. 176. Mafforien, 1226, Mr. 35 Mnm. 1233, Berufalem, 1229, Rr. 37 Unm. Mr. 40. Illerben, Johannes gen., Baffentrager b. Ratlenburg, Monnen=Benedictiner=Rlofter, berren von Salza, 1337, Rr. 195. 1398, Mr. 297 Iffenben, 1222, Nr. 22, 1292, Nr. 86. 1337, Nr. 192-194, 1353, Nr. 238. Rarfeld, 1297, Mr. 92 Remeftebe, 1280, Nr. 28. 3milebe (Emlebeu), 1039 Unm. Rerchhenlingen, 1284, Rr. 81. 1300, Rr. 99. 1305, Nr. 109. 1402, Nr. 307. Innoceng III., Papft, 1215, Rr. 22 Unm. Boadim, Bergog von Dunfterberg, 1520, Reula, Klein=, 1298, Nr. 93. 9cr. 363 2nm. Revernburg, Gunther, Graf von, 1303, D., von Munfterberg, 1531, Mr. 374. Mr. 103. Joachimftein, Frauleinftift, 1774, Rr. 446 Riefenwetter, Ernft Rarl Gottbelf von, auf Reidenbad und Tidilldau, Dberamte: bauptmann, 1811, Rr. 449. Johann, Ronig von Berufalem, 1225, Dr. Rilian, Ricol, Binnemann Gunthere von 32.Ronig von Bohmen, 1332, Nr. 180. Galza, 1385, Nr. 282. Rirchberg, Albrecht, Burggraf von, 1344, Rr. 213. 1369, Nr. 375 Unm. Georg , Churfurft von Sachfen, 1638, Nr. 420. 1647, Nr. 421. 1656, Sartmann, Burgarafvon, 1344 ibid. Rr. 425. 1670, Rr. 431 u. 432. 1672, Rr. 435. 1673, Rr. 436. - Otto, Burgaraf von, 1319, Rr. 150. Kirche, Seinrich bei ber (apud occlesiam), - Bifchof gu Meißen, 1522, Mr. 366. Sofmeifter ber Rinber Friedrichs herrn von Salza, 1328, Nr. 171. 1340, Nr. Propft ber Ronnen gu Galga, 1341, Nr. <mark>205</mark>, 206. 201. von Thungisbruden, Ritter, 1300, Gifelber u. Theodor bei ber, Ritter Mr. 97. gu Thungesbruden, 1291, Rr. 85. Johannes, Ergbifchof von Maing, 1398, Rirftan, Bifchof, 1284, Nr. 81. Rittlit, Margaretha, Freiin von, ux.2 b. Mr. 298 - Bifchof zu Deifen, 1377, Rr. 269. Amtshauptm. Mathes von Galga auf Generalprior bes Rarthaufer = Drb. Linda, Mr. 385 Unm. 1389, Nr. 288 Rlende, Ermgard von, ux. heinrichs von Prior ju homburg, 1450, Rr. 14 Salga, geft. ju Balfenried ben 10. Rov. Anm. 1568, Nr. 394 Anm. — Ludolff von, 1582, Nr. 401. 1622, Nr. 419. 1638, Nr. 420. Schreiber ber herren von Salga, 1331, Nr. 177, 175 Jolante, Tochter bes Konigs Johann von Riettftebt, 1303, Rr. 106. 1356, Rr. 242. Berufalem, Rr. 22 Unm. . Bertold von, 1342, Nr. 211. Jungin, Being, 1369, Mr. 261. Robligty, Unna von, ux. Mexander Bermanns von Salza, Nr. 451 Xnm. Roch, Gebert, Bürger zu Salza, 1406, Nr. 255 Anm. Rafernburg, Grafen von, Rr. 3 Unm. Rolleba, 1039. Ralberfeld, 1318, Rr. 148 Ronigsberg, Stadt u. Gericht, 1329, Rr. Ralfreuth, Meldior von, 1534, Mr. 378 173.

Körner, Gottfried von, Landcomthur gu | Rulm, 1232, Nr. 35 Unm. 1234, Nr. 18 Meniftedt, 1303, Mr. 106.

1195, Mr. 12. 1206, Mr. 18. 1225, Mr. 29, 30, 1315, Mr. 134, 1320, Mr. 156.

Rogil, hermann, 1448, Rr. 324. Ronrad, Raifer Friedrichs II. Cobn, 1235,

Mr. 46 Unm.

Landgraf von Thuringen, 1225, Mr.

27. 1234, Mr. 27 Mum. Bergog von Maffovien, 1226, Mr.

35, 1233, Mr. 40, 1234, Mr. 41, ber Weise, Bergog von Dels, 1484,

Mr. 343.

Bifchof von Porto, papfil. Legat, 1224, Nr. 25 Unm. 1225, Nr. 31. 1226, Nr. 33.

— Abt von Fnlba, 1233, Nr. 27 Anm. - Abt zu Somburg, 1162, Rr. S.

- 20bt zu homburg, 1396, Mr. 296. - Propft des Monnenkl. ju Tullftebt,

1377, Mr. 271. Pfarrer von St. Bonifag in Galga,

1272, Nr. 69 Unm.

Rector ber Schule St. Petri gu Gr= furt, 1328, Nr. 165.

Cantor zu homburg, 1345, Mr. 218 von Strafburg, papftl. Marfchall,

1237, Nr. 49 Anm.

Notar, 1256, Mr. 58.

Mungmeifter in Galga, 1401, Rr. 85 Anm.

Rotar bes Landgrafen Friedrich von Thuringen, Canonicus in Meißen, 1320, Nr. 155.

Schreiber ber berren von Galga, 1331, Nr. 178. Ronftein, Berg bei Nordhaufen, ein Reiche=

lebn ber herren von Salga, 1368, Mr. Rortenuova, Schlacht von, 1237, Mr. 53

Rosidia, 1452, Mr. 327.

Kranichfeld, hermann von, 1316, Mr. 141 Rraufde, Groß=, 1581, Mr. 396 Unm.

1653, Mr. 422.

Unm.

Rrecheberg, 1317, Nr. 144. Rremnt, Beinrid, Pfarrer von St. Bonifag

in Salza, 1341, Nr. 205. Rrewlingen, 1337, Nr. 191.

Rrufe, Unna Charlotte, Freiin von, ux. 3a= cob Ludwigs von Salza, 1715, Rr. 444

Rrufe, Beate Bilbelmine, Freiin von, ux. Sugo hermanns von Galga, Rr. 444 Unm., 451 Unm.

Ruchen, Balthafar, Ritter, 1402, Nr. 308. Ruchler, Paul, Domberr ju Bubiffin, 1516, Nr. 359.

Anm., 57.

Runie, 1452, Nr. 326

Rungenborff, 1503, Rr. 349. 1519, Mr. 362. 1528, Rr. 372. 1638, Rr. 420. Rupeleibin, 1346, Nr. 223.

Rugleben, Mpel von, 1372, Dr. 262.

Labre, 1275, Mr. 72. Lampertus, Pleban von Galga, 1238, Mr.

96 Unm.

Lamprecht, Mathaus, Domberr, 1523, Rr. 358 Unm.

Landeberg, Bernhard von, D. Ritter, 1228. Nr. 35 Unm.

- Konrad von, 1276, Nr. 35 Anm. Landsfrone, Berg bei Gorlit, 1655, Mr.

425 Langelo, Rirftan von, Burger gu Dubl=

baufen, 1316, Mr. 141. Langenau bei Gorlis, 1615, Rr. 414.

Langewelbe, Magnus von, 1524, Mr. 368

Unm. Langue, Johannes, ber freien Runfte Deis

fter, 1539, Mr. 379. Lafan, 1452, Mr. 326. 1453, Mr. 329.

Lafflam, Ronig von Bohmen, 1455, Mr.

Lauban, 1358, Mr. 247. 1402, Mr. 303. 1457, Mr. 332. 1470, Mr. 337. 1482, Nr. 342, 1503, Nr. 349, 1509, Nr. 353, 1534, Nr. 378, 1539, Nr. 379, Xnm. 1540, Nr. 381, 1542, 1543, Nr. 382, 1557, Nr. 384, 1558, Nr. 385.

Lauterbach, 1615, Mr. 414. Lechftebt, 1366, Mr. 256 Unm.

Leina, Burdard von, Nr. 56 Unm. Lengefelb, Jon von, Burgmeifter gu Thun=

gesbruden, 1340, Rr. 201. 1344, Mr. 216. 1377, Nr. 268.

Rubolf von, 1367, Nr. 258.

Rubolfvon, Pfarrer gu Rirchbeilingen, 1341, Nr. 205. 1342, Nr. 211, 212.

Leo X., Papft, 1521, Nr. 363. Leopold, Kaiser, 1686, Nr. 438. Lefdwis bei Gorlis, 1377, Dr. 269.

Left, Abraham von, auf Langenau, 1618,

Mr. 416. - Barbara von, ux. Ridels von Salza

auf Kungendorf, Rr. 397 Unm. Sabina von, ux. Caspars von Noftis auf Tichochau, 1667, Mr. 428.

Leuttholsbann, 1475, Rr. 339. 1476, Mr. 340.

Lewinhoubt, Theodor, 1266, Mr. 63. Lichtenau bei Lauban, 1422, Mr. 319. 1457, Mr. 332. 1509, Mr. 352. 1519, Mr. 362.

1528, Nr. 372. 1557, Nr. 384. 1578, Magdeburg, Johannes von, Komthur von Mr. 399 Unm. 1621, Rr. 425 Unm. Riga. 1236, Nr. 46 Unm. 1237, Nr. 1638, Rr. 420. 1783, Rr. 446. 51 Anm. Lichtenberg, 1509, Mr. 352. Maingoz, Abt zu Berefeld, 932, Rr. 2. Mainz, 1235, Rr. 46 Unm. Lichtenburg, Schlof, 1410, Rr. 299 Anm. Lieblau, Caspar, Mr. 358 Unm. Mangolbt, Bilbelmine Juliane Luife, a. b. Lillieftrom, Anna Catharing Dantmart, ux. 5. Shilbbach ux. hermanns von Galga a. d. S. Lichtenau, geb. d. L. April 1807, Rr. 450 Anm. 1734 Rarl Friedrichs von Galga, Rr. 444 Anm., 451 Anm Limburg, herren von, 1235, Nr. 45.
Lindaw, 1509, Nr. 352. 1519, Nr. 362.
1528, Nr. 372. 1630, Nr. 416 Anm. Mannefeld, Buffe, Graf von, 1314, Rr. 132 Marburg, 1236, Nr. 46 Anm. 1237, Nr. Linde, Reus, bei Lauban, 1534, Rr. 378. 49 Anm., 53 Anm. Margarethe, Burggrafin von Rurnberg, Lindenberge, 1319, Dr. 151. Lift, Ridel, Maridalt b. Lanbar, Balthafar ux. b. Landgrafen Baltbafar von Thus von Thuringen, 1402, Nr. 308. ringen, 1387, Mr. 285. Lodi, 1237, Mr. 53 Unm. Marienthal, Rlofter, 1326, Mr. 163, 1694, Lobau, 1226, Mr. 35 Unm. Mr. 441. Loffom, Detto von, Boigt in Gorlis, 1305. Marienwerber, 1233, Nr. 35 Unm. Martereborf, 1635, Rr. 417 Anm. 1658. Mr. 108 Lothar, Raifer, Rr. 5 Unm. a. Nr. 423 Anm. 1656, Nr. 426. Lubed, Bermann, Mbt ju Balfenrieb, 1564, Marold, Ritter in Galga, 1304, Rr. 58 Nr. 194 Anm. Anm. Luberobe, 1418, Rr. 317. Maronum bei Afton, 1229, Nr. 37 Unm. Lubiger, ein Gbler u. Freier, 1174, Rr. 9. Marquarb. Mbt ju Reinbarbebrunn, 1281. Ludwig, Ronig zu Ungarn u. Bobmen, 1519. Mr. 79. Nr. 362. 1525, Nr. 370. Marfilius, Jacob, Abt zu Balfenried, 1565, - Bergog von Baiern, 1212, Rr. 2 Mr. 394 Mnm. Unm. d. Martbach im Erfurtifden, 1212, Nr. 19. - III., Landgraf von Thuringen, 1174, Maspad, Edebard von, Ritter, 1364, Rr. 251. IV., Landgraf von Thuringen, 1224, Matthias, Raifer, 1615, Nr. 413. Nr. 24. 1225, Nr. 27. 1226, Nr. 35 Mauerin, Elifabeth von Kauffungen, ux. Zacobs von Salza, Nr. 416 Anm. Mnm. Landgraf von Thuringen, 1350, Rr. Maufdwit, Barbara belena von, a. b. 5. 232, 233. 1356, Nr. 242, 243.
— Bifcof ju Bamberg, 1366. Grz= Armruh ux. hermanns von Salza auf Wingendorf, Nr. 428 Anm. Bifcof ju Bamberg, bifchof von Mainz, 1374, 1377, Rr. 272 Maximilian, Raifer, 1567, Rr. 396. 1570, Erzbifchof von Magbeburg, 1381, Nr. Mr. 397. 267 Anm. Mechtilbe, Priorin bes Ronnentl. Gella, Landgraf von Beffen, 1419, Mr. 200 1352, Nr. 237. Anm. Mehlhofe, hermann, 1316, Rr. 58 Anm. Abt von Homburg, 1191, Nr. 10 Meinher, Abt gu berefelb, 932, Mr. 2 Deißen, Stiftefirche baf., 1320, Rr. 155. von gerobe (Gernrobe), Goreiber Meis, Theobor, 1266, Nr. 63 Melet, Giselber gen. von Salza, Ritter, 1335, Nr. 185, 1342, Nr. 201, 1349, Nr. 230, 1350, Nr. 234, Friedrichs von Wangenheim, 1331, Rr. Schreiber gu Tungisbruden, 1334, 97r. 183. hermann, 1349, Nr. 230, 234 Unm. Luneburg, 1235, Mr. 44. Melere, Friedrich von, Dienstmann in Salza, 1342, Nr. 212. 1350, Nr. 234. Lubelburg, Balbuin, Ergbifchof von Trier und Bermefer b. Ergftifts Maing, 1335, Mellendorf, Rr. 417 Unm. Mr. 84 Anm. Mellere, Friedrich, Dienstmann in Salja 1272, Nr. 69 Mergentheim, 1220, Rr. 26 Unm. M. Merrieben, Konrad von, 1342, Nr. 211.

Machterftebt, Theoberich von, 1303, Rr.

Magbeburg, 1553, Nr. 383 Unm.

103.

Merrleibin, 1483, Nr. 112 Anm. 1309, Nr. 118. 1310, Nr. 121. 1317, Nr. 147.

1319, Nr. 152, 1327, Nr. 164,

Megrabt, Beinrid von, 1655, Rr. 423. Senriette Charlotte Glifabeth von, a. b. 5. Raten ux. Siobs von Galga auf

Wingendorf, 1752, Rr. 428 Unm. Michael, Bifcof von Gujavien, 1226, Dr.

35 Anm.

Miela, Bezel von, Ritter, 1279, Nr. 76. Mittelhaufen, bei Erfurt, 1270, Dr. 66 Unm.

Molowes, Clara von, ux. Rubolph Mari= milians von Salta, Sternfreug-Drbens-

bame, 1736, Rr. 443 Unm. Molsborf, Gobe von, 1366, Mr. 256.

Molsleibin, Ditherich von, Schultheife gu Gotha, 1405, Nr. 311

Johann von, Scholaftifus in Gotha, 1405, Nr. 311.

More, Johann, Bafall ber herren von Salza, 1342, Nr. 212.

Morio, hartung, ju Salza, 1316, Nr. 58 Anm. 1342, Nr. 212.

Morre, Johann u. hermann, Borgmann gu Galega, 1357, Mr. 58 Mnm.

Mofeborn, Bertold von, Comthur in Ragelftabt, 1317, Rr. 147.

Müheftedt, 1298, Rr. 93.

Muhlhausen, 1212, Rr. 1 u. 2. 1278, Rr. 73 u. 75. 1280, Nr. 28. 1297, Nr. 92. 1302, Nr. 101. 1314, Nr. 131. 1315, Nr. 133. 1351, Nr. 235.

Mülberg, Schloß, 1346, Rr. 220. 1350, Rr. 233.

Munze, Ulmann aus ber (dictus de moneta), 1332, Rr. 180.

Murre, Beinrich von Sovotal, gen., Dienft= mann ber herren von Galga, 1328, Rr. 170.

Chriftian, 1292, Nr. 86.

Rirftan, gen. von Galga, 1311, 1316, Nr. 58 Anm. 1339, Nr. 197.

Sartmut, 1319, Nr. 152 u. 153 Johann, von Thungisbruden, 1282, Nr. 80. 1284, Nr. 81.

Murro, Theodor, 1256, Nr. 58. Mutrin, heinrich von, 1354, Nr. 239.

- Johann von. 1354. Nr. 239.

# -9≀.

Rägelstädt, 1075, Nr. 2 Anm. c. 1222, Nr. 22. 1261, Nr. 60. 1295, Nr. 89. 1296, 1303, Rr. 106. 1316, Rr. 140 1317, Rr. 144, 147, 1321, Rr. 158, 1323, Rr. 16L 1328, Rr. 166. Raumburg, Domfapitel baf., 1237, Rr. 53.

Congres baf., 1561, Mr. 388. Reife, 1525, Rr. 370. 1539, Rr. 379 Mnm. Reuenburg, Chrenfried von, Romthur von Dber, von, ux. Dpipene von Salga auf

Mitenburg, 1235, Rr. 46 Unm.

Neubenlingen, Burkbard von, 1284, Nr. 81. Conrad von, 1284, Mr. 81.

Reumartt (de novo foro), Melbeid von, 1295, Nr. 89.

Irmgarb von, 1295, Nr. 89. Runegunde, 1295, Rr. 89.

Bermann von, 1282, Nr. 80. 1295, Rr. S9. 1302, Rr. 101, 1303, Rr. 104. 1316, Nr. 140, 1317, Nr. 145 u. 147. - hermann von, ber Jungere, 1295. Mr. 89. 1319, Mr. 152. 1323, Mr. 161.

Reuftabt bei Sonftein, 1393, Rr. 291. Reumert, Gifterc. Monnenfl, bei Rorbbaufen,

1233, 1237, Nr. 52. Renfche, Gr. und Fr., Burger zu Salza, 1488, Nr. 255 Anm.

Ricolaus, Abt zu Reinhardsbrunn, 1457, Rr. 255 Unm.

Micoleborf, 1618, Mr. 416 Anm. 1638, Mr. 420.

Nimbtich, Anna Maria von, ux.2 hermanns von Salza auf Lichtenau, Rr. 399 Unm.

Rimptiden, Rl., 1383, Rr. 281. Rorben, Dietrich, Bifar in Uffhofen, 1400,

Nr. 300. Nordhaufen, 1514, Mr. 357. 1224, Mr. 25

Unm. 1321, Nr. 159, 1344, Nr. 214 u. Northusen, Thele von, 1443, Nr. 321.

Roftit, Anna Catharina von, a. b. 5. Seifereborf ux. hermanns von Galga=Run= genborf, 1628, Rr. 416 Unm.

George von, auf Ihamen und Rlur, Umtshauptmann gu Gorlis, 1612, Rr. 412 Unm.

Sieronimus von, auf Reundorf, 1584, Mr. 402.

Caspar von, 1630, Nr. 416 Unm.

Dtto von, auf Reundorf und Dber= Spree, Hauptmann zu Görlit, 1670, Rr. 432, 433. 1675, Rr. 434.

Sabine von, a. b. 5. Tichochau, ux. Gunthers von Salga auf Lichtenau und Bingenborf, Nr. 443 Unm.

Urfula von, a. b. 5. Rotenburg, ux. b. Umtshauptm. Mathes von Salga auf Linda, Nr. 385 Anm.

Numenfestern, Beinrich, Cappellan, 1285, Nr. 69 Anm.

# D.

Dbernborf, 1340, Rr. 202. Dberrubeleborf, Rr. 420 Mnm. Dber=Salza, 1240, Nr. 55. Dbirmyn, Jacob, Nr. 327. Gura, Nr. 420 Unm.

banns von Salza auf Arrobof, Mr. 451

Dettingen, Ludwig, Graf von, 1422, 9tr.

Lubwig von, Stellvertreter b. Deutich= meifters, 1236, Rr. 46 Unm. 1237, Rr. 51 2(nm.

Dibisleben, Rl., 1299, Mr. 95.

Drben, Deutscher, 1221, Rr. 21. 1222, Rr. 22. 1225, Rr. 27. 1229, Rr. 37. 1237, Nr. 49 Anm. 1280, Nr. 77. 1284, Nr. 81. 1315, Nr. 133. 1316, Rr. 140. 1317, Rr. 144, 145, 147. 1321, Nr. 158. 1323, Nr. 161. 1328, Nr. 166. 1339, Nr. 197. 1340, Nr. 199, 202. 1344, Nr. 213. 1347, Nr. 225. 1360, Nr. 250.

Drbruf, 1039.

Drlamunde, Catharina, Grafin von, geborne Grafin von Gleichen, Frau gu Dronfigt, 1407, Mr. 314.

Friedrich, Graf von, 1342, Mr. 207 Mnm.

permann, Graf von, 1342, Nr. 207 Unm.

Beinrid, Graf von, 1407, Rr. 314. 1410, Nr. 315.

Orlow in Cujavien, 1228, Rr. 35 Unm. Dfferebeilingen, 1279, Mr. 76.

Dftebt (Dthftabt bei Nordhaufen), 1289, Nr. 83.

Dfterode, Friedrich von, Ritter, 1369, Mr.

Beinrich von, Ritter, 1369, Rr. 261.

Theodor von, Prior bes Rl. Sim= melegarten bei Rorbhaufen, 1344, Rt. 214 u. 215.

Debrandt, Paul, offenbarer Schreiber und Rotar, 1539, Nr. 379.

Dttendorf, 1453, Rr. 328.

Dtto II., 937, Nr. 2 Unm. e 6.

-- IV., 1198, Nr. 16. 1213, Nr. 21 Unm. 1209, Nr. 63 Unm.

Bergog in Schwaben, 1048, Rr. 4 Unm.

bas Rind, Bergog von Braunichweig, 1233, Nr. 5 Unm. a. Bergog von Braunfdweig, 1402, Mr.

299 Anm. Bifchof von Burgburg, 1219, Rr.

26 Unm. 1224 ibid.

Padua, 1232, Nr. 39. 340. 1480, Nr. 341.

Debrten, Anna Dorothea, ux. Dettlef 30= Pengig, Jorge von, auf Pengig, 1480, Rr. 341.

> - Nicol von, auf Denzia, 1475, Nr. 339. Penbig, Maria! Glifabeth von, ux. Ernft Abolphs von Salza auf Dberrubeleborf, Mr. 420 Unm.

> Peter, Ergbifchof von Maing, 1318, Rr.

148 von Binna, Raifer Friedrich II. Be= beimfdreiber, 1237, Rr. 46 Unm.

Peterswald, Boadim, Prifnis gen., auf Rionis, 1575, Rr. 398.

Petrus, Bifcof ju Calivari, 1499, Mr. 348. Pförtner, Maria Magbalena von, ux. Bein= rich hermanns von Salza zu Sore, 1671,

Mr. 434, 420 Unm. Pforte, Rl., 1226, Nr. 33. 1266, Nr. 63. Pherbingifienbin, 1321, Rr. 158.

Platen, von, ux. Ewert Friedrichs von Salga, 451 Unm.

Plauen, 1280, Nr. 77

Pobiebrat, Georg, Konig von Bobmen, 1463, Nr. 375 Unm.

Pogefamien, 1237, Rr. 46 Unm. Polfenhann in Schlefien, 1532, Rr. 375, 376, 377. 1561, Mr. 389, 390.

Domefanien, 1236, Rr. 46 Unm. Ponitau und Pilgrim, Johann Chriftian

Rubolph von, 1783, Nr. 446. Ponge, Fritide, Richter gu Thungesbruden,

1443, Mr. 321. Prengel von Felfenftein, Sans Ferdinand, Mr. 446 Anm.

Preffen, Otto von, auf Schuttdorf, 1595, Mr. 408.

Preußen, 1226, Dr. 35.

Priscian, Gregor von, D. Decret. gu Fer= rara, 1506, Mr. 350.

Promnis, Anna von, a. b. 5. Bectel ux. 1 Bennos von Galga auf Rengereborf + 26. Juli 1557, Nr. 395 Anm.

Catharina von, a. b. 5. Battorf ux. Gunthers von Salga auf Lichtenau, Mr. 371 Unm.

Puer, hermann, in Galega.

Pufter, 3an, 1453, Rr. 329. 1454, Rr. 330.

Quedlingburg, 1553, 1554, Mr. 383. Querenworte, Bruno von, 1319, Rr. 150. Querfurt, Dtto von, D. Ritter, 1228, Rr. 35 Anm.

# N.

Penzig, Sane von, auf Penzig, 1476, Rr. Rabe, Sane cjum Saleze, 1428, Rr. 2 Unm. e 7.

Raber, Catharina, Fretin von, a. b. 6. Mona, Obers, 1329, Nr. 174. Friedland ux. Bennos von Salza auf Mopertus, faiferl. Voigt zu Nordhausen, Rengersborf ± 26. Juni 1586, Nr. 1237, Nr. 52. 395 Anm.

- Urfula von, a. b. 5. Neundorf ux.1 Procops von Salza auf Lichtenau, Dr. 417 Mnm.

Raimund, Romthur von Wenden, 1236, Mr. 46 Anm.

Raphael, Karbinal, 1499, Mr. 348. Rapote, Konrad, 1342, Nr. 211.

Rafpenberg, Dimo von, 1294, Mr. 88.

Raußenborf, Eva von, ux. Mathefens von

Salza, Nr. 417 Anm.

Rechenberg, Johann von, herr auf Schlama u. Freiftadt, 1511, Mr. 354 Unm. Raspar von, 1534, Mr. 378.

Regensperger, Gebruber von, 1532, Rr. 375.

Reibnis, Sans von, auf Faltenberg, 1575, Mr. 398.

Boadim von, auf Degborff, 1575, Mr. 398.

Runtel von, auf Weberau, 1575. Mr. 398.

Reidenbad, Ratharing von, ux, Johanns von Salza, Nr. 182 Unm.

- Rung von, Ritter, 1369, Rr. 375 Mnm

Stephan von, Ritter, 1239, Rr. 375 Unm.

Reifenftein, Giftergienfer Mondett. auf bem Gidsfelbe, 1256, Nr. 58. 1258, Nr. 59. 1259, Nr. 169 Anm. 1262, Nr. 61.

Reinhardsbrunn, Kl., 1174, Rr. 9. 1237, Rr. 47. 1272, Rr. 70. 1281, Rr. 79. 1322, Nr. 160. 1328, Nr. 169, 1335, 97r. 185.

Remftadt, 1322, Mr. 160.

Rengereborf, Dber-u. Ricber-, 1583, 1584, Mr. 396 Unm.

Renteln, Unna Charlotte von, ux. Bans Gottliebs von Salza, Rr. 451 Unm.

Rennolberobe, Bezcel von, 1319, Mr. 150. Rennftenn, Ulrich, Graf von, 1319, Mr. 150. Rheden, 1234, Mr. 35 Mnm.

Richenza, Gemablin Raifer Lothars, 1136, Nr. 5 Anm.

Richeza, Gemahlin Konig Miceslaus II. von Polen, Mr. 1.

Richolf, Erzbischof zu Maing, 802, Rr. L. Riednordhaufen, 1270, Rr. 66 Unm.

Rinteleuben, Theobor, Magifter u. Notar, 1284, Mr. SL

Mindfleifd, Jacob von, Dr. 404 Unm. Rochborph, Dythart von, 1319, Rr. 150. Rochette, Natalie von, ux. Karl Nicolai von Salza, Nr. 451 Anm.

Rogow, 1233, Nr. 40.

Mosen, von, 1523, Nr. 367.

— Anna Selena von, ux. Mam Johanns von Salga, auf Ubenfull und Rappel, Rr. 451 2fnm.

Roft, hermann, 1400, Nr. 300.

Peter, 1402, Mr. 301, 307. Reinhard, Umtmann bes Ergftifts Mainz zu Salza, 1348, Nr. 229. 1372, Mr. 265

Rotenmaffer, 1480, Mr. 341.

Rothe, Gerlad, Schwerdttrager, 1237, Mr. 49 Unm. D. D. Ritter, 1237, Nr. 51 Mnm.

Rotenberg bei Relbra, 1212, Nr. 2 Unm.d. Rothmebler, Balentin, Korporal, 1621,

Mr. 418. Rottenburg, Rr. 417 Unm. 1638, Mr. 420.

Rouffelbut, Jacob, Burger gu Galga, 1415, Mr. 255 Unm.

Rubersborf im Weimarifden, 1237, Rr.

47. Rubolf, Konig, 1278, Mr. 75. 1290, Mr. 84. Ergbergog von Deftreich, 1237, Rr.

49. Pfarrer in Altftabt = Dublhaufen,

1379, Mr. 197. Rudolph, Raifer, 1597, Rr. 409. Rudolpheleben, Rudisleben, 1300, Rr. 98.

Rufteberg, Dtto von, 1367, Rr. 258. Rulbebufen, 1335, Mr. 185

Rune, Friedrich, Ritter, 1319, Nr. 150. Rufteburg, 1381, Nr. 276. Ruthard, Ergbifchof ju Maing, 1104, Rr. 71 2fnm. a.

Ryngreve, Welheid, verw. 1340, Nr. 200. Rytenheim, Friedrich gen., Boigt Bein= riche, herrn von Galga, 1337, Mr. 192.

Saalfeld, Benedict. Abtei baf., 1074, Rr. 1. Sachfenhaufen, D. D. S. baf., 1221, Rr. 26 Anm.

Salbern, Burthard von, 1582, Nr. 401. Gale, Gunther von, Prior in homburg, 1300, Mr. 97.

Beilmann ber Jungere von, scabinus Görlic., 1298, Nr. 94. 1305, Nr. 108. 1326, Nr. 163. 1334, Nr. 182. Beinrich von, ber Meltere, consul

Dtilia von, 1377, Rr. 269.

Reinhard gen. von, 1278, Rr. 73. Thilo von, 1317, Nr. 144. 1328. Nr. 168, 1341, Nr. 204.

Görlic., 1298, Mr. 94.

Saleiben, Dtto von, 1226, Rr. 35 Unm. Salerno, 1238, Rr. 53 Unm.

Salbut, Bertold, 1323, Rr. 161.

Gerwigt, Binemann ber herren von Salza, 1365, Nr. 252

Salinger, Johannes, Livland. Drbensmar= fdall, 1236, Mr. 46 Unm.

Salfa in ber Pfalz, 974, 1233, Rr. 2 Unm. e 5.

Salfit, Nr. 2 Unm. e 3.

Berren von, ibid.

Salba, Sals ber Selben, Rr. 2 Unm. 6. 1367, Rr. 257.

- mit ben Letten über ber Galbe, Dr. 2 Unm. e 8

Salga im Belmgaue bei Rorbhaufen, 802, 1039, 1197, Mr. 15. 1290, Mr. 84b Bad, ber in bie Borge fallt, Dr. 1

Mnm. - Bad, ber in bie Unftrut fällt, Nr. 2

Unm. b. - im Beftgaue (Langenfalza), Salczaha, 932, Nr. 2. 1142, Nr. 5. 1160, Nr. 6.

1162, Nr. 7. 1195, Nr. 12. 1196, Nr. 14. 1197, Nr. 16. 1202, Nr. 17. 1222, Nr. 22. 1225, Nr. 29 u. 30. 1267, Nr. 64. 1268, Nr. 65. 1272, Nr. 68 u. 69. 1282, Nr. 80. 1291, Nr. 85. 1292, Nr. 86. 1294, Nr. 88. 1299, Nr. 96. 1309, Nr. 118. 1303, Nr. 104. 1307, Nr. 112. 1310, Nr. 121. 1313, Nr. 129 u. 130. 1319, %r. 150 u. 152, 153. 1328, %r. 171, 172. 1331, %r. 177. 1339, %r. 198. 1340, %r. 201 u. 203. 1341, Nr. 205 u. 206, 1342, Nr. 208, 1344, Nr. 216, 1345, Nr. 218, 1346, Mr. 219. 1347, Mr. 226, 227. 1348, Mr. 229. 1349, Mr. 231. 1350, Mr. 232 u. 233. 1351, Nr. 236. 1354, Nr. 232 u. 233, 1351, 9r. 236, 1354, 9r. 239, 1356, 9r. 241, 242, 243 u. 244, 1365, 9r. 255, 254 u. 255, 1367, 9r. 258, 1369, 9r. 261, 1375, 9r. 267, 1377, 9r. 270, 1375, 9r. 267, 1382, 9r. 278, 1385, 9r. 284, 1387, 9r. 285, 1394, 9r. 292, 293, 1398, 9r. 298, 1400, 9r. 398, 1402, 9r. 301, u. 298, 1400, 9r. 301, 402, 9r. 301, u. 298, 1400, 9r. 301, u. 201, u. 2 298. 1400, Nr. 299. 1402, Nr. 301 u. 302. 1407, Rr. 313. 1444, Rr. 322. 1448, Rr. 324. 1457, Rr. 333. 1471, Mr. 338. 1483, Mr. 112 Unm. 1485, Mr. 344.

faiferl. Pfalz, Nr. 2 Unm. e. 4. Große, bei Magdeburg, Mr. 2 Unm.

Groß=, Dorfim Umte Gommern, ibid. - Miten =, Dorf bei Plauen im Boigt= lande, ibid.

Reuen = , besgl. ibid.

Reu-, an ber Der in Rieberichlefien, ibid.

Salza, Neus, Stadt im A. Stolpen, Nr. 2 Anm. e. 9. 1760, Nr. 431. 1763, Nr. 436. 1684, Nr. 439.

Dber= u. Rieber=, Rr. 1 Unm.

Abraham von, a. b. 5. Beibersborf, + 16. Nov. 1593, Nr. 404 Unm.

Abraham Ernft von, a. b. 5. Ebers= bad, 1656, Mr. 426.

Achill Julius von, geb. b. 6. April 1810.

Mam Gottfried von, auf Dberbeibereborf, 1653, Mr. 422. 1655, Mr. 424. 1670, Rr. 433. 1672, Rr. 435.

Mbam Gottlob von, † b. 3. 3an. 1659, Nr. 422 Unm.

Mam Johann von, auf Ubentull u. Rappel, geb. ben 23. Det. 1739, + ben 7. Mai 1789, Nr. 451 Unm. Adelheid von, 1272, Nr. 69

Molph Erdmann von, geb. b. 6. Nov. 1667, + 1710, Nr. 422 Unm.

Moolph Georg von, auf Geredorf u. Markereborf, 1656, Rr. 426. 1668, Rr. 430. + 3. Febr. 1669, Rr. 423 Unm.

Manes von, ux. Gunthers herrn pon Salza, 1310, Ar. 121, 126, 127 Anm.
— Agneta von, a. d. d. H. Kunzendorf, ux. Haugs von Salza auf Iweda u. Lomnit, 1593.

Ugnete, 1334, Mr. 182 Unm.

Albert von, 1197, Nr. 15. Albrecht von, 1334, Rr. 182.

Mleranber, 1197, Mr. 15. Mlexander, geb. b. 20. Det. 1847. Mr. 451 Unm.

Mexander von, geb. b. 23. Juni 1829, Mr. 451 Unm.

Mexander hermann von, geb. ben 31. Mai 1796, Nr. 451 Unm.

Mlexander Philipp von, auf Boebbet u. Abbinal, geb. b. 18. Mai 1757, + b. 2. Nov. 1821, Nr. 451 Unm.

- Mlexander Wolbemar von, geb. ben 29. Mai 1801.

Undreas, Burger gu Gotha, 1488. Nr. 58 Unm.

Unna Catharina von, 1668, Mr. 429. + 1682, Mr. 2 e. 9, 417 Mnm.

Unna von, 1618, Mr. 417, verm. mit 1) Sans Albrecht von Stierling u. Uchnu u. 2) Sans von Sochberg auf Berna.

Unton Fabian von, † 9. Sept. 1759, Mr. 451 Anm.

Unton Friedrich von, auf Painfull u. Ddenfatt, geb. 1640, ± 1710, Rr 444 Unm., 451 Unm.

Unton Philipp von, auf Ledts, tt. 24. Mai 1686, Nr. 451 Unm.

geb. b. 1. Juli 1662, + m. April 1844, Mr. 451 Anm.

- Unton Philipp, Graf von. Mr. 451
- Balthafar von, ju Bruden, 1578, Mr. 400.
- Benno von, auf Rengereborff, 1558 Nr. 385. 1566, Nr. 395. + 6. August
- Benno von, a. b. S. Beibereborf, + ju Frantfurt am 3. Marg 1576, Mr. 404 Anm.
- Berend von, 1523, Rr. 367 Unm. Bernd von, a. b. 5. Beibereborf, + zu Amsterdam am 22. Aug. 1586, Nr. 404 Anm.
  - Bernd von. 1562, Mr. 392.
- Bernbt von, auf Bruden, 1562, Mr. 392. 1592, Nr. 406.
- Bernhard von, Raiferl. Sauptmann, 1621, Mr. 418.
- Bertold von, heidenreichs Sohn, 1493, Rr. 347. 1514, Rr. 357.
- Bertold von, 1266, Nr. 63. Bie von, 1272, Rr. 69.
- Bonifag von, zu Bruden, Rr. 54 Anm. 1562, Rr. 392.
- Burchard von, 1162, Nr. 8.
- Burdbard von, Geiftlicher, 1300, 2r. 100.
- Bue von, 1294, Nr. 87.
- Chriftiane von, 1618, Mr. 417, verm. mit Camuel von born auf Pfaffendorf. geft. vor 1652.
- Chriftoph von, a. b. 5. Beibereborf, + ju Strafburg am 9. 3an. 1588, Mr. 404 Anm.
- Christoph von, auf Nieder=Schreis beredorf, geb. d. 22. Juli 1555. 1590, Nr. 404, 405.  $\pm$  1602, Nr. 397 Anm.
- Chriftoph Friedrich von, auf Gber8: bad u. Spremberg, 1655, Rr. 423, 424 u. 425. 1656, Ar. 426, 427. 1668, Nr. 429, 430. 1670, Nr. 431, 432. 1671, Nr. 434. 1673, Nr. 2 Unm. e. 9.
- Chriftoph von, ber Lette a. b. 5 Schreibersborf, geft. gu Bien, 1640, Mr. 424 Unm.
- Glara von, Mebtiffin gu Marienthal, Nr. 182 Unm.
- Detloff Johann von, auf Arrobof, † 27. Mars 1711, Rr. 451 Unm.
- Dietrich von Dbers, 1290, Rr. 84b Dietrich von, Burgermeifter ju Thun= giebruden, 1340, Nr. 201. 1349, Nr. 230. 1352, Nr. 237. 1375, Nr. 265.
  - Dietrich von, 1352, Nr. 237. 1388, Mr. 287.

- Salza, Anton Philipp von, auf Kroimet, Salza, Donat von, auf Saugedorf, 1539, Mr. 379 Anm. 1543, Mr. 382.
  - Dorothea Glifabeth von, verm. mit Ginem von Oppel, Rr. 420 Unm.
  - Gberber von, 1266, Rr. 63. Edebard von, 1322, Mr. 160.
    - Edhard von, 1266, Mr. 63.
  - Chuard von, geb. b. 24. Mai 1851. Mr. 451 Unm.
  - Eduard Friedrich, Graf von, auf Memm u. Sabn, geb. d. 15. Mai 1774, 1843, Nr. 451.
  - Egthard von, Priefter, 1300, Rr. 99. Elfa von, 1407, Rr. 312. Mebtiffin gu Tullftedt, 1421, Rr. 318.
  - Elfe von, Ronne in Lauban, Rr. 182.
  - Erberber von, 1206, Mr. 18, 1224. Nr. 24. 1225, Nr. 27.
  - Ermeta von, geb. von Gruningen, 1328, Nr. 169.
  - Ernft Molph von, auf Dberrubel6: borf, 1696, Nr. 442. + am 25. April 1700, Mr. 420 Anm.
  - Ernst von, a. d. <u>6</u>. Ober=Sohland, 1811, Rr. 449, geb. d. <u>25.</u> Ian. 1787, † d. <u>26.</u> März 1825.
  - Ewert Friedrich von, geb.b. 20. Febr. 1681, + 10. Aug. 1750, Rr. 451 Unm. Fabian, von, 1618, Nr. 417.
  - Ferdinand von, 1783, Nr. 446. 1786, Nr. 447. 1793, Nr. 448, geb. d. 18. April 1774, + 14. Det. 1806, Rr. 449 Unm.
  - Friedrich von Dbers, 1240, Rr. 55 Triebrid perr von, 1282, Nr. So. 1284, Nr. Sl. 1289, Nr. S3. 1294, Nr. S7, S9. 1296, Nr. 91. 1300, Nr. 98. 1302, Nr. 101, 102. 1303, Nr. 104, 106. 1307, Nr. 111. 1308, Nr. 104, 106. 1307, Nr. 111. 1308, Nr. 116, 117. 1310, Nr. 120, 122. 1314, Nr. 13. 1315, Nr. 136. 1318, Nr. 184. 1319, Nr. 150. 1320, Nr. 156, 157. 1321, Nr. 158. 1323, Nr. 161. 162.
    - Friedrich von Dbers, 1290, Rr. 846. Friedrich von, 1294, Rr. 87.
  - Friedrich von, 1304, Rr. 121 Unm. Friedrich von, Burger in Dublbaus fen, 1315, Rr. 133.
  - Friedrich von, 1329, Rr. 174. 1331, 
     %r. 179.
     1341, %r. 206, 207.
     1342,

     %r. 211.
     1344, %r. 216.
     1345, %r.

     218.
     1359, %r. 248.
     1360, %r. 240.

     1364, %r. 251.
     1365, %r. 252.
     254.

     1372, %r. 262.
     1374, %r. 264.
     1375,
     Mr. 265.
  - Friedrich von, Bruber bes Minber= u. Befenner-Drbens, 1331, Rr. 176.

Salza, Friedrich von, Comtbur bes D. D. 1335, Nr. 184. 1339, Nr. 197. 1340, Mr. 199 u. 202

Friedrich von, 1342, Nr. 208, 212.

1344, Nr. 216.

Mond im Rl. St. Friedrich von, Georgenthal, 1356, Nr. 245, 1357, Nr.

Friedrich von Dber=, 1368, Mr. 259, 260

- Friedrich von, ju Dietersborf und Micherobe, 1558, Mr. 385. 1582, Mr.

Friedrich von, geb. d. 11. Mug. 1555, 1590, Nr. 405, † 7. Nov. 1609, Nr. 396 Mnm.

Friedrich von, auf Rottenburg u. Ge= bege, 1618, Mr. 417. 1638, Mr. 420.

— Friedrich von, a. d. S. Lichtenau-Bingendorf, geb. d. 12. Dec. 1769, 1783, Nr. 446. 1786, Nr. 447. 1793, Rr. 448. 1811, Rr. 449, + m. Dec. 1812 zu Wilng.

Friedrich von, besgl., geb. b. 16. Gept. 1794, 1811, Nr. 449, 1833, Nr. 450. - Georg von, 1567, Nr. 396. 1570, Mr. 397. 1585, Mr. 403. 1590, Mr.

404, 405.

Georg von, 1670, Mr. 433. 1671, Rr. 434, + 1679, Rr. 424 Unm.

Georg Maximilian Ferdinand von 1670, Nr. 433. 1686, Nr. 438. 1688, Mr. 440, + 8. 3an. 1694.

- Georg Niclas von, 1582, Nr. 401. - Gifele von, 1272, Nr. 69.

— Giselber gen. von [f. Meter], Nitter, 1335, Nr. 185. 1342, Nr. 209. 1349, Nr. 230. 1350, Nr. 234.

- Gifelber von, 1388, Nr. 287.

- Gifelber von, 1258, Rr. 59. 1262, Rr. 61. 1291, Rr. 85. 1303, Rr. 105.

— Gifelber von, 1448, Nr. 323, 324. 1452, Nr. 327. 1453, Nr. 328. 1454, Mr. 330.

Gobe von, 1333, Nr. 181.

- Gottfried von, auf Nicoleborf, 1618, Mr. 416, 417. 1638, Mr. 420. 1653, Mr. 422, + 15. April 1661, Mr. 416 Unm.

Gunther von, 1174, Rr. 9.

- Gunther von, Ritter, 1253, Rr. 57 1256, Nr. 58. 1270, Nr. 66. 1273, Nr. 71.

Gunther, herr von, 1272, Rr. 69, 70. 1275, Mr. 72. 1278, Mr. 75. 1280, Nr. 77. 1282, Nr. 80 u. 255 Anm. 1284, Nr. 81. 1287, Nr. 82. 1289, Nr. 83. 1290, Nr. 84. 1292, Nr. 86. 1294, Nr. 87, 89, 1296, Nr. 91, 1297,

Rr. 92, 1300, Rr. 98, 1302, Rr. 101 158, 1323, Nr. 161, 162,

Gunther von, Stifteberr gu Bamberg, 1272, Rr. 69. 1284, Rr. 81.

- Gunther von, 1294, Rr. 87. 1297, Nr. 92. 1300, Nr. 99. 1303, Nr. 103. 1310, Nr. 121. 1312, Nr. 128. 1315. 97r. 137. 1316, 9r. 143. 1317, 9r. 148. 1319, 9r. 152, 154. 1320, 9r. 155. 1327, 9r. 164. 1328, 9r. 165, 170, 171. 1329, 9r. 173.

Gunther von, Prior in Somburg, 1300, Nr. 100.

Gunther von, 1341, Mr. 207. 1342, Rr. 211, 212. 1345, Rr. 218. 1346, 98r. 220. 1347, Nr. 227, 1356, Nr. 241. 1359, Nr. 248. 1369, Nr. 249. 1365, Nr. 252 u. 255. 1366, Nr. 256. 1373, Nr. 263. 1374, Nr. 264.

- Gunther von, 1382, Nr. 279. 1385, Nr. 282. 1388, Nr. 286. 1396, Nr.

296, ± 1396.

- Gunther von, Geiftl. ber Mainger Dioces, 1398, Nr. 297

- Gunther von, auf Lichtenau, 1488, Mr. 346. 1509, Mr. 352. 1519, Mr. 362.

Gunther von , a. b. 5. Lichtenau, 1528, Mr. 372. 1542, Mr. 382.

Gunther von , a. b. 5. Lichtenau, 1570, Mr. 397.

Gunther von, auf Mellendorf, 1618, Mr. 417. 1638, Mr. 420. 1653, Mr. 422. 1655, Mr. 424, 425.

— Gunther von, auf Lichtenau, 1624, Rr. 437. 1638, Rr. 420. 1653, Rr. 422. 1655, Mr. 424, 425, + 25. April 1658, Nr. 417 Unm.

Gunther von , auf Schreibersborf, Rieber-Lichtenau u. Wingenborf, 1655, Rr. 425. 1659, Nr. 437. 1667, Nr. 428. 1668, Nr. 430. 1670, Nr. 433. 1671, Nr. 434.

Gunther von, auf Lichtenau, 1694, Mr. 441, 416 Unm.

Sans von, 1382, Nr. 279, 1388, Mr. 286.

- Sans von, zu Lauban, 1402, Mr. 303. Sans von, zu Thungisbruden, 1443, Mr. 321.

- Sans von, gu Lichtenau, 1467, Rr. 335. 1482, Mr. 342.

Salza, Hank von, a. b. H. Lichtenau, auf Gotfdborf, 1528, Nr. 372. 1558, Nr. 385. 1564, Nr. 393. 1566, Nr. 395. 1567, Nr. 396. 1570, Nr. 397. 1575, Rr. 398. 1578, Rr. 399, + 1588.

- Sans von, a. b. S. Lichtenau. 1570. Nr. 397. 1578, Nr. 399.

- Sans von, a. b. S. Saugeborf, 1570, Nr. 397.
- Sans von, a. b. 5. Lichtenau, 1578, Mr. 399, † 1583.
- Sans von, a. b. 5. Linda, Mr. 397 Unm.
- Sans Chriftoph von, geb. 1596, 1618, Mr. 416, ± 27. Febr. 1641. Sans Daut von, a. b. S. Bruden,
- 1592, Mr. 406.
- Hans Gottlieb von, geb. 5. Mai 1775, ‡ 22. Oct. 1822, Nr. 451 Unm. Sans hermann von, + am 14. Dec. 1618, Nr. 417 Anm.
- Sans Jacob von, 1656, Mr. 426, + am 15. Dec. 1666, Nr. 423 Mnm. Sans Wilhelm von, + am 7. 3an.

1624, Nr. 417 Unm.

Bartung von, in Liegnis, 1348, 1353, Mr. 343 Unm.

- Saug von, auf 3meda u. Lomnit, geb. b. 7. Febr. 1566, 1590, Rr. 405, † am 14. Mars 1608.
- Sedwig von, 1272, Nr. 69 Beibenreich von, 1562, Mr. 392.
- Beibenreich von, Boigt ju Sonftein, 1460, Mr. 334.
- Beinrich von Dbere, 1240, Rr. 55. Seinrich von, 1266, Rr. 63.
  - Beinrich von, 1294, Mr. 87. Beinrich von, Priefter, 1308, Rr.
- 115 Beinrich, Comthur u. Pfarrer bes D. D., 1344, Mr. 213. 1347, Mr. 225.
- 1351, Mr. 235.
- Seinrich von, 1331, Rr. 177, 179, 1341, Rr. 206, 207, 1342, Rr. 211, 1345, Rr. 218, 1347, Rr. 227, 1356, Rr. 241, 242, 1359, Rr. 248, 1360, Rr. 248, Nr. 249, + 1363, Nr. 252 Unm.
- Heinrich von, 1415, Nr. 316. Beinrich von, ju Bleichenroba, 1418, Nr. 317.
- Beinrich von , Bobmifder Bafall, 1422, Rr. 319.
- Beinrich von, Rr. 182 Unm.
- Beinrich von, 1448, Nr. 323, 324, 327. 1453, Mr. 328. 1454, Mr. 330. Seinrich von, in Liefland, 1523, Rr.
- 367. Beinrich von, Sauptmann auf 2Bolbenburg, 1540, Mr. 380.

- Salza, heinrich von, Amtmann zu Quede lingburg, 1553, 1554, Nr. 383. Lands troft bes Erzstifts Bremen, 1558, Rr. 385. Bevollmächtigter b. & Frang von Cachfen-Lauenburg, 1561, Mr. 388.
  - Beinrich von, auf Dber-Schreibers= borf, geb. 1539, 1570, Rr. 397. 1590, Mr. 404, + 1602.
- Seinrich von, auf Seidersdorf, geb. d. 21. Jan. 1565, Rr. 404 Anm. 1593, Mr. 407.
- peinrich von, f. de Sale, Heinricus senior, consul Görlic., 1298, Mr 94.
- Seinrich von, f. de Sale, Heinricus junior, scabinus Görlic., 1298, Nr. 👊 1305, Nr. 108. 1326, Nr. 163. 1334, Mr. 182.
- Beinrid von, 1783, Rr. 446. 1786, Mr. 447. 1793, Mr. 448, geb. 21. Sept. 1767, + 28. Juli 1809, Mr. 449 Unm. Beinrich von, geb. b. 26, Marg 1804, 1833, Nr. 450.
- Beinrich hermann von, ju Gore, 1653, Mr. 422. 1655, Mr. 424, 420 Unm.
- Belena Eleonore von, geb. 26. Juli 1744, Stiftsbame ju Joachimftein, 1777, Mr. 446 Unm.
- Helena Sabina von, a. d. 5. Lich= tenau, ux. Siob Friedrichs von Salga auf Gereborf u. hartmanneborf, Mr. 433 Anm.
- Sempel von, 1378, Mr. 247. - henelso von, Mitglied bes Magi= ftrate zu Erfurt, 1336, Mr. 189.
- henning von, Dechant gu Jechaburg, 1377, Nr. 273, 1382, Nr. 280, 1391, Nr. 290, 1393, Nr. 291, 1395, Nr. 294, 295.
- Dermann von, 1174, Nr. 9, M. b. D. D. 1220, Nr. 22. 1223, Nr. 22. 1224, Nr. 26. 1225, Nr. 32. 1226, Nr. 34, 35. 1227, Nr. 35 Mnn. 1229, Nr. 37. 1230, Nr. 38. 1235, Nr. 44, 56. 1237, Nr. 48, 10. 1237 Nr. 37. 1230, Nr. 38. 1235, Nr. 44, 45, 46. 1237, Nr. 48, 49. 1237, 1238, Nr. 53 Unm.
- Bermann von, 1206, Nr. 18, 1237. Mr. 47.
- Bermann von, villicus (Richter) in Thomasbrüd, 1278, Nr. 74. 1279, Nr. 76. 1299, Nr. 95.
- hermann von, gen. Undernberge, 1303, Nr. 103.
- Bermann von, 1304, Nr. 107. 1305, Mr. 109.
- hermann gen. von, Conful 3n Dus berftabt, 1319, Rr. 151, 1321, Rr. 159. - hermann von, f. Meler, 1349, Mr.

Bermann von, 1382, Nr. 279. 1388. Rr. 286. 1389, Rr. 288. 1396, Rr. 296. 1400, Rr. 300. 1402, Rr. 304, 305, 306. 1406, Rr. 227 2nm.

Bermann von, ju Glingen, 1382, Rr. 277.

hermann von, Zulbaifder Bafall, 1415, Mr. 316.

bermann von, 1448, Rr. 323, 324, Schent b. bergoge Wilhelm von Cachfen, 1452, Rr. 325, 326, 327, 1453, Rr. 328, 1454, Rr. 330, 1455, Rr. 331.

hermann von, a. b. 5. Lichtenau, 1570. Mr. 397. 1578, Mr. 399, + 3u Lidtenau, 1584.

hermann von, a. b. f. Rungenborf, 1638, Nr. 420, + am 1. Aug. 1649, Nr. 416 Anm.

Bermann von, geft. b. 3. Mug. 1657, Mr. 425 Unm.

— hermann von, auf Lichtenau, 1528, Rr. 372. 1557, Rr. 384. 1558, Rr. 385. 1561, Rr. 389, † 1564. — hermann von, auf Lichtenau, 1682,

Rr. 437. 1696, Rr. 442 u. 428 Unm. - bermann von, auf Wingenborf, geb.

b. 2. April 1657. 1682, Nr. 437. 1696, Rr. 442. 1719, Rr. 443, + 12. April 1725, Nr. 428 Anm.

— Hermann von, geb. b. 17. Juni 1754. 1783, Nr. 446. 1786, Nr. 447. 1793, Mr. 448. 1811, Mr. 449, + 26. April 1828, Nr. 449 Anm.

Bermann von, geb. b. 10. Mug. 1788. 1811, Nr. 449.

- hermann von, geb. b. 22. März 1790. 1811, Rr. 449. 1833, Rr. 450.

Bermann von, geb. b. 22. Dct. 1829. 1833, Nr. 450.

hermann Benno von, geb. b. 7. Rov. 1670. Nr. 422 Unm.

hermann Chuard von, Graf, geb. 1844. Nr. 451 Unm.

hermann Friedrich von, geb.t. 6. Juni 1804. Nr. 451 Anm.

herting von, Fulbaifd. Bafall, 1385.

1388, Nr. 283 — Siob von, geb. d. 20. Aug. 1561. Nr. 396 Anm. 1584, Nr. 402. 1590,

Rr. 405. 1612, Rr. 412. 1615, Rr. 413, 414. 1616, Rr. 415. Siob von, auf Cberebach, geb. 1586.

1618, Nr. 417. 1638, Nr. 420. 1647, Mr. 421, + 1654.

Siob von, auf Wingenborf, geb. b.

21. April 1720, † 3. Juni 1778. Rr. 428 Mnm.

Salza, hermann von; Pfarrer zu Buten- Salza, hiob von, a. b. h. Lichtenau-Bin- beiligen, 1375, Rr. 266 u. 287. genborf, geb. b. 7. Auf 1756. 1783. genborf, geb. b. 7. Juli 1756. 1783. Rr. 446. 1786, Rr. 447, 1793, Rr. 448, + 14. Det. 1806. Rr. 449 Unm.

- hiob Friedrich von, auf Gereborf, geb. d. 22. Mug. 1662. 1670, Nr. 433.

1696, Nr. 442, † 31. Mars 1700. — Siob Friedrich von, † 1674. Nr. 2 e. 9.

Sugo von, Minnebichter, 1174, Mr. 9. 1195, Mr. 11. 1237, Mr. 52.

- Sugo von, 1251, Nr. 56. 1253, Nr. 57. 1261, Mr. 60.

Sugo Bermann, Graf von, geb. 1726. 1778, Mr. 445.

Jacob von, Fürft-Bifchof gu Breslau, 1448, Mr. 346. 1506, Mr. 350. 1508, Rr. 351. 1509, Rr. 352, 353. 1512, Mr. 351. 1513, Mr. 355, 356. 1516, Mr. 358. 1517, Mr. 361. 1520, Mr. 363. 1521, Mr. 364. 1522, Mr. 365, 368. 1528, Mr. 372. 1532, Mr. 377. 1539, Mr. 379, † b. 25. Mug. 1539. Mr. 379 Unm.

- Jacob von, a. b. 5. Lichtenau, 1528, Mr. 372.

Bacob von, auf Beibereborf, 1558, Mr. 385. 1559, Mr. 387. 1570, Mr. 397. 1578, Nr. 399. 1585, Nr. 403. - Jacob von, auf Saugeborf, 1558,

Nr. 385. - Jacob von, auf Rungendorf, 1562,

Rr. 391. 1570, Rr. 397. — Zacob von, a. d. 5. Lichtenau, 1570, Nr. 397. 1578, Nr. 399, † zu Lichtenau

1584.

Jacob von, a. b. 5. Afchenroba und Gebra, 1582, Nr. 401.

Jacob von, a. b. 5. Lichtenau, 1590, Nr. 404. 1600, Nr. 410.

Jacob von, auf Dber-Schreibereborf, geb. d. 9. 3an. 1718, † 22. Sept. 1781. Mr. 446 Unm.

\_\_\_ Zacob von, auf 3oblit, geb. den 14. Nov. 1749. 1783, Nr. 446. 1786, Rr. 447. 1793, Rr. 448, + 10. April

Jacob von, geb. b. 16. 3an. 1786. 1811, Nr. 449.

Jacob von, a. d. 5. Dber=Sohland, geb. d. 16. 3an. 1788.

Jacob Ludwig von, geb. b. 8. Detbr. 1685, + 29. Juni 1763. Rr. 451 Anm.

Jacob Ludwig von, 1775, Rr. 444. - Joachim von, auf Rungendorf, 1557, Nr. 384. 1558, Nr. 385. 1570, Nr. 397.

- Joadim von, auf Polfenhain, 1558, Nr. 385. 1559, Nr. 387.

- Salza, Joachim von, a. b. 5. Beibersborf, | Salza, Ratharina von, ux. Georgs von 1590, Nr. 405 u. 409, † zu Groß= waradein, 1596, Nr. 404 Anm.
- Joachim von, 1618, Nr. 416. Johann von, 1319, Rr. 152.
- Johann, herr von, 1328, Mr. 165 166, 169. 1331, Nr. 177, 179. 1341, Rr. 207. 1342, Rr. 210, 211. 1344, Rr. 216. 1345, Rr. 218. 1347, Rr. 227. 1353, Nr. 238. 1356, Nr. 241 242. 1359, Rr. 248. 1360, Rr. 249. 1364, Nr. 251. 1365, Nr. 252, 254, 255. 1366, Nr. 256. 1372, Nr. 262 1373, Nr. 263. 1374, Nr. 264. 1375, Nr. 265. 1377, Nr. 268, 271.
  - Johann von, 1332, Nr. 180, 1334, Mr. 182.
- Johann von, Canonicus in Gotha, 1383, Nr. 281. Decant, 1402, Nr. 309. 1405, Nr. 311.
- Johann von, 1389, Nr. 288. 1390, Mr. 289. 1396, Mr. 296. 1400, Mr. 300. 1402, Rr. 304, 305, 306, 307, 308, 1405, Rr. 310.
- Johann Ernft von, Domherr zu Magdeburg, 1582, Rr. 401, † 4 Mai 1591.
- Johann Beinrich von, geb. b. 1. Sept. 1623, + 30. Nov. 1647. Nr. 425 Unm. - Joseph von, a. b. S. Rungenborf, gu Boberau, 1618, Rr. 416.
- Juliane Erbmuthe von, geb. ben 20, Febr. 1669, Mr. 422 Mnm.
- Jutte von, 1266, Mr. 63. Rarl von, a. b. 5. Lichtenau=Win= genborf, 1783, Mr. 446. 1786, Mr. 447. 1793, Nr. 448. + 3u Presburg 19. Sept. 1809. Nr. 449 Unm.
- Rarl von, besgl., geb. gu Wurgen b. 19. Juni 1802, Nr. 449 Unm. 1833, Mr. 450.
- Karl Friedrich von, geb. d. 24. Jan. 1717. Schwedisch. Rammerberr, 1734, Nr. 444 Anm., 451 Anm.
- Rarl Guftav Leopold von, 13. Det. 1671, + 25. Det. 1671, Rr. 422 Anm.
- Rarl Beinrich Gottlob von, auf Rieder-Lichtenau, geb. b. 26. Mai 1665. 1719, Mr. 443. + 13. 3an. 1732.
- Rarl Magnus von, geb. b. 25. Marg 1793, Mr. 451 Unm.
- Rarl Nicolaus von, geb. d. 5. Nor. 1798, Nr. 451 Anm.
- Kaspar von, auf Haugsberf, 1488, Nr. 346. 1509, Nr. 353. 1519, Nr. 362. 1528, Nr. 372.
- Raspar von, ju Bleichenrobe, 1558, Nr. 385.

- Barneborf auf Schreibereborf, 1618. Mr. 417, + 27. Marz 1632.
- Ronrad von, 1335, Nr. 187, 1360, Mr. 250.
- Runegunde von, ux. Gunthers herrn von Salza, 1294, Rr. 87, 127 Anm. 1316, Nr. 139-141.
- Leuthart von, 1314, Nr. 132.
- Loreng von, 1395, 1399, Rr. 182 Unm.
- Lucretia Sebwig pon. 1684. Nr. 2 Unm. e, 9, 439.
  - Ludwig von, 1197, Nr. 15.
- Luowig von, 1331, Nr. 177.
- Lutolf von, Rellner im Rl. Simmels= garten, 1344, Mr. 214, 215.
- Malcolm Chuard hermann, Graf von, f. Rr. 451 Anm.
- Margaretha, ux. Sartungs von Erfa, 1319, Nr. 152. 1355, Nr. 240 u. 126
- Margaretha von, ux. Jobfts von bem Berber auf Difderobe u. Lopte, 1595, Nr. 408. 1605, Nr. 411.
- Margaretha von, Dttos von Preffen auf Schuttborf, 1595, Nr. 408. 1605, Mr. 411.
- Maria von, a. b. S. Rungendorf, ux. Beinrichs von Galga auf Beibersborf,
- Maria Rofina von, 1671, Rr. 434. Mathaus von, auf Linda, 1488, Rr. 346. 1509, Rr. 352. 1519, Rr. 362. 1527, Rr. 371. 1528, Rr. 372. 1534, Rr. 378. 1540, Rr. 300 u. 381.
- Mathaus von, a. b. Deibereborf, 1590, Nr. 405.
- Mathis von, 1422, Nr. 319.
- Mattef von, auf Buhra, 1612, Rr. 412 Anm.
- Maximilian von, a. b. 5. beibere= dorf, geb. d. 21. Ian. 1565, Nr. 404. 1593, Nr. 407.
- Meldior von, 1563, Rr. 397 Unm. 1590, Nr. 405. 1612, Nr. 412 Unm. 1618, Mr. 416.
- Michael von, 1334. Nr. 182 Unm., **†** 1381.
- Michael von, geb. 1830, Nr. 451
- Ridel von, 1442, Rr. 320, 1467, Rr. 335. 1469, Rr. 336. 1475, Rr. 339. 1476, Rr. 340. 1480, Rr. 341. 1482, Nr. 342, + Mars 1485, Nr. 345 Unm.
- Ridel von , a. b. <u>S.</u> Kunzendorf, 1570, Nr. 397. † 9. April 1604, f. Nr. 416 Anm.

Salza, Nidel von, a. b. Schreibersborf, Salza, Thylo von, 1402, Rr. 310. 1570, Nr. 397 Anm., + 1590.

Riclas von, gen. Porfdmann, 1503. Nr. 349. 1519, Nr. 362. 1528, Nr. 372. 1539, Nr. 379 Unm.

- Ricolaus von, Mitglieb des Raths zu Erfurt, 1310, Rr. 121, 126, 127

Unm. Nicolaus von, 1516, Mr. 359.

Ricolaus von, auf Linda, Rlofter= voigt von Marienthal, 1612, Mr. 412 Unm., + 12, 3an. 1616, 404 Unm.

Ricolaus Sugo von, geb. b. 14. Gept. 1841. Nr. 451 Unm.

- Dbe von, 1197, Nr. 15.

Dpis von, + zu Lauban b. 16. Mai

1427, Nr. 320 Unm.

Dpis von, auf Schreibersborf, 1486, Mr. 345. 1488. Mr. 346. 1509. Mr. 352, 353.

- Dpit von, auf Schreibereborf, 1528, Rr. 372. 1542, Rr. 382. 1557, Rr. 384. 1558, Nr. 385. ± 8. Mai 1561.

- Dpit von, a. b. D. Schreibersborf geb. d. 19. Mug. 1557. 1558, Mr. 397 Anm. 1590, Mr. 405.

- Dris von, auf Gura, 1638, Nr. 420.

— Otto Reinhold von, geb. d. 6. Dec. 1729, † 1801. Rr. 451 Unm.

Peter von, 1358, Mr. 182 Unm., 247. 1380, Mr. 275.

Peteride von, 1197, Mr. 15.

— Philipp Johann von, geb. d. 22. Sept. 1717, † m. Aug. 1787. Rr. 451 Anm. Philipp Johann von, geb. b. 11. Juni,

1799, Mr. 451 Unm.

Philipp Leopold von, auf Mehetull, geb. b. 26, Dec., 1773, Mr. 451 Mnm. Portiomann von. 1442, Nr. 320. 1457, Mr. 332.

Procop von, + 1430, Nr. 320 Unm. - Procop von, auf Lichtenau, 1578, Nr. 399. 1590, Nr. 405. 1612, Nr. 412 Unm. 1616, Nr. 415. 1618, Nr. 416 u. 417.

Reinhart von, 1349, Mr. 230.

Richard von, 1448, Mr. 323, 324. - Rubolph Maximilian Freiherr von, geb. d. 13. Mars 1676. 1719, Mr. 443. † ju Ling als Raiferl. General=Feldmach=

meister am 16. April 1735.

- Sophie von, 1272, Nr. 69. - Theoderich von, 1258, Mr. 59. 1304, Nr. 107, 1305, Nr. 109

Theobor von, 1266, Nr. 63.

Tobias von, auf Michenrobe, Bleichen= robe u. Gebra, 1582, Nr. 401. 1595, Mr. 408. 1605, Mr. 411.

Ulrid von, 1271, Nr. 67. Ulrich von, ju Rungenborf, 1570, Rr.

397.

Walther von, 1179, Rr. 10.

Beigand von, a. b. 5. Linba, geb. 1539. 1570, Nr. 397. 1590, Nr. 404. + 1602.

Benceslaus Clemens von, geb. b. 13. Nov. 1673. 1719, Rr. 443. Kaifert. Rath u. Rammerer, + ju Prag 13. Det. 1754.

Bengeslaus Arel Graf von, geb. b.

10. Dec. 1846. Mr. 451 Mnm.

Bigand von, 1488, Mr. 346. 1499, Rr. 348. 1509, Rr. 352. 1516, Rr. 360. 1519, Nr. 362. ± 1520.
— Bilbelm von, auf Guttenberg im

Briegifden, Mr. 424 Mnm. Woldemar von, geb. b. 5. Nov. 1832,

Mr. 451 Unm.

Bolff von, Bergmeifter ju Gibenftod, 1570, Mr. 2. lit. e. n. 9.

Bolff Dietrich von, 1618, Rr. 416. t zu Faulbrieg 1631. Bolff Philipp a.b. B. Bruden, 1592,

Mr. 400.

Salzungen, Mr. 2. e. 1. 1410, Mr. 299 Anm.

Reginhart von, 1116, Nr. 2. e. 1. Schabe, Beinrich gen., 1346, Mr. 224. Shabingen, Rarl von, 1453, Mr. 328. Schalun, Dietrich, Rector in Galga, 1341,

Nr. 206. Scharfenberg, Schloß, 1329, Rr. 173.

Scharfenftein, Rirftan, 1402, Rr. 304. Schaurud, Catharina von, Abichas gen., a. b. 5. Reichenau, ux. hermanns von Salza auf Lichtenau, Mr. 397 Unm.

Schent, Johann, Stiftsberr ju Burgburg,

1364, Nr. 251.

Schente, Micolaus gen., Borfteber bes Soe= pitals St. Georg bei Salza, 1284, Rr. 69 Anm.

Scherenberg, Dietrich von, 1369, Rr. 261. - Seinrich, Famulus, 1285, Rr. 69 Mnm.

Scherenberge, Beinrich von, 1342, Mr. 209.

1402, Nr. 308. Dermann von, Burgermeifter in Mordhaufen, 1344, Rr. 215.

Schieferstein, die von Salza von, 1238, Mr. 54 Schilba, Bormert in Schlefien, 1539, Rr.

379 Anm.

Schindel, Caspar von, auf Beimsborf, 1575, Mr. 398.

Christoph von, auf Girlisdorf, 1575, Mr. 398.

- Schindel, Daniel von, auf Polfau, 1575, Schweina, Rr. 127 Unm. Mr. 398.
- Samuel von, auf Arnsborf, 1575, Mr. 398.
- Schindelenb, hermann, Ranonifus ju Jechas burg, 1403, Rr. 295 Unm.
- Schleinit, Sans von, auflobticz, Landvoigt in b. Dberlaufit, 1593, Rr. 407.
- Schlotheim, Bertolb von, 1266, Rr. 63 Jungfr. Ml., 1326, Nr. 163, 1299,
- Nr. 95. 1337, Nr. 190. Shönberg, 1467, Nr. 335. 1469, Nr. 336, 320 Mnm.
- Shonburg, hermann von, 1342, Rr. 207 Unm.
- Schöneftedt, 1341, Nr. 204, 205, 206. 1356, Nr. 242, 1448, Nr. 324.
- Schonfeld, henriette Raroline von, ux. Siobs von Salga, t ju Dreeben 3. Juni 1821. Nr. 449 Mnm.
- Bilbelmine Belene Erbmuthe von, ux. Jacobs von Galga auf Dber = Gob= land, 1782, Mr. 446 Mnm.
- Scholhafe, Konrab, Pfarrer von St. Bo-nifag in Salga, 1284, Rr. 81.
- Schorbrandt, Rerftan, Richter, 1375, Rr. 266.
- Kirstan, 1328, Nr. 168
- Schorobrandt, Pfarrer gu Tungefbruden, 1375, Rr. 256.
- Schott, Edarius, Ritter, 1455, Nr. 331. Schreiberbach, 1422, Rr. 319.
- Schreibereborf, 1467, Rr. 335 Unm. 1509. Mr. 352. 1539, Mr. 379 Unm. 1563, Mr. 397 Unm. 1638, Mr. 420. 1621-1678, Nr. 425 Unm., 446 Unm.
- Schrepfftete, Beinrich gen., Burgmann auf Stein, 1335, Mr. 186.
- Schrimph, Berthous genannt (Strimph, Strumpfd), 1303, Rr. 104, 1306, Rr. 140. 1317, Rr. 145, 147. 1319, Rr. 152, 1320, Rr. 156, 1323, Rr. 161. 1328, Nr. 166.
- Schrimpfe, Bolfram, 1344, Rr. 216. Schuefnecht, Dichael, ju Bruden, 1592,
- Mr. 406. Sous, Friedrich gen., Burgmann auf Stein,
- 1336, Nr. 188 Sougenhain, Gorliger Stadtgut, 1615, Mr.
- Schulmann, Sophie von, ux. Anton Phis lipps von Salza auf Kroiwet, Mr. 451
- Schwarzburg, Fürsten von, Nr. 3 Unm. — Heinrich, Graf von, 1319, Nr. 150. 1342, Nr. 207 Anm. 1350, Nr. 227 Anm.
- Günther, Graf von, 1316, Nr. 141, 142. 1319, Nr. 150. 1342, Nr. 207 Anm. 1350, Nr. 227 Anm.

- Schweinichen, Georg von, auf Colbenig bei Polfenhain, 1532, Mr. 375, 376.
- Schwerdtfeld, Raspar, 1524, Rr. 368
- Schwerdtstebt, 1346, Nr. 223.
- Schwerdttrager-Drben, beffen Bereinigung mit bem D. D., 1237, Mr. 49 Unm.
- Sclabem, Beinrich gen. von, 1328, Mr.
- Scrimph, Gerlach, Dienstmann in Salza, 1272, Rr. 69.
  - Beinrid, Ritter, 1323, Nr. 161. Suges, Ritter, 1323, Nr. 161.
  - Bertolt, f. Chrimph.
- Scunte, hermann gen., Rotar, 1285, Nr. 69 Anm. a.
- Sebach, Rieders, 1319, Rr. 153.
  —— Apel von, Amtmann zu Salza, 1351, Nr. 236.
- Tilo von, 1402, Nr. 307. Sebic, Apel von, 1381, Rr. 262 Unm.
- Sebeim, Bilbelm Reffelbut von, 1345, Rr. 217.
- Seiblis, Anna von, a. b. 5. Langenau, ux. Sanfens von Salga u. Lichtenau ju Gotide borf, Nr. 393 Unm.
- Seidlitftein, von, rom Sedliter Bobra in Bohmen, ux. Maximilians von Salza, Rr. 433 Unm.
- Semeler, Bürger in Salza, 1415, Nr. 255 Anm.
- Semovit, Gobn bes Bergoge Ronrad von Maffovien, 1226, Nr. 35 Unm. Siebeleben, 1174, Rr. 9.
  - Beinrich Seggephant von, Rr. 56 Unm.
- Siebenhufen (Sieben Sufner gu Runners: borf), 1612, Rr. 412. 1622, Rr. 419. 1638, Rr. 420. 1656, Rr. 426, 427. 1671, Rr. 434.
- Siegfried, Ergbifchof von Maing, 1074. Rr. 4 Anm.
- Erzbischof von Mainz, 1209, Nr. 58 Anm. 1222, Nr. 22, 1233, Nr. 1, 2, 5. Abt gu Berefeld, 1192, Mr. 71 Unm.a, 138 Anm.
- Sigismund, Rom. Konia, 1422, Nr. 319. Simon, Bifchof ju Paderborn, 1272, Mr. 68.
- Mbt gu Berefelb, 1307, Dr. 111. Statheim, Berren von, 1311, Dr. 58 Unm.,
- 125. - Ditmar von, gen. Retiche, 1279, Rr.
- 76. Slathenm, Benne von, 1319, Mr. 150 Sobland, Dber=, am Rothftein, 1793, Rr.
- Solftebt, 1297, Nr. 92.
- Sommerfelt, Anna Juliane von, ux.2 Abam

Gottfrieds von Salga auf Dberbeibers: Stuternheim, Lutolf von, 1266, Rr. 63. borf, 1666, Rr. 422 Unm. Sommerfelt, von, ux.1 Siobs von Galga auf Gbersbach, Rr. 417 Unm. Sondra (Suntra), 1400, Nr. 299 Anm. Sore (Sorneuborf im Görlig. Weichbilbe), Mr. 420 Anm. Spinnafe, Glifabeth von, ux. Beinrichs von Salza, Nr. 367 Unm. Spremberg, Dber = u. Nieber =, 1668, Rr. 430. 1670, Rr. 431, 432. Spret , Johann von, Marttmeifter in Beiffenfee, 1266, Nr. 63. Spnra, Rieber=, 1382, Rr. 280. Stael von Solftein, a. b. S. Sannijoggi, ux. Mexander Philipps von Salga auf Sobbet u. Mbingl. Dr. 451 Mnm. Staffel, Peter vom, 1452, Nr. 327. 1455, Mr. 331. Stabelberg, Beinrid, Graf von, 1346, Rr. Stalberg, Bans, herr ju falcza, 1334, Mr. - Ludwig von, pon Rothenburg, 1334, Mr. 183. Stange, Gunther, Rector ber Schule in Salza, 1319, Nr. 152. - hermann, Dienstmann b. herren von Salza, 1328, Nr. 170. 1335, Nr. 186. 1337, Nr. 195. 1342, Nr. 212. Stangbe, Beinrid, Sondicus b. Rl. Pforte u. Profurator b. Rl. Mimptiden, 1383, Nr. 281. Stein , Solof auf bem Gidefelbe, Rr. 71 Anm. b. Stenn, Kunegunde gen., 1322, Rr. 160. Sthein, Steinfurth, Steinforft, Schlof in Zullftedt, 1290, Rr. 84. Stodholmer Ritterhaus, 1779, Dr. 445 Unm. Stollberg, 1460, Nr. 334. - Beinrid, Graf von, 1402, Nr. 304.

Mr. 118.

Mr. 63

Mr. 71.

Ludolf von, 1351, Mr. 236. Otto von, 1360, Nr. 249. Rubolf von, 1351, Nr. 236. Suabehufun, Schwabehaufen im M. Langen= falga, 1225, Mr. 29. Suantepole, Bergog von Pommern, 1238, Mr. 53 Anm. Suega, locus in Wosega silva, Nr. 1. Suerffig (Surerd), Bertold, Dienftmann in Salza, 1256, Nr. 58. 1272, Nr. 69. 1284, Mr. 81 Sulczeberg, 1328, Nr. 171. Sulingen, 1321, Nr. 159. Sultzaba, Gottfried von, 1183, Rr. 2. e. 2. Sulza, Nr. 2. e. 2. Bertolb von, 1293, Mr. 2. e. 2. Elfericus von, 1079, Nr. 2. e. 2 Sulzce, hermann von, 1185, Rr. 2 e. 2. Sumerbe, Bertolb von, 1319, Rr. 150 Sundershaufen, Friedrich von, 1278, Rr. 74. Sundhaufen, Friedrich von, zu Salza ges feffen, 1337, Rr. 190. Suntbufen, Gifeler von, 1253, Dr. 57. - Gifeler von, 1342, Nr. 211, 212. Mapoto von, 1253, Mr. 57. Reinhard von, Comthur in Reilftebt, 1296, Mr. 91. Sureggit, Gifelerus, 1319, Rr. 152 Sufelit, Clarenflofter in, 1300, Rr. 100. Smager, Riclas, Burger gu Eger, 1340, Mr. 202 Smane, Bertold, Beiftlicher u. Notar, 1356, Mr. 245. Sybelenben, Dytherich von, 1319, Nr. 150. 1331, Nr. 177, 178. 3. Zannenrode, Konrad von, 1319, Nr. 150. Taftungen, Beinrich von, 1381, Nr. 276. Arnold von, Prior bes Marien-Ser- Taube, Anna Dorothea von, ux. Anton Friedrichs von Salza auf Painfull und vitenord. gu Erfurt, 1344, Rr. 214. Mgnes, Grafin von, ux. Friedrichs Dbenfatt, Rr. 444 Unm., 451 Unm. Teiftungenburgt, Rl., 1319, Rr. 151. Tennftebt, 1346, Rr. 222, 227 Unm. perrn von Salga, 1307, Rr. 111. 1309, Tennenftete, Benigen=, 1319, Rr. 150.
— Gunther von, 1319, Rr. 150. Stollberg : Berningrobe , . Margaretha , Grafin von, ux. Johanns herrn von Salza, 1403, Rr. 310 Anm. Tenftete, Ulrich von, 1360, Rr. 249. Stolgenberg, 1509, Nr. 352. 1578, Nr. 399. Tettam, Bilhelm von, czum Salcze, 1428. Strans, Ulrich, 1341, Rr. 205. Strafberg bei Plauen, 1280, Rr. 77. Mr. 2. e. 7 Teutleben, 1346, Nr. 223. 1448, Nr. 324. Straubinger, Demald, D., 1517, Mr. 358 Thaba, Theoberich von, 1353, Mr. 238 Anm. That, 1329, Nr. 173 Anm. Strauffurth, Stuchfurt, Strausfurth, 1266, Thamme, Peter, 1341, Rr. 204. Struett, Strut auf bem Gichefelbe, 1273, Theoderich, Ranonifus u. Pfarrer gu Gr=

furt, 1268, Nr. 65.

Theobor, Bifchof ber Rutbenifden Rirde, | Tidirnhausen, Diepranbt, 1532, Rr. 375 1285, Nr. 69 Unm.

gen. von Beberftete, Scholaftifus in Erfurt, 1319, Nr. 152

Theuma, 1222, Nr. 22.

Thiemo, Abt zu Somburg, 1143, Nr. 212 Unm.

Thimo, Abt zu homburg, 1284, Nr. 81. 1291, Mr. 85, 1300, Mr. 97, 99.

Thomas, Kardinal u. papfil. Tegat, 1516, Nr. 358.

Thomasbrud (Tungifbruden), 1278, Nr. 74. 1279, Rr. 76. 1291, Rr. 85. 1304, Rt. 107, 1328, Nr. 167, 168, 1340, Rt. 201, 1349, Rt. 227 Ann., 230, 1367, Rt. 257, 258, 1375, Rt. 266, 1388, Nr. 287, 1402, Nr. 307, 1443, Mr. 321.

Thomafius, Graf ron Celano, 1223, Mr. 23. Thorn, 1231, Nr. 35 Unm.

Thullefte, Beinrich von, gen. Engenberg, Ritter, 1296, Rr. 91.

Tiefenhaufen, von, 1523, Mr. 367.

Tolliftete, Dietrich von, 1371, Rr. 60 Mnm. Tonna, Ernft, Graf von, 1402, Rr. 304. 1407, Rr. 314. 1410, Rr. 315. Topfftebt, Rieders, 1448, Rr. 324.

Totteleuben im Erfurtifden Gebiete, 1303,

Nr. 104. Tourfo, Sans, von Bethlemfborf, Freiherr

au Plefe, 1539, Mr. 379. Trebere, im M. Edarbeberge, 1319, Mr.

Trebra, im Weimarifden, 1317, Nr. 145. Trefurt, herren von, Rr. 2 Unm.b. 1273,

Mr. 71. - Bernhard von, 1130, Mr. 71 Unm. a.

— Berthold, 1289, Nr. 83. — Bilgrim, 1104, Nr. 71 Unm. a.

- Friedrich von, 1217, 1228, Nr. 71 Mnm.

Seinrich von, 1273, Nr. 71. 1289, Nr. 83.

- Jutta von, 1289, Nr. 83.

- Reginhard von, 1155, Nr. 71 Unm. a. - Reginbard ber 3. von, 1192, Mr. 71 Unm. a.

Trifels, Burg, 1235, Mr. 46 Unm.

Eriller, Raspar, Umtsicoffer gu Sangers= baufen, 1578, Rr. 400.

Eruchtelborn, 1318, Rr. 149.

Tichammer, Demald von, Sauptmann ber Gorifden Beidbilber, 1522, Rr. 365. Tidernhaufen, Bicent von, 1532, Mr.

375. Tidirnhausen, Chriftoff von, auf Rieglings= malbe, 1562, Mr. 391.

- Cuncze, 1532, Mr. 375 Mnm.

Unm.

Fabian, 1494, Nr. 375 Unm. Friedrich von, auf Rieflingsmalbe, 1593. Nr. 407. 1597, Nr. 409.

Johann, 1494, Mr. 375 Unm. Sabina Catharina von, ux. Sans

Chriftophe von Salza=Rungenborf, 1639. Mr. 416 Unm.

Tuba, Beinrich von, 1402, Mr. 307. Tuchftedt, Conrad von, Stifteberr gu Grafurt, 1353, Rr. 238.

Tutleben, im Gothaifden, 1303, Rr. 103. Tulleftete, Petriffa von, 1303, Rr. 103. Zulliftete, Gifeler von, Ritter, 1261, Rr.

60. 1266, Mr. 63.

hartmann von, 1168, Nr. 60 Unm. bermann gen. Strang von. 1261. Nr. 60 Anm. 1266, Nr. 63. 1303, Nr. 103.

Tunchehufen, Ronrad von, 1278, Nr. 73. Zunna, 1280, Nr. 77

Beinrich von, 1208, Rr. 91 Unm. a. Beinrich gen. von, 1360, Mr. 250.

Sermann von, 1360, Nr. 250.
 Lubwig von, 1360, Nr. 250.

Turgo, Johann, Bifchof gu Breslau, Mr. 363.

Tutelen, Ronrad von, Romthur bes D. D. in Preugen, 1228, Rr. 35 Unm. Tutelftebe, Berthold von, 1300, Rr. 98. Tuttleben im Gothaifden, 1174, Rr. 9. Tzernaft, hermann, Boigt in Jena, Rr. 325.

## u.

Ubeche, Ludwig von, 1291, Rr. 85. Uechtris, Siob von, auf Logau, 1671, Mr. 434.

Uerfull, Gerbruta von, ux.2 Anton Philipps von Salga auf Lechts, Mr. 451 Unm.

uffhofen, Nr. 2 Anm. b. 1307, Nr. 112. 1342, Nr. 211. 1346, Nr. 221. 1406, Nr. 227 Anm. 1381, Nr. 276. 1400, Nr. 299, 300. 1402, Nr. 305, 306. 1407, Mr. 313.

Uffmelzelve, Beinrich von, 1334, Mr. 183. Ungern, von, 1523, Nr. 367.

Unico, Burger zu Nordhaufen, 1230, Nr. 1 Unm. Unterm Berge (sub monte), Erwin, 1328,

Mr. 171. Gifeler, Dienstmann in Galga, 1272, Mr. 69

hermann, 1328, Nr. 171, 172. 1303, Mr. 103.

hermann b. Jungere, 1328, Nr. 171.

Urbeche (Urbich im Gifenachifchen), 1294, Boigt, Beinrich ber Jungere, 1328, Rr. Mr. 87.

bei Rordhaufen, 1240, Rr. 55

Urleben, Wenigen=, 1402, Mr. 307.

Urleiben, 1323, Nr. 161. 1448, Nr. 324. Utmann, Chriftoph, 1469, Nr. 336.

Sans, 1467, Nr. 335.

Utolfcemendel (Bolfesmendel), 1349, 9r. 230.

Uttenhusen (Dttenhausen), 1349, Mr. 230. 1448, Mr. 323.

Banre, Beinrich von, 1319, Mr. 150. Bermann, Rammerer von, 1321, Rr.

158. Dtto von, 1318, Nr. 148. 1321, Nr. 158, 1402, Nr. 308,

Barela, Große, 1373, Nr. 263, 1407, Nr.

Bargula, an d. Unstrut, 1328, Nr. 165 - Benigen = , 1347, Nr. 227. 1365, Nr. 252. 1374, Nr. 264. 1388, Nr. 286.

Barila, Rudolf von, 1266, Nr. 63. Bafallen ber herren von Salga,

Unm., 80, 81, 145, 152, 153, 156, 161 170, 177, 178, 211, 212, 268. Bedra, 1266, Nr. 63.

Benator, Ronrab, Bentgraf auf Altenftein,

1337, Mr. 195.

Ber, Bere, Bera, im M. Beiffenfee, 1266, Nr. 63

Beroli, 1222, Nr. 22 Unm.

Berona, 1238, Nr. 53 Unm.

Bietinghoff, Dorothea Glifabeth von, ux. Philipp Leopolds von Salza auf Debe= füll, Nr. 451 Anm.

Bigbeche, Theodor von, 1266, Nr. 63.

Bipped, hermann von, Anappe, 1319, Rr. 150.

Birnenburg, heinrich von, Erzbischof von Mainz, 1335, Rr. 84 Unm.

Bibenhagen, Anna von, ux. Berende von Salza, Nr. 367 Unm.

Bibthum, Berthold von Apolde, 1266, Nr. 63

- Bertold von, 1390, Nr. 289.

- Buffe von, 1452, Rr. 327.

Beinrich von, 1390, Nr. 289. - Ludwig von, 1390, Nr. 289. Bistumb, Apel von, 1452, Nr. 325.

1455, Mr. 331. Bladislas, König in Bohmen, 1512, Rr.

354. 1513, Nr. 356. 1517, Nr. 361. Bogelgefang, Burg, 1226, Mr. 35 Unm. Boigt, Beinrich, Muller in Galga, 1328,

Mr. 171, 172.

Uremoldus, Propft d. Marientl. Reuwert Boit, hartung, Saimburge b. Dorfes Brubeim, 1402, Mr. 309

Bolfolberobe, Kl., 1130, Mr. 71 Unm. a. 1206, Mr. 18. 1253, Mr. 57. 1266, Nr. 62. 1267, Nr. 64. 1272, Nr. 69. 1278, Rr. 74, 1279, Rr. 76, 1294, Rr. 87, 1295, Rr. 89, 1296, Rr. 90, 1297, Rr. 92, 1298, Rr. 93, 1302, Nr. 102. 1308, Nr. 116. 1315, Nr. 134. 1320, Mr. 156

Bollands, Johannes, 1382, Mr. 280. Bolquin, Meifter b. Schwerdtbruder Drb.,

1235, Nr. 46 Unm.

Bolrad, Pfarrer in Nohra, 1233, Nr. 1. Brimaria, Beinrich von, Prior b. Augufti= ner = Ordens in b. Prov. Thuringen und Sachfen, 1334, Rr. 121 Anm. Bulpis, Bulpes, Wlpes, Konrad, Ritter,

1282, Nr. 80. 1284, Nr. 81. 1296, Mr. 91. 1302, Mr. 101. 1303, Mr. 104. 1316, Nr. 140.

Buchfberg, Albert von, Stiftsberr gu Gr= furt, 1353, Mr. 238

Byfinbul, hermann, 1351, Mr. 235.

## W.

Waida, Janusch, Graf, 1511, Nr. 354 Unm.

Balbemar II., Konig von Danemark, 1224, Mr. 25. 1238, Mr. 53 Anm.

Waldenberg, Johann von, 1342, Nr. 207 Mnm.

Baldfachfen, 1039.

Waldftebt, 1318, Nr. 148. 1382, Nr. 279. Walfenried, Rl., 1240, Nr. 1 Unm. 1197, Nr. 15. 1565, Nr. 394.

Baltereborff, 1453, Nr. 328

Wangenheim, Albert von, 1318, Rr. 148. Friedrich von, 1318, Nr. 148. 1331.

Mr. 178 Fritide von, 1402, Mr. 307.

Luge von, 1402, Nr. 308.

Berren von, 1346, Rr. 219. Wannfried, 1419, Nr. 299 Anm.

Warnsborf, Anton von, 1562, Mr. 391. Bartenberg, Siegmund von, herr ju Tefchen, Boigt in d. Dberlaufit, 1488, Mr. 346.

Wartsa, 1311, Nr. 126. 1355, Nr. 240. Beben, Georg von, 1539, Rr. 379.

Beberftet, 1328, Rr. 166.

Beberftete, Friedrich von, 1402, Rr. 307. Bebirftet, Ulrich von, 1448, Rr. 324.

Bebirftete, Friedrich von, Abt von Rein-hardsbrunn, 1377, Rr. 271.

- Triftan von, 1407, Nr. 255 Anm.

Wechmar, 1039. hermann von, 1346, Nr. 220.

Beiberftede, Rennold von, 1268, Nr. 65.

Beimar, Dbers, 1347, Rr. 225.

Deutsch. Drben baf., 1317, Nr. 145. 1344, Mr. 213. 1347, Mr. 225. 1360, Mr. 250.

Weiffenborn, Rl., 1301, 1313, Rr. 179

Beigenfee, 1448, Rr. 323, 324

Belf, Belmig gen. von Korner, 1320, Rr.

Thile gen. von Rorner, 1320, Mr. 156.

Welnit, Jörg von, Nr. 328

Belfpad, 1212, Nr. 19. 1402, Nr. 307. Wendebarren, Konrad von, Muller, 1356, Nr. 244

Bendepfaffe, Mbelheib von, geb. Korner, 1315, Mr. 134.

Wendepfaffe, Beinrid, Ritter, 1280, Mr. 78. 1315, Nr. 134. 1335, Nr. 187. Wentlav, Rom. Konig u. Konig von Bob=

men, 1385, Nr. 284. Berber, Jobft von bem , auf Difcherobe u.

Lopfe, 1595, Mr. 408. Werner, Ergbifchef von Maing, 1268, Rr.

65. 1272, Mr. 69 Wernshaufen, 1316, Mr. 138.

Berfleiben, 1356, Rr. 242.

Werthern, Runegunde von, 1235, Rr. 1 Unm.

Weftgau, Rr. 2 Unm. b.

Beftgreußen, 1382, Rr. 277.

Beftra (Beffer) im M. Schleufingen, 1212, Mr. 19.

Beftwald, Beinrich, Burger in Salga, 1310, Nr. 121

Wettelrod, 1418, Mr. 317.

Benbinczail, Petir, Saimburge b. Dorfes Bruheim, 1402, Rr. 309.

Wichard, Abt von Reinhardsbrunn, 1208, Rr. 91 Anm. a.

Wida, Heinrich von, 1143, Nr. 212 Unm. Biegeleben, 1347, Rr. 227. 1374, Rr.

264. 1407, Mr. 313. Bien, 1237, Nr. 48, 49.

Wienbach, Johannes von, 1341, Mr. 204. Bigand, hermann, Rathemeifter in Galga, 1307, Mr. 112

Balther, 1162, Nr. 8.

Wigeleben, Gernodus von, 1282, Rr. 80. 1284, Nr. SL 1303, Nr. 104,

Wigelenben, Gunther von, Bafall d. Berren von Salza, 1303, Rr. 104. Friedrich von, besgl., 1302, Nr. 101,

103, 104. Bermann von, Pfarrer von St. Ste=

phan in Salza, 1303, Rr. 104.

Wigelenben, Wiedrich von, 1303, Nr. 106. Bigenborf, 1344, Mr. 213. 1347, Mr. 225. Bilbberg, Ronrad Rube, Burggraf von, 1364, Nr. 251.

Bilegis, Theoberich von, Confervator ber Privilegien b. Giftercienfer=Drb. außer= halb Franfreich, 1383, Nr. 281.

Bilbelm, Bergog, 1197, Rr. 15.

Landgraf von Thuringen, 1350, Nr. 232, 233. 1356, %r. 242, 243. 1365, %r. 253. 1367, %r. 257. 1368, %r. 259. 1369, %r. 261. 1371, %r. 270. 1374, %r. 264. 1375, %r. 267.

— II., Landgraf von Thüringen, 1390, Nr. 289. 1403, Nr. 285 Unm. 1410, Mr. 315.

III., Landgraf von Thuringen, 1450, Mr. 14 Unm., 279 Unm. 1448, Mr. 323, 324. 1452, Mr. 327. 1453, Mr. 328, 329. 1454, Mr. 330. 1455, Mr. 331.

Bifchof von Mobena, papftl. Legat, 1236, Nr. 46 Unm. 1237, Nr. 53 Unm. Abt von Reinhardsbrunn, 1353, Rr. 238 Anm.

Willibold, Abt zu Serefeld, 1160, 1162, Rr. 6 u. 7, 1192, Rr. 71 Anm. a. Bimmer, Mbt bes Rl. Pforte, 1226, Rr. 33.

Windischenhenligen, 1303, Nr. 105.

Windoldt, Ernft, 1582, Nr. 401. Wingendorf, Nr. 425 Unm. 1667, Nr. 428.

Wirinus, Abt zu Homburg, 1162, Nr. 7. Biffenfee, 1299, Mr. 95.

Biffingerobe, Sans u. Beinrich, Gebr. von, 1418, Mr. 317.

Bitego, Schöppe auf Altenstein, 1337, Rr. 195. Wibleben, Friedrich von, 1453, Nr. 328.
— Fritsche von, 1402, Nr. 308.

Bladislaus d. Aeltere, Bergog von Groß= polen, 1238, Rr. 53 Anm.

Wipe (miles) de Salca, 1296.

Wocham (Wogau), 1453, Nr. 329. 1454, Mr. 330.

Wolfeld, Iohanna von, Nr. 451 Unm.

Borms, 1235, Nr. 46 Unm. Borre, Sans, 1377, Nr. 268.

Brangell, Fabiana Belene Beate von, auf Soebbet, ux. Philipp Johanns von Salza, Mr. 451 Unm.

Wurbburg, 1230, Nr. 38 Anm. Wurbie, 1356, Nr. 242.

Burmb, Ludwig von, Dberauffeber gu Gis= leben, 1605, Mr. 411. Wynden, 1335, Mr. 186.

- Rieber=, 1336, Rr. 188.

21.

Mleburg, ven, Marfchalt, 1344, Nr. 216. Dichersheilingen, 1311, Rr. 58 Anm., 125. 1367, Nr. 257.

Drful, von, 1523, Mr. 367.

Brenge, Albrecht, auf Weftgreußen, 1382, Mr. 277.

Dermann, beffen Bruber, ibid.
3commern, 1342, Nr. 211. 1345, Nr. 218. 1347, Nr. 227. 1374, Nr. 264. 1400, Nr. 300. 1410, Nr. 315.

Beduche, Mbert, Fifder in Salza, 1292, Mr. 86.

Beblit, von, a. b. 5. Balbau, ux. Dpipens von Galga auf Schreibereborf, Mr. 371

Beit, Stiftefirche baf., 1237, Mr. 53.

Deinrich von, Spittler bes D. D. in Preußen, 1228, Nr. 35 Unm.
Bella, Kl. auf bem Eichsfelbe, 1273.

Bentenborf, Gorliber Stadtgut, 1615, Mr. 414.

Bollner, Zaut, Burger gu Eger, 1340, Mr. 202.







